





7 1007 .A392





4 m. 100h





## Berzeichniß

der im ersten Stücke des sieben und drenßigsten Bandes recensirten Bucher.

### I. Protestantische Gottesgelahrheit.

| D. C. Bastholms kurze Gedanken zum weitern Nach-      |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| denken über d. geiftl. Stand. 21. d. Dan. S.          | 63  |
| Psycholog, Predigtentwürse, ein Bers. v. J. F. B. T.  |     |
|                                                       | 5\$ |
| 3. Boysens Abris d. driftl. Glaubens, u. Sitrenleh.   |     |
| ren zc.                                               | 67  |
| 3. C. B. Augufli's theel Blatter, w. in Jahrg.        |     |
| 48 u. 2n Jahrg. 18 Quartal.                           | 68  |
| 3. D. 2. Snells Sittenfebre in Ben pielen.            | 69  |
| 6. 3. Ramanns fatechet. Erklarungen d. Sonn. und      |     |
| Kesttagsepisteln. 36 Bochn.                           | 70  |
| M. J. C. Dolzs katechet. Unterred. über religibje Ge. |     |
|                                                       | 10. |

#### II. Rechtsgelahrheit.

| Die gerettete Rechtn | äffigkeit der To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | desstrafen.     | 76    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| D. C. C. Dabelows    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| Recht d. Deutschen.  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                 | 73    |
| Desselben Spftem des | gesammt. heutig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Civilrechts. 12 |       |
| u, 2r Th.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 6x           | 75    |
| 5                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | D. Z. |

| D. L. Stohrs Versuch zu einem Lehrbuch üb. d. proki<br>Rechtswissensch. nach ihrem ganzen Umfange im Ro |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| nigr. Böhmen, 2c. 1r u. 2r Th.                                                                          | 20     |
| p. Gangs Unleit. ju bem gemeinen, ordentl. burger!                                                      |        |
| Processe, 2c.                                                                                           | 21     |
| K. E. C. Mereau's zwen rechtl. praft. Abhandl. ub. d                                                    |        |
| Fertigung d. Motariatsinstrumente, u. ub. d. Ferti                                                      | ,      |
| gung b. Wechselbriefe, tt.                                                                              | 215    |
| Desselben Bentrage zum peinl. Recht.                                                                    | 214    |
| 3. C. Bonigs Formularbuch fur aussergerichtl. Handl                                                     | •      |
| n. freywillige Gerichtshandl.                                                                           | 216    |
| , ,                                                                                                     |        |
| III. Arznengelahrheit.                                                                                  |        |
| 0 (~                                                                                                    | 81     |
| K. Sprengels Handbuch d. Pathologie. 3r Th.                                                             |        |
| D. C. G. Selle's Medicina clinica.                                                                      | 8 2    |
| G. G. Ploucquet initia biblioth. medico - pract.                                                        | 83     |
| Tom. VII.                                                                                               |        |
| D. E. Darwins Zoonsmie. A. d. Engl. übers. v. I.                                                        | e60.   |
| D. Brandis. 2n Bos 1e Abth. Mit Kupf.                                                                   | *      |
| M. J. C. Sofmanns Etwas über d. Blen, die Bley.                                                         | . 84   |
| glasur, 2c.<br>J. Hunters Versuche üb. b. Blut, b. Entzündung u.                                        | _      |
| d. Schußwunden. A. d. Engl. v. D. E. B. G. Ber                                                          |        |
| benstreit. 211 Bds 1te Abth.                                                                            | . 85   |
| D. E. Weigels ital. medicin. hirurg. Bibliothek, 2c.                                                    | : 0,   |
| 3n Bos 1s u. 2s St.                                                                                     | 86     |
| 311 209 15 tt. 25 Ct.                                                                                   |        |
|                                                                                                         | 4.3    |
| IV. Schone Wissenschaften und Poesien                                                                   | • 5    |
| T. Cevae poëma: Iesus puer. Cur. I. G. M.                                                               | 127    |
| 2B. J. C. Casparsons Gedichte.                                                                          | 137.   |
|                                                                                                         | . ,    |
| 37 Charton                                                                                              | ,      |
| V. Theater.                                                                                             |        |
| Entwickelung des Isslandischen Spiels in 14 Darstel-                                                    |        |
| Lind a d Weimpulch Haftheaten                                                                           | 217    |
| Ueher Islands neuest. ungedrucktes Schauspiel:                                                          | - 12 . |
|                                                                                                         | 219    |
| das Gewissen, u. s. w. Eine Didaskalie.                                                                 | 220    |
| Die Maske. Ein Trauersp. in 4 Aufz.<br>Der Freybrief. Eine Posse mit Gesang in 1 Act.                   | 22[    |
| Modethorheiten. Ein Luftsp. in 5 Aust. A. d. Engk.                                                      | ebb.   |
| Mearthardetten. Gu enlib. m > unil. ar a. endi-                                                         | VI.    |
|                                                                                                         | A 13   |
|                                                                                                         |        |
| · ·                                                                                                     |        |

# VI. Romane.

| Legenden aus d. Gelch. des Mittelalters u. d. neuern Ze                                         | is       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ten. 18 u. 25 Bochn.                                                                            | 139      |
| Malther, oder Gesch. eines nordamerican. Pflangers.                                             | 140      |
| K. Dorners Erzählungen im romant. Geschmacke.                                                   | ebd.     |
| Heinrich Schender. Ein wahres Romanchen v. C. E. I                                              | ), 141   |
| VII. Mathematik.                                                                                | 6        |
| 3. T. Mayers u. E. E. Langsdorfs neuer Auszug a. d. Anfangsgründen aller mathemat. Wissensch. M | a.<br>it |
| Rupi.                                                                                           | 141      |
| On Buat's Grundlehren der Hydraulik. A. d. Fran übers. v. J. B. A. Rosmann, u. m. Anmerk.       | ¿.       |
| I. A. Cytelwein. 11 Bo. M. Kpf.                                                                 | 143      |
| Dasselbe Buch. 21. d. Kranz. übers. u. m. Anmer                                                 | f.       |
| vermehrt v. J. F. Lempe. ir Th. M. 2 Kuft.                                                      | 144      |
| 3. Schuls's furger Lehrbegriff der Mathematik. 11                                               | r.       |
| Th. M. 7 Kpft.                                                                                  | 145      |
|                                                                                                 |          |
| VIII. Chemie und Mineralogie.                                                                   |          |
| D. 21. Lampadius Samml. praft, chemischer Abhandl                                               |          |
| u. vermischt. Bemerk. 2r Bo.                                                                    | 147      |
| D. D. Loppens ub. d. Verkaltung des Bleves ic. 26                                               | -42      |
| d. Franz v. P. Loos.                                                                            | 152      |
| 3. F. Emelins Sarob. der technisch. Chemie. 2r 250.                                             | 153      |
| Frbr. v. Schutz v. d. Vorschritten u. d. Rugen des                                              |          |
| Studiums d. Mineralogie, 2c.                                                                    | 15.4     |
|                                                                                                 | - 7.4    |
| IX. Botanik, Gartenkunst und Forst                                                              | =        |
| wissenschaft.                                                                                   | \        |
| D. J. Bedwigs Belehrung, die Pflanzen zu trocknen                                               |          |
| u. zu ordnen, 20.                                                                               | -        |
| Sammlung von so in Rupfer gestochenen Abbrücken di                                              | 89       |
| vorzüglichst. inland. Laubhölzer, zc.                                                           |          |
| I. M. Bechsteins Diana. 1r Bd. M. Kupf.                                                         | 90       |
| M. F. G. Leonbardi's Magazin sur d. Jago: u. Forst.                                             | 91       |
| wesen. 16 Hest. M. K.                                                                           | 92       |
|                                                                                                 |          |
| <b>a</b> 2                                                                                      | F. E.    |

| g. L. Walthers Beschreib, und Abbild. der f. b. wirths, vorkommend, nugl. Gerathe u. Wer                 | Beuge.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| M. Kupft.                                                                                                | 93                 |
| F. Seldenbergs Förster, 1e. 18 Heft. M. 1                                                                | R. ebd.            |
| Harduch für angehende Jäger u. Liebhaber d. J                                                            | dungen             |
| 1c. M. Kupf.                                                                                             | 95                 |
| X. Haushaltungswissenscha                                                                                | ift.               |
| Preisichriften u. Abhandl. b. faifert. fregen beong                                                      | m, Ges             |
| sellsch, du St. Petersb. ir Ih. M. K.                                                                    | 101                |
| 3. B. J. Weissenbruchs kluger und belehe, S                                                              |                    |
| ter, 2C.                                                                                                 | 108                |
| Der geschäfftige Hauswirth, 20.                                                                          | ebd.               |
| 377 60'-65'-54.                                                                                          |                    |
| XI. Geschichte.                                                                                          |                    |
| Manuel chronologique et généalogique des dy                                                              | maffier .          |
| souveraines de l'Europe.                                                                                 | 109                |
| Fragments historiq et géograph. sur la Scytl                                                             | nie, la            |
| Sarmatie et les Slaves; recueillis et comme                                                              | intes p.           |
| I, Potocki, Tom, 1 - IV.                                                                                 | 115                |
| 21. L. Schloreus kritisch : histor. Mebenskunden,                                                        |                    |
| Desselben kritische Samml. zur Gesch. der D                                                              | eutschen           |
| in Siebenburgen. 1 - 38 St.                                                                              | 824                |
| XII. Gelehrtengeschichte.                                                                                | NA.                |
|                                                                                                          |                    |
| E. Gibbon's Leben von ihm selbst beschrieben; i<br>merk. herausg. v. J. Sheffield. Aus den<br>übers. 2c. | mit Ans<br>n Engl. |
| Much unter bem Bitel:                                                                                    | ,                  |
| E. Gibbon's vermischte Werke; ein literar. I                                                             | tachlag.           |
| Bibbon's Leben. Mus b, Engl. ir u. ap Th.                                                                | ebb.               |
| C. A. Heumanni conspectus reipubl. literariae oct., quae ipla est novae recognit, prima,                 |                    |
| para a I. N. Eyring. Part. poster, Tom. I. B. S. R. M. Mouns Leben und Charafter, von                    | 165                |
| Reichel,                                                                                                 | 169                |
|                                                                                                          | <b>6.</b> D.       |
|                                                                                                          | 1                  |
|                                                                                                          |                    |

| S. D. Fenelons Lebensbeschreibungen der berühmteff. Philosoph. Griechenlands, 2c. Uebers. von J. G. | •    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                     | 74   |
| Magem. Repertorium für Schriftsteller, Recensenten,                                                 |      |
| Buchhandler und Gelehrte, ic. 48 u. 58 Seft f. d.                                                   |      |
| 3. 1795, u. 1 - 5 Seft f. d. J. 1796.                                                               | 40   |
| Kritisches Jahrbuch der Literatur für Gelehrte und Bu. cherfreunde, Jahrg. 1796. 18 Heft.           | 60.  |
| Biograph. u. literar. Notiz von I. Winkelmann                                                       |      |
| Gurlitts Rede v. d. Pflichten, Freuden v. Leiden                                                    | 43   |
| des Folyans d'Impand                                                                                | 44   |
|                                                                                                     | •    |
| XIII. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung                                                            | ٠.   |
| und Statistik.                                                                                      |      |
| any Cintification                                                                                   |      |
|                                                                                                     |      |
| De La Eroix Verfassung der vornehmst. europ. u. d.                                                  |      |
| vereinigt, american. Staaten. A. d. Franz. sr Bb. 1                                                 | 54   |
| F. Thaarup's Versuch einer Statistif der danisch. Mo-                                               |      |
| F. G. Leonhardi's Erbbeschreib. d. srank. Fürstenth.                                                | 5.6  |
| A TANA A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                            |      |
| 3. C. Martins topegraphisch : statist. Nachrichten von                                              | 28   |
| Disharhallan an Okka sa Gali                                                                        | 19   |
| De Bertala malerische Rheinreise v. Speyer bis Düs-                                                 | . 7  |
|                                                                                                     | 66.  |
|                                                                                                     | 449  |
| XIV. Biblische, hebr. griech. und überhaup                                                          | 6    |
|                                                                                                     |      |
| oriental. Philologie, 2c.                                                                           |      |
| H. G. Reichard tract. grammatico - theolog. de                                                      | i    |
| adornanda N. I. versione vere latina                                                                | 18   |
| Ereget. Sandb. des Alten Teft, für Drediger, Schuffefe                                              | . 43 |
| rer u. genildete Leier. 18 11. 28 St.                                                               | 44   |
| Ueber die Dunkelheit d. alteft. bibl. Gefch. u. Die Urfa.                                           |      |
| chen berjelb.                                                                                       | 56   |
| Exeget. Handbuch d. Meuen Test. 98 — 115 St.                                                        | 57   |
| 0 3 - V                                                                                             | V    |

| XV.    | Kla  | Mische, | grie | chische | und  | latein | ische Phi |  |
|--------|------|---------|------|---------|------|--------|-----------|--|
| - Iolo | gie, | nebst   | den  | dahin   | gehö | rigen  | Alterth.  |  |

| Xenophontis de Anthia et Habrocome Ephesiacor. li-<br>bri V. Graece et latine recens A. E. de  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Locella.                                                                                       | 18         |
| Muserlefene Reden des Demofthenes u. Mefchines. 2.                                             |            |
| d. Griech: von A. G. Becker. iste Halfte.                                                      | 33         |
| Plutarchi vitae parallelae Themistoclis et Camilli,                                            |            |
| Alexandri et Caesaris. Curav. C. H. Fördens, et denno edidit I. H. C. Barby.                   | 26         |
| L. A. Seneca über die Kürze des menschl. Lebens,                                               |            |
| mit einig. Erläut.                                                                             | . 27       |
| 3. Bryants' Abhandl. über b. Trojan. Krieg. 21. b.                                             |            |
| Engl. übers. v. G. H. Möbden.                                                                  | 174        |
| Sophoclis Philoctetes, Euripidis Hecuba, Medea, Iphigenia in Aulide. Cur. A. H. Niemeyer; in-  |            |
| dicem adiecit I. P. Krebs.                                                                     | 178        |
| Cicero's Abhandl. ub. d. Zulanglichkeit ber Tugend gur                                         |            |
| Glückseligk., verdeutscht v. C. F. Bohme.                                                      | 179        |
| XVI. Deutsche und andere lebende Sprack                                                        | jeit.      |
| Meues grammat. frit. Worterbuch d. engl. Sprache fut                                           |            |
| b. Deutschen; vornehml. a. b. groffern Werke G.                                                |            |
| Johnson's gezogen und vermehrt von J. C. 21de.                                                 |            |
| The new english and french pocker-dictionary, etc.                                             | 27         |
| A new edit, by I. S. Charrier. Sat auch einen                                                  |            |
| franz. Titel.                                                                                  | 28         |
| M. E. B. Schade neues englisch = beutsches u. deutsche engl. Taschenwörterb., 20.              | 4          |
| Auch mit bem englischem Titel:                                                                 | 2          |
| A new pocket - dictionary, etc.                                                                | ebb.       |
| P. A. Nemnichs Waarenlexikon in zwölf Sprachen.<br>F. T. Rubne Handbuch der engl. Sprache, 2c. | 30         |
| Bründl, und vollständ. Unweis., das Engl. richtig zu les                                       | 51         |
| sen u. auszusprechen, 20.                                                                      | 32         |
| A. Eiraud Grammaire raisonnée de la langue italien-                                            |            |
| ne, etc.                                                                                       | 34         |
| XVII. Erziehungsschriften.                                                                     |            |
| 3. &. Resewitz Reden an d. Jugend ben Eröffn. d. Lect.                                         | 34<br>. E: |
|                                                                                                | 10 000     |

| 3. C. Siede Bersuch e. Leitfadens für Unstand,                                                                                                           | 4.3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| mannl. Schönheit zc.                                                                                                                                     | 36        |
| A. Bartungs u. F. P. Wilmsens Berlin. Kinderalmas nach a. d. J. 1797.                                                                                    | An.       |
| Huch unter bem Titel:                                                                                                                                    | •         |
| Kleine Kinderbiliothek. 38 Bochn.                                                                                                                        | 37        |
| Sittliche Gemalbe guter u. bofer Rinder, 2c.                                                                                                             | 37.<br>38 |
| C. P. Sunke Stoff ju Unterhalt, ub. d. erst. Th. des                                                                                                     |           |
| Rochowschen Kinderfreundes.                                                                                                                              | 40        |
| 3. G. Echarts Schulb. f. Kinder, besond. in Dorsschul.                                                                                                   | 66.       |
|                                                                                                                                                          | 66.       |
|                                                                                                                                                          | 82        |
| Rleine Rinderbibliothek, od. neuest. Lesebuch zur erst. Bild.                                                                                            | ebd.      |
|                                                                                                                                                          | 84        |
| Meue Bildergallerie für junge Sohne und Löchter 2c.                                                                                                      |           |
| 4r Vd.                                                                                                                                                   | 188       |
| J. S. D. Mullers Unleit. zum Schönschreiben, 2c.                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                          | 189       |
| Palmblatter. 3r Th.                                                                                                                                      | 91        |
| XVIII. Reitkunst.                                                                                                                                        | •         |
| S. von Tennecker vereinigte Wissenschaften der Pferde-<br>zucht, zc. in Bos is Hest. M. Kupf.<br>J. G. Wolsteins Buch s. Thierarzte im Kriege, zc. M. K. | 59        |
| XIX. Pferdewissenschaft.                                                                                                                                 | ,         |
| S. Freemen's Abhandl. ub. d. Bau u. Mechanismus                                                                                                          | 100       |
| A A ME A SUFFICIAL AND MILE OF COMP                                                                                                                      | 03        |
| R. F. Buschendorfs neues Taschenb. für Pferdefreunde,                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                          | 04        |
| Rurzgefaßte Unwelf. ub. d. Wartung d. Pferde, um se                                                                                                      |           |
| a. d. Reisen u. in d. Lägern gesund zu erhalten 2c.                                                                                                      | 105       |
| XX. Handlungs = Finanz = u. Polizeywissensch<br>nebst Technologie.                                                                                       | 5.        |
|                                                                                                                                                          |           |
| E. C. A. Behrens Beschreib. e. erprobten Instruments, wodurch e. Dieb allemal entdeckt, wenigst. verscheucht                                             |           |
|                                                                                                                                                          |           |
| wird. M. 1 Kupf.                                                                                                                                         | 41        |
| wird. M. 1 Kupf.<br>J. Beckmanns Unleit. zur Technologie, tc. 4te Ausg.                                                                                  | 43        |
| wird. M. 1 Kupf.                                                                                                                                         | •         |

.

.

1

-30.0

| 9. 3. Bafche Versuch e. Geld. d. Hamburg. Sandl.                                                           | 46   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Plan zur kimft. Einricht. d. Sallne zu Lüneburg, 2c.                                                       | 53   |
| mahr. Urspr. bes Wechselrechts.                                                                            | 191  |
| 3. C. Schedels allgem. Chronifon für Handl., Runfte,                                                       |      |
| Fabrit. u. Manufact. überh., zc. in Bos. is u. 28 Deft.                                                    | 257  |
| M. Schumanns Sandb. ber geographischen Gemerb: u.                                                          |      |
| Productenkunde zc. in This ir Bb.                                                                          |      |
| Much unter dem Titel:                                                                                      |      |
| Gemert . u. Productenalmanach fur Rauffeute u. Ge-                                                         |      |
| schäfftemanner, 26.                                                                                        | 260  |
| TESTE CONSTRUCTION CALLES                                                                                  | •    |
| XXI. Münzwissenschaft.                                                                                     |      |
| M. M. Conradi's Lebens : u. Regirungsgesch. Fried. Aug.<br>I, nach Medaillen u. Munzen den Jahren nach be- |      |
| schrieben; 2c.                                                                                             | 262  |
| I. Eckel doctrina numor. vet. Pars II. Vol. VII.                                                           | 262  |
|                                                                                                            |      |
| XXII. Kriegewissenschaft.                                                                                  |      |
| Betrachtungen üb. d. Kriegskunst, ze. 1ste Abth.<br>S. von Cennecker Unterhalt. für angehende Cavallerie-  | 55   |
| Officiere, ic. 18 u. 28 Deft.                                                                              | 56   |
| Schmidts Lehrb. für die Cavallerie tc.                                                                     | 57   |
| 9                                                                                                          | ( )  |
| XXIII. Vermischte Schriften.                                                                               |      |
| Der allzeit fertige Schriftsteller.                                                                        | 123  |
| p. F. Subm's gesammlete Schriften. 2. b. Dan.                                                              |      |
| M. 1 Rupf.                                                                                                 | 125  |
| Pachter Martin ub. d. moral. Unwend, der franz. Re-                                                        |      |
| polution.                                                                                                  | 272  |
| Bruchftude vermischten Inhalts von 2. Psenburg von                                                         | . 00 |
| Buri.                                                                                                      | 276  |
| D. F. Münters Magazin für Kirchengeschichte u. Kir-                                                        | 049  |
| chenrecht des Mordens. 2n Bos 45 St.                                                                       | 278  |

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und drenfigsten Bandes Erstes Stud.

Erftes Seft.

Intelligengblatt, No. 17. 1798.

### Gelehrtengeschichte.

1) Eduard Gibbon's, Esq. leben von ihm selbst beschrieben. Mit Anmerkungen herausgegeben von Johann Lord Shefsield. Aus dem Englischen übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen begleitet. Leipzig, den Reinicke und Hinrichs, 1797. X. und 430 S. gr. 8. 16 %.

#### Und auch mit dem Titel:

- E. Gibbons vermischte Werke, ein literarischer Machtaß. Erster Band, welcher Gibbons tes ben enthält. Woran dessen Bild (unter welschem aber sein Geburcs = und Sterbetag bende unrichtig angegeben sind).
- 2) (Ribbons leben. Aus dem Englischen übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. Erster Theil, 1796. 11 V. Zweyter Theil, 1797.
  17 B. gr. 8. 1 M. 4 R.

Das

Das Original von Nr. 1. nach dem zweyten allgemeinen Titel, heißt:

Miscellaneous Works of Edward Gibbon, Esqu. with Memoirs of his Life and Writings, composed by himself, illustrated from his Letters, with occasional Notes and Narrative by Iohns Lord Sheffield. 2 Voll. London, 1796. 4.

Spec. kann sich nicht enthalten, eine, so viel als möglich chronologische, Stizze von Gibbons Begegnissen, als Auszug aus den beyden Uebersetzungen, hier zu geben; mit Weglassung des Eingangs, die Genealogie der Gibbonischen Familie betressend, den auch die Uebersetzer füglich hatzten abschneiden können, wie sie es mit mehreten Stellen, die nur sur Engländer Interesse haben konnten, gethan has ben.

Die Gibbon besitzen schon seit dem vierzehnten Jahrhundert Landereyen in der Grafschaft Kent, und unsers Gibbons Vater war sulest Parlamentsglied und Aldermann in London. Sener, der Erftling feiner Meltern; wurde 1737 zu Putnen, dem gewöhnlichen Aufenthalt seines mutterlichen Großvaters, des Kausmanns Porten, den 8. May geboren. Er war in seiner Rindheit außerst schwachlich und elend, so daß man ihn für verloren, und die Sorge für sein Leben unnug achtete: nur durch die unermudete Pflege seis ner ledigen Tante, Katharina Porten, ward er seiner Familie, England und der ganzen literarischen Welt gerettet. Er hotte, ehe man ihn auf Schulen schickte, in seinem fiebenten und achten Jahre, einen Hauslehrer, der vielleicht in der Folge Gutes ben ihm hatte wirken konnen; der aber verabschiedet wurde, weil er im Gebete einer gethanen Predigt die Mennung des königlichen Mamens Georg vergessen hatte, und jeder Hausvater, ben der damaligen argwöhnis schen Stimmung des Hofes und seiner Parthey unter der Mation, (es war in der fünften Dekade dieses Jahrhunderts) wegen der fleinsten Unachtsamkeit fürchten mußte, für einen Unhänger des Pratendenten gehalten zu werden. Gben seis ner gedachten Kranklichkeit halber besuchte er die Schulen elten, und das ward ihm durch die Gewohnheit zuletzt auch

ganz behaglich, und er entkam daburch dem Ordnungszwang auf jenen Schulen; doch studierte er zu Hause. Er las sehr fruh Popens Homer und Drydens Virgil, deren jener ihn mehr fesselte als dieser. Im Jahre 1749 kam er in die Beste munsterschule, und faste da schon 1751 einen überwiegens den hang zum Studium der Geschichte. Gine Fortsetzung von Echard seit Constantln leitete ihn darauf, er wurde mit den Saracenen bekannt, las den Ockley, Herbelot, den lateinischen Ubulfaradsch, und was man irgend im Englischen von diesem Gegenstande hatte. 1752 fam er aufs Magdales nencollegium nach Orford, als Gentleman : Comoner, freute sich sehr über das prächtige Meußere und den Reiz seiner Boh. nung; ruhmt aber weder die padagogischen noch literarischen Unstalten daselbst; doch giebt er zu, daß sie sich nachher verbessert haben möchten. Er habe, sagt er, weder von den Fellows (eine Art Lehrer und Auffeher, Die ihre gelehrten Pfrunden auf Zeitlebens auch nachihrer Entfernung vom Collegio behalten, wofern sie nicht henrathen, Pfarregen annehmen, ober eine Erbschaft in liegenden Brunden von eis nem gewissen Werthe thun) noch von den Tutors (einer Gats tung Repetenten und Special = Aufseher) etwas gelernt. Sie ließen ihn machen, was er wollte, er reifte oft nach London, und während der öftern und langen Ferien hielt er sich ben den Seinigen auf, wo er mehr fur fein Studieren gewann, als in Oxford. Ueberhaupt konnen die Collegien daselbst Biemlich den mehr oder minder reichen Benedictinerfloftern verglichen werden. Die Orforder Monche theilen ihre Zeit unter Gebet und Rirchengeben, Effen und Trinken, Politifiren und Schlafen. Db fie ftudieren wollen, fteht ben ihnen. Bey dieser schlaffen Aufsicht überließ sich auch Gibbon seinen Launen und Schwarmereyen, und trat im Sommer 1753, nach einer ihn hinreißenden Leferen der Schriften des Jefui. ten Parson, der unter der R. Elisabeth lebte, und Bolluets Expolition etc. zum Katholicismus über. Den 8ten Juny schwur er die protestantische Dogmatik ab; wurde den 19ten Darauf von feinem erzurnten Bater nach Laufanne buffen geschieft, und einem reformirten Prediger, Pavillard, zu strenger Aufsicht empfohlen. Hier wollte es ihm aufangs freylich nicht schmecken. Mit seiner gräflichen Wohnung zu Oxford stach ein kleines Zimmer in Lausanne in einer dynkeln Gaffe, das durch einen deutschen Ofen geheizt wurde, n. f. w. fehr ab; aber bald gewöhnte er sich an seinen neuen Aufent. halt, 21 3

halt, schöpfte Liebe und Vertrauen zu seinem Aufseher, det ihn geschickt behandelte, und nachdem &. in dessen Sause die französische Sprache, die ihm fast noch ganz fremd war, (!) fich eigen gemacht hatte, begannen die Lehrstunden, und eine fritische Lesung der lateinischen und frangofischen Classifer. S. übte auch die Regel des jungern Plinius treulich aus, und übersette Stude aus dem Cicero ins Frangosische, und Dann wieder zuruck ins latein sche; Stucke aus Bertot's Repolutionen ins Lateinische, und dann wieder ins Frangofische, unt seine Schmache und Starke in jenen Sprachen zu erforschen. Im Jahre 1754 fehrte er nicht ohne Mitwurfung Hrn. Pavillards; aber auch nicht ohne Kampf und Ueberles gung, zur Protestantischen Rirche zurück, und communicirte in Lausanne. Geine Moditationen über Religionslehren bauerten indes noch fort, und er beschloß, sich meist an diejenigen Sate ju halten, Die benden Rirchen gen en find.

Von 1756 bis 58 las und studierte G, nicht nur den Cia cero, den er febr lieb gemann; und von dem er fich umfonst Ernefti's Ausgabe wünschte, sondern auch alle andere vorzüglich beruhmte lateinische Classifer und deren Commentato. ren, so viel er ihrer habhaft werden konnte. Er eröffnete auch zu jener Zeit einen gelehrten Briefwechsel mit Breis tinger in Zürich, und mit Gegner in Göttingen. In erfterem fant er einen frengen Kritiker, und an letterm, wie er zu verstehen giebt, einen höflichen Pedanten, deffen Geift schon abzunehmen geschienen, und der ihm, statt seiner verlangten Addresse, eine halbe Seite von seinen Titch voll geschickt habe. Icht las G. die Barbefrakischen Uebersetzun. gen und Erklarungen von Grotius und Pufendorf, Montess quien, Bletteric's Julian und Giannone's Ecichichte von Meapel, Diese, um Italien und Die herrschsuchtige romische Geiftlichkeit im Mittelalter tennen ju lernen, und man kann sich benten, welchen Schwung sein Benie durch diese Lecture erhalten babe. — Wahrend einer kleinen Reife durch die Schweiz fiel ihm nichts so sehr auf, als die prachtige Abtep Ginfiedlen, der die umliegende graufe Wildniß fatt der Folie Dient. - Er fernt Boltare kennen, Der um Die Jahre 1757 und 58. ein Liebhaber : Theater in Laufanne errichtete, und felbft Rollen daben übernahm. G. fängt an die frangofische Bubne gu fchageur, und verliert etwas von seinem Nationals Enthufiasmus für Shatspear'n. - In's Jahr 1757 faut die

die Epoche seiner Jugend, seine erste feurige Liebe zu der an Geist und Herz außerordentlich gebildeten Demoiselle Curdod, Tochter eines Pfarrers zu Craffy, auf dem Berge Jura. Er fand Gebor; erhielt aber seines Baters Einwillt-Bald nachher frand der Bater des Dadchens. aung nicht. und sie lebte still und durftig vom Unterricht geben, bis ein reicher Bankier von Paris und Burger von Genf den Schaß entdeckte und bob. Rurg, aus Demoisell Curchod ward -Madam Meder. Im Jahre 1758 wird G. von seis nem Bater aus dem Eril guruckberufen, das er gu fegnen Utjache hatte, und wo er ju feinem Beften in eine neue Form gegossen ward. Gein sparsamer Gehalt hatte ihn vom verderblichen Umgang mit seinen reichen Landsleuten entfernt, und den Wiffenschaften treu erhalten. Er verläßt die Schweiz, der seine Jugend so viel verdankte, und beschließt, fie einst als Mann wieder zu begrüßen. Auf dem Wege bat er eine Unterredung mit Hrn. Beaufort in Mastricht, der von der Ungewißheit der erften funf Jahrhunderte Roms geschrieben hat. — Zu Hause wird er liebevoll aufgenommen. Sein Bater wünschte ibm jedoch ein ordentliches öffentliches Geschäffte, entweder die praktische Rechtsgelehrsamkeit; zu der G. fich aber nicht beredt genug fühlte; oder die Stelle eines Gesandtschaftssecretar ben einem damals vorsependen Friedenscongreß. Da er nun eben seine Schrift de l'Etude de la Litterature ausgearbeitet hatte : fo glaubte fein Bater, daß beren Druck und Wetanntmachung ihn den diplomatis schen Ministern empfehlen konnte, worüber G. gegründete Unmerkungen macht. Diese Schrift (die Br. Eschenburg verdeutscht hat; die aber in des Verf. miscellaneous works verschiedene Verbesserungen und Bufage enthalt) ift größtentheils eine Vertheidigung und gehörige Würdigung der Phi= lologie, deren Gerabsehung in Frankreichs lettem philosophi= schen Zeitalter sehr weit getrieben wurde; wovon Alemberts discours préliminaire à l'Encyclopédie einen Bemeis liefert. Diese Schrift ward 1759 gedruckt, und fand in England wenig Benfall. G. nennt sie ein jugendliches Werk, und zeigt deffen Mangel mit vieler Unfrichtigkeit an. den Beschmack des Landbau's hatten ihn feine Meltern, Die eine Landercy in Beriton, eine. Meile von der Rhede von Portsmouth, bewohnten, gern hineingezogen; aber feine Lieblingsneigung blieb bas Studieren; er schoß nie ein Gewehr ab, bestieg selten ein Pferd, u. s. w. Die Hausbibliothef 21 4

thek betrachtete er bald als eine res derelicta, die er in Befit nahm, sonderte, und von seinem vierteljährigem Sand. gelde erganzte und vermehrte. Mit Vergnugen gab er einft für zwanzig Bande der Pariser Mémoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres eine Banknote von 20 Mur beklagte er, daß die Diat der Familie und thre Besuche ihm zu viel Zeit raubten, Die er durch Fruhaufstehen wieder gewinnen mußte; denn vom nachtlichen Stu-Dieren war S., jum Glucke seiner Gesundheit, fein Freund. Wenn er ein neues Buch kaufte: so kam es nicht eher in die Reihe des Schranks, bis es durchgelesen war, und er hatte den Grundsatz des jüngern Plinius: nullum librum esse tam malum ut non etc. Schlug es in sein Hauptthema ein: so hatte er die eigene Gewohnheit, (die wir allen Studis renden empfehlen mochten) sich dessen Inhalt und Plan burchblatternd, summarisch bekannt zu machen, und auf seinen einsamen Spakiergangen bendes zu überdenken, und sich felbst zu fragen, was bavon gesagt zu werden am wurdigften Bey wortlicher Durchlesung nun fand er, in wie weit der Autor seine Erwartung erfüllt, und seinen Dank verdient hatte oder nicht.

Im Jahre 1760 und 61. war G. Soldat, versteht sich, aus Pflicht; denn als, aus Vorsicht gegen eine feindliche Invasion, eine Nationalarme ausgehoben wurde, ward sein Vater als Major, und er selbst als Hauptmann unter dem Regimente Hampshire angestellt. Ansangs wallte ein wirklicher kriegerischer Enthusiasmus in ihm auf; denn aber beklagte er oft den Verlust seiner Zeit und den Mangel an guter Gesellschaft; doch nachdem die Kriedenspraliminarien unterzeichnet waren, und die Truppen auseinander giengen, zürnte er dieser Periode seines Schicksals dennech nicht. Er machte nachher seine Nechnung, und fand, daß er an Gessundheit, Erfahrung, Entschlossenheit, ja selbst au Kenntnisssen, die er als Geschichtschreiber bedurfte, gewonnen, und jene Lebensweise durch Veränderung der Austritte oft seine Heiterkeit befördert hatte.

Gegen das J. 1762. nahm G. das Griechische und den Homer wieder vor, den er in den Zwischenraumen seines Soldatenstandes zu lesen angefangen hatte, und endigte ihn in 21 Wochen. Um diese Zeit entstand in ihm zuerst der Gedanke eine Geschichte zu schreiben, und ihm schwebten wech-

wechselsweise dreyerley Gegenstånde vor. Die Biographie des außerst merkwürdigen Walter Raleighs war einer davon; aber er konnte sich von dem partheyvollen Britannien nur halben Dank versprechen, wenn er aus ihm seinen Helden nahm, und das übrige Europa blieb bey seiner Begeisterung und bey seinem Fleiße kalt. Die Schweizerische Gerschichte zog ihn gleichfalls an; aber hier gieng ihm die Kenntniß der deutschen Sprache, um die alten gedruckten und geschriebenen Urkunden studieren zu können, ab; und der dritte sür ihn reizvolle Gegenstand war die Geschichte von Florenz unter den Medicis, nehst der Wiederaussehung der Wissenschaften, der sicher unter Geschaden eines unserer größten historischen Wunder geworden wäre.

Doch blieb seine Wahl noch unbestimmt, indes ihn die Sitte der jungen Englander von Stande, der Bunfch seines Baters, und sein eigner Sang, an eine Reise ins Ausland, mahnten. Er reifte mit Empfehlungsschreiben vom Duc de Mivernois und von Lady Hervey nach Paris, wo er im Jan-Seine Bekanntschaften daselbst, nach. ner 1763. ankam. dem er die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten für seinen Zweck gesehen hatte, wurden Barthelemy (ber Berf. des Anachars sis), de la Bletterie (Julians Biograph), Mad. du Boc. cage (die Dichterinn), Bougainville (der Weltumsegler), du Clos, Madame Geoffrin, de Guignes, Belvetius, Sainte Palaye, Raynal u. f. w., er sprach auch einen Marquis Mirabeau, der, heißt es in seinem Tagebuche, "Imas gination für zehn andere; Ueberlegung aber kaum für fich selbst genug habe" — und gieng nach einem Aufenthalt von 14 Bochen nach Laufanne ab. Er speiste bisweilen mit dem Prinzen Ludwig von Burtemberg (Bergog Carle Nachfolger in der Regierung) auf seinem Landhause, nicht weit von leteterer Stadt, den er unter andern als einen verunglückten Staatsmann schildert, der zum Philosophen, Moralisten, Landokonom und Seiligen fich bekehrt habe, und mit einem unterhaltenden reichen Stoff von Hofanekoten verseben ge-Reizend ist S.s Erzählung von einer ges mesen sey. schlossenen Gesellschaft unschuldiger lediger Schweizerinnen, und seiner Wirthinn Fr. von Wesery. G. verwellt in Laufanne bis im Upril 1764, und begiebt fich nach einigen vorbes reitenden antiquarischen Studien auf die Reise nach Italien. Er laßt sich unterwegs benm Könige von Sardinien, Carl 21 5 Emanu.

Emanuel, vorstellen, den er den nachsten soliden König jener Zeit nach Friedrich 2. nennt,

"proximum, longo tamen intervallo."

& langt in Rom an. Ob er fich gleich nicht eines schwarmerischen Charafters bewußt ift: fo begeistert ihn bennoch die Unficht der vornehmften romischen Ruinen, des Forums. wo Momulus einst stand, Tullius sprach, und Casar fiel Auf den Trummern des Capitols war es, wie befannt, und wie er selbst oft erzählte, wo er am isten October 1764. phend und nachdenkond, indeß die Monche im Tempel Jupiters die Wesper sangen, den Gedanken faste, die Geschiche te des sinkenden romischen Reichs zu schreiben. nach Reapel und Besuch benm Mitter Hamilton. — Dreyzehn Monathe hatte G. in Stalien zugebracht, und traf im Junius 1765. wieder in England ein. Er wird jum coms mandirenden Obristlieutenant der Rationalmilig befordert; giebt aber, der Beschwerlichkeiten bes Goldatenstandes mus de, bald bernach die Stelle auf. Ein ihn beluchender Freund aus der Schweig, Depverdun, weckt in ihm die Ibee, eine Schweizergeschichte zu schreiben, wieder auf, verschafft ihm dazu Materialien, und G. endet wirklich das erfte Buch. Die Arbeit fand in einer Gesellschaft literarischer Freunde keinen Berfall; hume aber billigte fie, bis auf die Sprache, in der sie geschrieben war (sie mar frangosisch). einem Briefe an G. "wenn gleich bas Frangofische jest bie allgemeine Sprache fen: fo tonne man ihm body den Untergang, wie dem Griechischen; und bem Englischen die Ueberlebung, wie dem Lateinischen in Bezug auf das Griechische, weissagen, wenn man bedenke, daß das Englische schon im fernen Umerita und Offindien Burgel gefaßt habe." G. warf jedoch den Berfuch ins Rener, und gab die Idee auf. Bu Unfang des 3. 1770. schreibt er gegen die Warburtoni. sche muftische Ertlärung des sechsten Buchs der Meneide. Henne hat seiner Widerlegung im voten Ercursus über jenes Buch ruhmlichst erwähnt. Geit 1768, nachdem er fich feiner Bedanken an die Schweizergeschichte entlediget batte, heng er an, für die romische Geschichte zu fendieren und zu sammlen. Er hatte schon langst durch die Lejung der fruhern und spatern Classieer einen guten Grund. Auf dicfen fruste er feine Bekanntichaft mit Dio Kaffins, Ummianus Marcellinus, den numismatischen, geographischen, chronologi.

logischen Denkmälern. Muratori's Sammlungen, Sigonius, Massei's Werke, Baronius, Pagl — lekteten ihn
durchs Dunkel der mittlern Zeiten, und selbst Gothosredi
Codex Theodsianus gewährte ihm, als Repertorium über
den politischen Zustand des römischen Relchs im 4ten und
sten Jahrhunderte, die wichtigsten Velege zur Geschichte.
Unter den Neuern rühmt er vorzüglich Tillemonts Kaiserhistorie, dessen Ausführlichkeit und Genauigkeit (wie er sich
ausdrückt) sich bis zum Genie erhebe.

1770. im November starb sein Vater; und nachdem er bessen seit mehreren Jahren verfallene Finanzen auf bessern Fuß gestellt, sich der Sorgen fur die Landwirthschaft entwunben, London wegen der Gulfe der Buchlaven jum Wohnort erwählt, und seine Bibliothek geordnet hatte, begann er sein Werk, die unsterbliche Geschichte. So wie G. uns vorher ein Tagebuch seines Studierens giebt, fo erzählt er uns in der Folge das Fortrücken seiner Arbeit. Das erfte Kapitel goß er breymal um, ehe er den Con erreichte, in dem er fich gefiel, und er corrigirte in die Probebogen noch nach aller Willführ hinein. Der Buchhandler Elmsly, obgleich sein Freund, lehnte den Verlag furchtsam ab, Thomas Cadell übernahm ibn. Zwar sollten anfangs nur fünfbundert Cremplare gedruckt werden; welche fleine Zabl aber bald genug vergrößert wurde, als der öffentliche Beyfall dem Berke mehr und mehr gustrohmte. Robertson und hume ertheilten dem Verfasser das unzwendeutigste Lob. Der Vorbericht des ersten Bandes ift den 1. Februar. 1776 datirt; denn die Wollendung der Arbeit murde burch &.s Aufnahme ins Parlament, und beffen Sitzung mahrend bem wichtigen Rampfe zwischen Großbrittannien und Amerika, verspätet, bey welcher Gelegenheit und ben welchen Debatten er jedoch politis iche und psychologische Kenntnisse sammlete, die dem Historifer unschätbar seyn mußten.

Jest thut G., eingeladen von dem damals in der Fülle des Ansehens und der Mächt ben Hose und bey der Nation stehenden Hrn. Aecker und seiner Gattinn, die England besucht hatten, eine Reise nach Paris, und fand in ihrem Hause die tresslichste Ausnahme, nebst der ersten Gesellschaft der Hauptstadt. Hier hatte er einst ben einer Mahlzeit eisnen hestigen Zwist mit Mably, dem Publicisten, der sür die Republiken, so wie G. sür die gemäßigten Monarchieen, stritt;

.. 1

stritt; überhaupt war letterer, wie die Folge bestätigen wird, stets ein kuhler Aristokrat.

Zwischen dem ersten und zweyten Bande (die Zahl der Bande ist jedesmal von der Quartausgabe zu verstehen, die zwey Octavbände in einen faßt) verstossen zwey Jahre, die den Verf. mit allerhand neuen Kenntnissen bereicherten, z. B. Naturgeschichte, Chymie u. s. w. denn welche, unserm Hauptzweck noch so fremd scheinende, Wissenschaft, sagt er, reicht nicht wenigstens dem Stylisten Vilder zu einer lebendigen Schreibart dar? Doch bedauert er, daß er im Studium der arianischen Streitigkeiten zu viel Zeit verschwendet has be.

S. wird Lord · Commissioner of Trade, und gewinnt baburch eine Bermehrung seiner Ginkunfte von 7 bis 8 bunbert Pfund; die er aber nach dren Jahren, als das Sandelscollegium aufgehoben wird, wieder verliert. gab es große Sturme, die Opposition verstärtte fich, man Schrie über den stets vermehrten Ginfluß der Krone, und Burke drang auf eine Parlamentsreform. (Go andern fich die Zeiten!) G. lagt den zweyten und dritten Band seis ner Geschichte drucken, und war bis zum Untergang des westlichen Reichs gekommen. Eigentlich beschränkte sich bis so weit sein erfter Entwurf, und weiter ju geben magte er nicht zu versprechen; aber das Interesse eines dem gewöhnli= chen Literator noch viel zu wenig bekannten Stoffs reizte ihn nachher, seinen Plan bis zum Sturze des morgenlandi= ichen Raiserthums auszudehnen. Er ertlart selbst diese zwen Bande für minder anziehend geschrieben; giebt aber diefes der gewissenhaften Genauigkeit, der er sich in der Erzählung befliffen habe, Schuld. Wir übergeben die Streitigkeiten, Die G. mit den Englischen Theologen wegen des isten und roten Kapitels, die ihn wegen verachtlicher Behandlung der christlichen Religion, ja sogar wegen historischer Untreue, an-Sie sind uns theils durch Uchersetzungen schon et. was befannt (man f. den 14ten Band der v. Riembergischen Berdeutschung von G.'s Geschichte. Wien, 1792; auch wes gen des Streits mit Travis, über die bezwelfelte Aechtheit der Stelle 1. Joh. 5, 7. M. A. D. Bibl. Band 33. S. 116 und 119.), theils ber unserer liberalern Denfart, und unserm erweitertern Bifichtskreis in der Theologie, weniger wich-Das Huffallendste, was einige jener geiftlichen Danner sagen konnten, war — was auch schon Mably in seiner Erbitterung gesagt hatte — daß der unsterbliche Geschichteschreiber weitschweifig und langweilig sen!!

Ein Jahr vergieng, bis G. sich zur Kortsetzung entschloß, und den vierten Band auszuarbeiten begann. Da seine Aussscht, ein Umt ben der Regierung zu erhalten, das seine Einskunfte verbesserte, ohne seinen literarischen Beschäftigungen, und seinem philosophischen Gleichmuth, Eintrag zu thun, trüber, und sein Aufenthalt in London kostspieliger wurde, als sein Bermögen zuließ: veräußerte er seine Effecten, mit Ausnahme der Bibliothek, und zog zu seinem Freunde Denverdun nach Lausanne. Hier lebte er unabhängig, vor politischen Stürmen der Parthensucht sicherer, wohlseiler und doch bequemer, als in London, ja mit einem Glanze der Wohlhabenheit. Seine angenehme Einrichtung und Lage das selbst, und die Schilderung der Einwohner — Umgang mit Teker, den er besuchte, als Letterer 1784. sein Werk über die Finanzen schrieb.

Bon Sor, der 1788 durchreisend ein paar Tage ben ihm verweilte, sagt G.: "er schien meine Lage zu beneiden, indeß ich seine Geisteskraft, vereint mit der Milde und Eine falt eines Kindes, anstaunte. Schwerlich mar je ein Mensch reiner von Bosheit, Eitelkeit und Falschheit!" vierte Band der römischen Geschichte wird beschlossen, wo der Verf. es magte, die argerlichen Streitigkeiten über die Menschwerdung mit einer Freymuthigkeit zu erzählen, die Prideaux geschent hatte. Diesem Bande folgte bald der fünfte und sechste nach. "Ich beobachtete ben den letztern, fagt G., die weise Regel meines Feindes Mably, beym Verfall des östlichen Reichs minder zu verweilen, als ben den barbarischen Eroberern." Er macht folgende Bemerkung über seine eigne Arbeit: "ber Styl im erften Bande ift noch etwas roh, und verrath Muhe; im zweyten und drit. ten ist er fließender, wohlklingender, correcter; in den drey letten vielleicht zu fließend und französtrend, weil ich in und außer dem Sause stets französisch sprach, indeß ich englisch schrieb." Sein vierter Band ward von G. angefangen im Marg 1782, geendet im Junius 84. Der ste angefangen im Julius 84, geendet im Day 86. Der 6te und lette angefangen im May 86, geendet den 27. Junius 1787. im Som. merhause seines Gartens, Nachts zwischen 11 und 12 Uhr.

tungen, die G. machte, als er von seiner langen Arbeit; aber auch von der täglich sie belohnenden Wonne, Abschied nahm, und mit einem Selbstgefühl, das den Weisen nicht entehrt, ben hellem Mondschein auf der Terrasse nach dem Senfersee zu, auf und abgieng. Kein sühlender Leser wird den Faden seiner Verrashtungen aufnehmen, ohne sie mit einem: Exegi monumentum aere perennius etc. in seiner Seele, du beschließen.

S. machte kurz darauf eine Reise nach England, um seine Freunde, besonders Lord Sheffield, zu besuchen, und die letzten Bände seines Werks selbst dem Drucke zu überges ben, der den isten Aug. 1787 angefangen, und im April 1788 geendet ward.

Betrachtungen über Englands damalige Lage — Hasting und sein Proces, wo Sheridan in einer Rede behauptete, man finde unter den Greuelscenen der romischen Geschichte, die Gibbon so meisterhaft dargestellt habe, keine, die den von ihm erzählten benkomme. —

Die Vollendung des Drucks wird noch nicht bekannt gemacht, sondern diese Bekanntmachung dis auf G.s Geburtstag, den 8ten May verschoben, und zugleich mit letzterem in des Verleger Cadell's Hause, bey einem frohen Mittagsmahle geseyert, wo verschiedne Slückwünschungsgedichte hergelesen werden, z. B. eine schöne Ode von Sayley, die anfängt:

Genii of England and of Rome etc.

(Doch vergleiche man auch Hanleys Kritik über Gibbons Geschichte in der zu Leipzig ben 21. F. Böhme herausgekoms menen Poetical Library Vol. 2. 1787. p. 52.)

S. berührt ben diesen Triumphen zugleich den wenig verschuldeten Tadel schläpfriger Stellen, die im Latein der Anmerkungen vorkommen, und freut sich über unsers Meusels Urtheil in seiner Bibliotheca historica Vol. IV. p. 342 und 344. Summis zevi noldri historicis Gibbonus etc. Er spricht mit Unzufriedenheit von einer gewissen französischen Uebersehung seines Werks, lobt die italienische, und wünscht die deutsche, die ihm gerühmt worden (welche?), lesen zu können,

können, beklagt sich über den Irrlandischen Nachdruck, und bezeugt über den Baster seinen Benfall.

Einige Bochen nach bekanntgemachter Berausgabe feis nes Werks tehrt er nach seinem Lausanner Aufenthalt gurud, deffen Reize er mit Enthusiasmus schildert. Seine Bibliothet war bis auf 6000 mit Geschmack gesammelter und schon gebundener Bande angewachsen; boch verler er bald seinen lieben Denverdun. Diefer hatte ihm fein haus und Garten unter der Bedingung einer feinen Erben gu leiftenden Schadtoshaltung, vermacht; aber um Berdruß und Processe zu vermeiden, wählte B. einen Bergleich mit den Erben auf den lebenslånglichen Besit jener Grundftucke, mit dem Borbehalte, sie leiner Bequemlichkeit und feinem Geschmacke gemäß verandern ju durfen. Seine Rube in ber Schweit wurde jedoch durch die französische Revolution unterbrochen, die auch dort bekanntlich den politischen Sektens geift weckte. Er preiset die Berfassung von Bern, überblickt noch einmal sein Schicksal und seinen Zustand, und freuet sich, daß seine Gesundheit nach einer zwanzigjährigen nicht geringen Unftrengung feiner Beiftesfrafte; unverlett geblieben sen; (von seinem Gebrechen, das ihm funf Jahre nachher den Tod zuzog, sagte er nichts) und fühlet sich durch feine Einrichtung, durch seine Unabhangigkeit, und taglich ihm selbst mahlbare suße Geisterkost — unaussprechlich glucks Im Jahre 1790 kampste er jedoch mit podagrischen Unfällen, klagte über den Mangel an hauslichem Umgang. und wunschte fich bald eine Gattinn, bald eine Ziglinginn und zugleich Auffeherinn seiner Dekonomie.

Einen Brief vom isten Man 1790 muß man gang les sen, wo er seines Freundes Weckers Rechtschaffenheit und Schwache schildert, (welche lettere er aber spaterhin sehr entschuldigt) und von einer verluchten Stigge über ben Beift der Zeit spricht. Der vernünftige Aristokrat Schreibt an Lord Sheffield: "Staunen Cie nicht über die franzosische Revolution? — Un Kraft fehlt es dem Volke nicht, fich eine gute Verfassung zu geben: aber, ob es ihm nicht an Mäßigung fehlen wird? Die Mißbrauche des Hofes und der Constitution machten eine Verbesserung durchaus nothwendig, und es ist geschehen, was mehrmal geschah, daß ein unschuldiger, gutmuthiger garst für die Sanden seiner Vorganger buffen mußte -" Um nicht भा. था. च. XXXVII. B. r. Gl. le geft. B

nicht zwen volle Seiten abzuschreiben, verweisen wir den Lefer auf den gangen merkwurdigen Brief vom isten Decemiber 1789 an Lord Sheffield. Un ebendenselben, als er im Begriff war Gin in der Schweiz zu besuchen, schreibt Letterer im J. 1791. "wenn er, Sheffield, durch Paris reisen, und die Nationalversammlung bewundern sollte, werde er sich mit ihm zanken, denn er sen jetzt ein eben so arger Aristokrat, als Burke - Doch ist er mit den Auswanderern der erften Numer ziemlich unzufrieden, und abndet den Uusgang ihrer Zuruftungen mehrentheils richtig. Geit jenem Besuche seines edelmuthigen Frundes, lett er fein gluckliches literarische Leben fort, und verläßt kaum seine Wohnung zu Lausanne, außer um hrn. Necker in Genf einen Besuch zu machen. Die Betrachtungen, die er indest in seinen letten Briefen über die Zeitbegebenheiten macht, find lefenswerth, und viele seiner Prophezeihungen erfüllt. Dur von dem Einmariche der Allierten in Frankreich hoffte er zu viel, und argwohnt ben ihrem Ruckzuge Verratheren —: im Ganzen aber lernt der Politiker unstreitig aus seinem Rasonnement.

Im Frühling 1793. thut G. eine Reise nach England dum Gegenbesuch und zur Erheiterung Lord Shessields, dem der Tod seine Gemahlinn geraubt hatte. Er wollte aufangslich über Paris reisen, die Debatten im Pandamonion mit anhören, und zugleich einige der vornehmsten Teufel kennen lernen; aber jene Straße war zu unsicher, und er wählte den Weg durch Schashausen, Frankfurt, behm Kasnonendonner des durch die Allierten belagerten Mainzes vorben, nach Eblin, Brüssel, bis an die Seekuste ben Ostende, und langte zu Ansang Junii in Lord Sheisield Hause in Loudon an.

Er hatte stets seine Gesundheit etwas übertrieben ges
sobt, und das Gebrechen, das er seit 1761. an sich trug,
und das durch die legte Reise wahrscheinlich schlimmer gewors
ben war, dis jest auch gegen seinen besten Freund verhehlt.
Es war ein Hodenbruch. (Da dessen Ursprung in die Zeit
seines Soldatenständes, und der damit verknüpften starken
Leibesübungen fallt, sollte er nicht mit legtern in Verbindung
stehen? Er hat sich nie dazüber geäußert.) Im solgenden
Jahre mußte er sich dreymal abzapsen lassen, und fand sich
einst so erleichtert und murhvoll, daß er noch 10 bis 20

Jahre zu leben hoffte; aber zwanzig Stunden nach dieser geaußerten Hoffnung, den 16ten Januar 1794, verschied er.

Unfre Lefer kennen aus diefer Erzählung den edlen Mann ziemlich. Wir fügen nur noch wenige Worte zu feis ner Charafteriftif ben. Er hielt den größten Theil scines Les bens ein Tagebuch über sein moralisches, literarisches und schriftstellerisches Fortschreiten, wo er sich oft nach diesem drenfachen Berhaltnige ohne Schonung prufte, und als gewissenhafter Gelbstrichter zur Rechenschaft jog. Dundlicher Redner war er nicht, er wagte es nie im Parlament zu fprechen, ob er gleich einigemale feinen Bortrag aufs Befte entworfen hatte; aber ein angenehmer belehrender Gesellschafter für Leute von Geschmack benderlen Geschlechts. In seinem unsterblichen Werke sparte er keinen Fieiß in Aufsuchung der Quellen und Erforschung der Wahrheit. (Man sehe die Schone Vorrede zum 4ten Bande, oder dem 7ten ber Octave ausgabe.) Gelten legte er die Feile nieder, und er hatte Die Beise, seine Perioden, im Zimmer auf = und abgebend, eine Zeitlang in Gedanken zu wiederholen, zu ordnen und zu runden. Als Freund war er standhaft und edel, von allem Egoismus fern, und wenn ihn ja eine fleine Gitelfeit überraschte, so war sie gewiß von der bescheidensten Art. -

Bir find in unferm biographischen Auszuge wider Bermuthen etwas umftandlich geworden; aber der Stoff: das Leben eines auch in Deutschland so verehrten Schriftstellers, kann uns einigermaaßen rechtfertigen. hierzu kommt noch, daß der Recensent nicht sehr Lust hatte, die Leser Dieser Bibliothet auf die angezeigten Bucher felbst zu verweisen, well bende llebersetjungen fich nicht über das Mittelmäßige ber gewöhnlichen Megproducte erheben. Unfangs zogen wir die Braunschweiger, jumal ben deren bessern Druck und Papier, und ben dem holprichten Gingange der Leipziger, der lettern vor; aber wir sahen gar bald jene unter diese herabsinken, und bende einander ziemlich die Wage halten. Wir hatten einige Blatter voll Barbarismen aus ihnen gesammelt; aber, anstatt fie mitzutheilen, schließen wir bloß mit der wohlges meinten Erinnerung an den Leipziger Berdeutscher, alle Schriften des Gibbonischen Nachlasses, wie er Willens Bu senn scheint, auf unfre schon so sehr mit ausländischen Berichten überladene Tafel zu bringen, sondern bloß einige aus den ersten Numern, mit Gulfe geschmackvoller Freunde, aus.

auszuwählen. Wir wurden diese Nummern ausbrucklich bezeichnen; doch fürchten wir, unser Rath möchte zu spät koms men, und die volle Mahlzeit längst augerichtet seyn, ehe diese Recension, nebst unserm Küchenzettel, gedruckt wird.

Me.

# Klassische, griech. und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Epheliacorum Libri V. Graece et Latine recenfuit, supplevit, emendavit, latine vertit, adnotationibus aliorum et suis illustravit, indicibus
instruxit Aloys. Emeric. Liber Baro Locella,
S. C. R. A. M. a cons. aulae. Vindobonae,
1796. apud Blumauer. XXXVIII unb 304 S.
4. 3 Mg.

Wie geschmacklos ben den Griechen es im Romanenfache aussieht, ist bekannt genug. Darf man Photii Nachforsschungen trauen: so ware das Borbild aller ein Antonius Diogenes gewesen, der ihm bald nach Alexandern gelebt zu haben scheint, und die abenteuerliche Reise nach Chule und weiter hinaus schrieb, wovon der Patriarch uns zum Troste, die Inhaltsanzeige ausbehalten hat. Eben dieser Diogenes soll darin eines Antiphanes erwähnt haben, der schon weit früher als er dergleichen sonderbares Zeug zu Markt gebracht hätte. Es sen damit wie es will: Photius sindet in der Reise nach Chule eine untschöpsliche Einbildungskraft, und meint, Diogenes und sein Nachahmer verständen doch wenigstens poetische Gerechtigkeit zu handhaben, dem Laster Furcht, und dem Tugendhasten Hossnung einzustößen.

Wenn eine Fluth von Incidenzen, Wunder über Wunsder, und ehliche Treue, die trop aller Seerauber und jeder Prüfung zu Lande sich unerschüttert halt, wenn dieses zum guten Roman hinreicht: so bat Xenophon von Epbelus einen solchen geliesert. Auch sein Styl ist nicht zu verachten, als welcher attischer Neinheit und Simplicität sich besteißigt.

Suivas.

Suidas berührt ihn mit ein Paar fargen Worten, und bis Politian und Montfaucon geschieht seiner niegend weiter Erwähnung. Die Bibliothek eines Benedictinerklosters zu Florens besitzt die einzige, bisher davon bekannte Abschrift. Sie ist auf Baumwollenpapier, in kleinem Quartformat, fauber; jedoch mit überaus kleinen, oft fast schon verloschnen Buchstaben geschrieben und schien dem Montfaucon aus dem 13ten Jahrhunderte zu seyn. Salvini's italienische Uebersetzung erschien bereits 1723; das Original aber gab der Medicus Cocchi erst 1726, mit lateinischer Version, zu London heraus. Da er sich in beyden ziemlich untritisch benommen: konnte es nicht fehlen, daß Philologen hobern Rangs, wovon man nur den unsterblichen Bemferbuys zu nennen braucht, sogleich darauf ausgiengen, den neuen sehr willkommnen Gast zu saubern und auszupußen. Wer in der Folge fich um den kleinen Roman weiter verdient gemacht oder nicht: hierüber, so wie über Umguß desselben in andere Sprachen, muß der lehrreiche Vorbericht des neuesten herausgebers felber nachgelesen werden. Bon ben benden darin für gleich schlecht erklarten Verdeutschungen, war die des Jahrs 1775 doch aus der Feder unsers Zürger, was Herr von &. nicht gewußt zu haben scheint. Freylich spricht 25. in der Praefatiuncula treuherzig genug auch von der Mittelmäßigkeit seines Autors, und der Unnehmlichteit des Honovar; bey dem allen verstand der Mann doch immer mehr Griechisch und Deutsch, als für diesen Zenophon nothig war, und wenn er ihm dennoch, seiner Meinung nach um ihn lesbarer zu machen, mitunter arg mitspielte, muß sols ches bloß an seiner Laune, und momentaren Geschmacksverftimmung gelegen haben. - Go eben ftogt- Rec. auf die Untundigung der dritten Berfion ins Deutsche. Wahrheit höchst müßiges Unternehmen! denn wer den Epheser nicht in der Ursprache zu kosten vermag, wie laut oben schon Burgern wiederfuhr, wird einer Uebersetzung deffelben schwerlich Geschmack abgewinnen.

Was den durch andre Proben griechischer Sprachkennts niß längst rühmlich bekannten Frenherrn L. bewog, oder vielmehr plötzlich beseelte, auch diesem Autor einen Theil sels ner glücklichen Musse zu widmen, war der Umstand, daß ein lelbhafter Graeculus und Negociator oben ein sich benz gehn ließ, den armen Xenophon 1793 in Wien wieder abs drucken

- comple

drucken zu lassen, ohne die geringste Vorkenntniß zu besißen; sogar ohne die Londner Ausgabe von 1726 im mindesten zu Zwar fühlte, wie es scheint, Herr von L. zeitig genug, daß Alles, was für den Romanschreiber wirklich schon geschehn, nut zu fichten und in Ordnung zu stellen, eine Geduld fordere, worauf beffere Scribenten frarkern Unspruch zu machen hatten; überdieß sieng ein empfindlicher Augenschmerz sein Studieren sehr zu hindern an; dennoch hat der wackre Mann propositi tenacissimus alle Schwierigkeiten besiegt, und seinen Briechen bergestalt ausgestattet, baß abn. liche Behandlung, wie gelagt, manchem ungleich klassischerm Autor zu wünschen ware! — Da die untritische Art, womit man benin erften Abdruck 1726 zu Werke gegangen war, über den mahren Gehalt des Florentiner Textes immer neue Zweifel verursachte: so gieng sein Hauptbestreben, wie natürlich, dabin : fich über die Urichrift felbit das nothige Licht Und hier muß Rec. wieder auf den Vorbes an verschaffen. richt verweisen, der von den Schwierlakelten, die es hier abermals gab, den Lefer unterrichtet. Mehrere glucklich aus dem Original gefüllte Lucken, einzelne Worter und Gylben ungerechnet, find der beste Beweis, daß die Ausbeute reich. lich genug aussiel; und um desto ftarter ift zu bedauern, daß Herr Weigel (ein junger Leipziger Arzt, der fich damals zu Rlorenz aufhielt, und von deffen Fleift Die griechische Literas tur, Aetius in furzem hoffentlich, noch vieles zu erwarten hat) die Handschrift nur bis zur Mitte verglich; weil horr von 2. namlich indeß eine für genau geltende, vom erften Herausgeber Cocchi felbst gefertigte Abschrift in die Bande bekommen hatte. Ben naherm Gebrauch derfelben fand fich jedoch, daß herr W. gar nichts überflüßiges wurde gethan haben, den Coder mit feiner Genauigteit und Umficht bis ans Ende zu entziffern.

Der den Raum von S. 121 bis 291 füllende Kritikapsparat enthält, außer der im Florentiner Coder gewonnenen Nachlese, und den von Alberti, Semtserbuys und Abresch gelieferten Anmerkungen, eine beträchtliche Reihe vom Herrn von L. selbst gemachter; da denn seine ungemeine Belesenheit eben so wenig vergist, auf jede Quelle zu weisen, wo zu Rechtsertigung, besserer Verständlichkeit, oder Wicchterstellung der Lesart es irgend etwas zu schöpfen gab. Daß er dem Parallelen-Schwall des aus seinen Adver-

Adverlariis gar zu frengebigen Abresch Granzen zu setzen, und nur das Erheblichste baraus zu ziehn gewußt, versteht ben dem guten Geschmacke des Herausgebers sich von selbst. Un nur einigermaaßen Genuge leistende Darftellung aber der von dem Freyherrn fur feinen Autor übernommenen Arbeit, ist beh immer enger werbenden Raum unfrer Blatter nicht mehr zu denken, und für Rec. nichts weiter übrig, als den Gebrauch dieser Unmerkungenreihe Jedem zu empfehlen, der an einem Schriftsteller nicht ersten Ranges versuchen will, wie weit attische Zierlichkeit und Eigenheit auch bier fich verfolgen und aufs Reine bringen lassen. Freylich ist über so zarte Puncte Einklang der Meinung und des Geschmacks nur felten zu hoffen; viel aber liegt auch baran eben nicht; weil doch immer die innere Kenntnig der Sprache selbst, durch dergleichen Uebung gewinnt. Daß die δήματα ανθυπότακτα des Thomas Magister, wo Herr von L. S. 186 seines Commentars mit Recht anstieß, in αυθυπόταμτα umzupragen, und diese vom Eustathius sowohl, als in Pafcaris Grammatik erklart find, hatten bestere Sprachkenner, als Mec. ist, schon den Liebhaber belehrt. — Zwar wußte Herr von L. bereits aus Reiste's eigner Lebensbeschreibung, daß der unermudete Mann auch über unsern Epheser seine Conjecturen aufs Papier geworfen; ließ aber aus Furcht vor Rec. , der der Runheit dieses Kritikers solche unaufgesucht. sie ehedem in Hånden gehabt, erinnert sich noch gar wohl, daß R. eine Menge Stellen eben so glücklich, wie Bemffer. buys, errathen oder eruirt; an Lucken von mehr als einem Wort aber fich nur selten gewagt, und hier und da freylich auch mit ihm gewohnter Derbheit zugegriffen hatte, ohne sich, ob dem Untor weh oder wohl geschähe, im mindesten zu kummern. Die Zahl der von ihm behandelten Stellen mochte an 200 gehn; worunter jedoch mehr als die Halfte blosse Druck : oder Syntarsehler betrafen. Durch den Auctionskatalog verführt, ließ Rec. auch den Londner Abdruck des Xen. mit Randglossen von Ernesti's Hand, sich 1782 erstehn; fand aber, außer unbedeutenden Rleinigkeiten, nichts weiter darin, als eine Auswahl von Semsterbuys gemache ter Berbesserungen, die E. gebuldig in sein Eremplar getragen hatte. Ob die an der Spise des Buchs angebrachte troftliche Bemerkung, daß sein Verfasser vielleicht Chrift gewesen, und das neue Testament schon gelesen; weshalb auf Matth. VI. 16, und Apostelg. XIX. 27 verwiesen wird:

ob diese wenigstens avtographe Rotiz von E. eigner Entdedung herrühre, muß Rec. Diefen Mugenblick unerortert lafsen. Auf jeden Fall war der gute Zen. ein noch fehr schwacher Christ, weil er sonst mehr als eine ziemlich schlupfrige Konnte man nach Stelle wohl ungeschrieben gelassen batte. der Chronologie eines Romanschreibers fich richten: so mußte dieser Grieche weder vor Augusts Zeitraum gelebt haben, weil er, und das mehrmals, schon einen Prafect von Hegy-- pten aufführt, noch vor Sadrians, weil er Cicilischer Ires narchen, und das auch ein paar Mal erwahnt. Daß er unter den Antoninen geblüht, scheine bis jest am wahrscheinlichsten; hauptsächlich, weil späterhin, in solcher Simplicis tat sich zu erhalten, ihnt noch viel schwerer wurde geworben Bielleicht, daß man auch deshalb schon, mit dem Bennamen eines Ephesischen Tenophon ihn beehrte.

Durch mannichfaltige Register, bie ben Gebrauch sels ner Arbeit ungemein erleichtern, that der Herausgeber mehr. als von ihm zu verlangen war, und zur Empfehlung der Auf senseite, tragen die überaus saubern griechischen Lettern der Bruder Markides Pulio zu Wien das ihrige bey. Correctur ist keine Sorgfalt gespart; nur einige drucks hatten ein sehr kurzes Erratenblatt nothig; und Herr von L. ruhmt hieben die Gefälligkeit des durch seine genaue Bekanntschaft mit Plato ichon vortheilhaft bekannten Beren Baft. In vorliegendem Exemplar fand Recent. daß . 134 noch solxydoù statt slxydoù stehen geblieben. über lettes eben Boden in seinem Catius zu recht gewiesen, und jenes mit gutem Grund in Schut genommen wird: fo springt der Drucksehler frenlich sogleich ins Huge. diesem Unlag barf unferm Lefer nicht vorenthalten werden, daß herr von L. als ertlarter Geguer des Jotacismus, mit Nachforschung über die rechte Aussprache griechischer Diebe, seit geraumer Zeit schon sich beschäfftiget, und nicht abgeneigt ift, bas Resultat davon über lang oder furz bem Li= teraturfreunde vorzulegen; wozu es an Aufmunterung ihm gewiß nicht fehlen tann. Eben diefe Grundlage über Outhoepie veranlaßten ihn, schon. im vorliegenden Werke, Sauch und Accent ben jedem Doppellant, das ou ausgenommen, über bessen erften Vocal ju feten; um jedoch für keinen abso. luten Movator zu gelten, ließ er ben Diphtongen, mo Circumflex und Sauch zusammen eintritt, es vor der Sand noch beyin

benm Alten. Da er in Jenem nicht ohne Borganger ift, ob Diese gleich selten dem Grundsat überall treu blieben: so tommt es nunmehr darauf an, ob der Schriftseber jeder Of ficin, auch wenn er dazu Lust harte, ihn werde befolgen konnen? — Ein schon mehr ungewöhnlicher Umstand ift der: daß Herr von L. benm Abdruck seines Griechen, die Romis schen und neuern Interpunctions Beichen angewandt hat; worüber er jedoch auf den Benfall des Sallischen Philologen Herrn Wolf unter andern sich stußt. Daß es nunmehr zwegerlen Unterscheidungswege ins Huge zu fassen giebt; denn wie viel hundert altere Ausgaben werden noch immer fort ju befragen fenn! - ware vielleicht die fleinste Bedenk. lichkeit. Warum aber die griechischen Grammatiker, gleichviel wenn solches anfieng, so und nicht anders interpungir. ten, scheint boch auf Grunde zu führen, die in dem Augen. -blick, wo Rec. die Anzeige des Buchs gern oder ungern schließen muß, sich nicht einmal aufzählen; geschweige benn abwagen laffen.

Fk.

Auserlesene Reden des Demosthenes und Aeschines — aus dem Griechischen übersest und mit den nöthigen Einleitungen und Erläuterungen verseshen, von A. G. Becker. Erste Hälfte. Halle, 1797. in Hendels Verlage. 220 Seiten, und VII Seiten Vorerinnerung, gr. 8. 1492.

Es ist in der That zu verwundern, daß ben alle dem, was nun seit Jahren für die Erklarung und Uebersehung der griedischen Schriftsteller, besonders der Dichter, in Deutschland geschehen, dennoch nur farglich hierin für die griechischen Redner geforgt worden. Denn, außer Reiske's Ausgabe derselben, und Wolfs und Spaldings noch weit grundlicherer Bearbeitung einzelner Reden, ist nichts für die Kritik und Interpretation derfelben geschehen; so wie wir auch feit Reiske's deutscher Uebersetzung der Demosthenischen Reden keine weitere aufzuweisen haben. Reiske's Uebersetzung aber felle bekanntlich den feinen Attifer in so plebejischem Ausdruck dar, daß seine Berdeutschung für gar keine Uebersetzung desselben zu achten ist. Die Schwierigkeiten, welche mit ber 23 5 Benre

Bearbeitung und Uebersetzung jener Rlasse alter Schriftsteller verbunden find, die dazu erforderliche grundliche und tiefe Renntnig bes Bolks, unter welchem fie lebten, der Staats= verfassung, Sitten, Gebrauche der mannichfaltigen Berbindungen und Berhaltniffe deffelben zu andern Boltern und Staaten, endlich die hierzu nothige, auf genaue Sprachkunbe und richtigen Geschmack gegründete Fahigteit, den Geift, Die Große und volle Rraft der griechischen Volksredner ganz aufjufassen, mogen freylich wohl an jenem Mangel unserer Literarur zum großen Theil Schuld seyn. Indessen hat nun Wieland in Berbindung mit einigen andern geschätzten Ge-Tehrten einen sehr trefflichen Unfang gemacht, Diefen Dangel gu ergangen. Und eben so verdient auch Berr Beder ben Dant junger Philologen, daß er ihnen durch feinen Berluch einer Uebersegung einiger Reden der benden großen griechis ichen Redner, und durch die derfelben bengefügten Ginleituns gen und Anmerkungen ein gutes Hulfsmittel zum eigenen Studium dieser, von der Jugend so fehr vernachläßigten. Schriftsteller, in die Sande giebt. Mit Bestheidenheit nennt er es bloß einen Versuch einer Mebersetzung, wohl bekannt mit den Forderungen, Die der Renner bender Sprachen an einen Hebersetzer des Demosthenes machen durfte.

Dieser erfre Band enthalt die erfte, zwente, britte, vierte, sechste und achte Philippische Rede, ober Die zwen Philippischen, die dren Olynthischen und de Chersoneso; ingleichen das Schreiben Philipps an die Uthener, nebst des Demosthenes Rede über den Brief Philipps. Der zweyte Band wird, außer der Rede fur das Gefet des Leptines, Die benden unterhaltenden Inveftiven des Demosthenes und Aeschines über ihre Gesandtschaft an den Macedonischen Konig, nebst einigen andern Demofthenischen Reden über Pris vatangelegenheiten befassen; und ein dritter und letzter Band soll eine kritische Lebensgeschichte und Charakteristik Des Demofthenes liefern, als Probe eines größern Werks über den Ursprung und Fortgang der Beredtsamfeit in den blubenoffen Zeiten Griechenlands: ju welchem herr B. bereits seit mehreren Jahren Die nothigen Materialien gesammelt zu haben versichert. Er legte ben feiner Uebersetzung die Reiskische Ausgabe zum Grunde; jedoch folgte er auch hie und da dem Terte des Sier. Wolf. Auch benutte er ben Abdruck der Philippischen Reden mit latein. Unm. (Dublin

Control Control

blin 1754. 2 3. 8.) nebst der franzos. Uebersehung des Albe be' Auger; welcher er manche glückliche Wendung und Darstellung des Sinnes verdankt, Wir haben die Uebersetzung an mehreren Stellen verglichen, und fie fehr naturlich, flief. fend, und im Gangen doch treu befunden. Berfeben im Einzelnen werden sich ben noch strengerer Aufmerksamkeit vermeiden lassen. Einige Benspiele aus dem Unfange der ersten Rede mogen dieg beweisen; woben wir der Seiten : und Beis lenzahlen der Reiskischen Ausgabe folgen: S. 40 Zeile 8 fehen wir nicht, warum die deutliche Berbindung des et yap verandert ist in: um so mebr, da es jest nicht mehr nos thig seyn wurde. S. 41 3.24 find die Worte Quoei & ύπαρχει τοις παρεσι τα των αποντων, και τοις έθελεσι πονείν και κινδυνευείν, τα των αμελευτων, zu abweichend gegeben; auch ifts ja naturlich, daß der Gegewartige bem Abwelenden, der Arbeitsame und Gefahrenübernehmende den Arbeitscheuen und Sorglosen weit binter sich zurud läßt; da es doch eigentlich beißt: ibm fteben deffen Buter, Besitzungen, Eigenthum zn Gebpte. Gleich darauf sagt ber Text nichts von der Bereitwilligkeit zur Erfullung der Freundespflicht; sondern er nennt bloß moarreiv & Jedovτας, ά χρη. Diese sind den άμελεντες τα ξαυτων entaes gengesett. 6. 42 3. 19 sind δικειώς έχουτες τω Φιλιππω nicht seine Vertrauten, sondern bloß seine Berbundeten, Stadte und Volker die es mit ihm zu halten scheinen. stand das dineiws exerv auch vorher. 3. 23 ist hu anodesθαι Φημι δειν ηση weggelassen. 3. 27 λογες ύπερηΦανες derei vom Philipp. er trägt sich mit liolzen Planen. Waren auch dogos hier Plane, und dem Ginne nach kann es wohl seyn: so tragt er sich doch nicht bloß damit, sondern spricht sogar davon. S. 43 3. 11 ist te d'univ dia Peper ganz falld übersett; was kummert ihr euch doch dar um? Der Sinn ift ja gang klar: das andert in der Sache nichts, das kann euch gleich viel senn, davon babt ihr keinen wahren Bortheil, Philipp mag todt oder frank fent. Ben eurer Fahrläßigkeit wird fich bald über guch ein anderer Philipp erheben. S. Reiske's Index graec. v. dia Pépein. Die jeder Rede vorgesetzten Einleitungen, welche mit ber Lage der Sachen, worauf sich die Rede bezieht, bekannt mas den, und die angehangten Anmerkungen, welche meift hiftorischer Urt find, find sehr gut und zweckmäßig.

Plutar.

- mech

Plutarchi vitae parallelae Themistoclis et Camilli, Alexandri et Caesaris. Ad optimas editiones expressae selectisque variorum notis illustratae. In usum iuvenum graecae linguae Studiosorum curavit Carolus Henricus Ioerdens. Editio nova, cui indicem locupletissimum verborum et nominum adiecit I. H. Chr. Barby. Berolini, sumtibus Vieweg, sen. 1797. 266 Seisten und 71 Seiten das Wortregister, gr. 8.

Mlutarchs verglichene Leben großer Manner, aus dem grieiden und romischen Alterthume, enthalten so viel Stoff für den griechischen Sprachforscher, für den Historiker, Staats. mann, Philosophen u. f. m., daß eine gelehrte Bearbeitung derselben schon längst der Bunsch mehrerer Gelehrten gewefen ift. Und hiezu kann auch unter andern ber Weg mit führen, daß man angebende Gelehrte zeitig genug mit ihrem geift = und sachenreichen Inhalte bekannt macht; wozu Hands ausgaben einiger ausgesuchter Lebensbeschreibungen erforder. sich sind. Wir haben eine bergleichen schon vor einigen Jahren von Herrn Leopold erhalten; und ble gegenwartigen Les ben hatte einst schon Baumann, Conrektor zu Reubranden. burg, für Schulen berausgegeben; obgleich in febr fehlervollem Texte und Drucke zugleich. Herr Jordens rieth daher herrn Bieweg, fie von neuem abdrucken zu laffen, und übernahm die Beforgung der Ausgabe im Jahre 1788. Text gab et nach der Londner Ausgabe des Bryanus und Moses du Soul, und nach der Leipziger von Reiske, so daß er aus der Londner Ausgabe beybehielt, was Reiske ohne Noth, und mit zu viel fritischer Rubnheit geandert hatte. Aber der Abdruck war auch voller Fehler, welche zum Theil in der jegigen neuen Auflage verbeffert find. Die Roten find (sonderbar genug!) theils lateinisch, theils deutsch; nam= lich die von Kind und Schirach sind mit den deutschen Wor. ten der Verfasser abgedruckt. In dem jest neu hinzugekom. menen Wortregifter find die Bedeutungen der Borter furg und gut angegeben, und ben einigen, besonders den nicht gang gewöhnlichen, die Stellen dazu angeführt. batte vielleicht noch ofterer geschehen follen.

Luc.

Luc. Ann. Seneka über die Kürze des menschlichen Lebens, mit einigen Erläuterungen. Berlin, bey Franke, 1797. 54 Seiten u. 8 Seiten Worrede, gr. 8. 6 ge.

Bon dieser fleinen Schrift bes Seneta haben wir bereits mehrere Uebersetungen, namentlich von Beinze 1747. und von Cong 1791 erhalten. herr Franke versichert aber, daß er auf jene Vorarbeiten feine Ruckficht genommen habe, um Desto freger arbeiten, und seinen Gefühlen, wie er sich ausdrückt, folgen zu konnen. Und wir muffen gesteben, daß ihm seine Uebersetzung ben diefer Art ju arbeiten nicht miß. lungen ift. Sie ift treu, ohne boch bas Fliegende und Gefällige bes Styls aufzuopfern. Ueber einzelne Stellen ließe fich freylich Einiges erinnern; 3. B. gleich im Anfange ers schopft Feindseligkeit das iateinische malignitas nicht; wohl aber feindselige, mißgunffige Rargbeite Vitam rei bonae impendere, ist auch nicht blos: das Leben auf eine gute That wenden, noch weniger verfteht einer den Ausdruck vor Laulbeit starten, wenn er das ineftia torpere nicht daneben hat. Doch wir wollen uns ben Einzelnen nicht auf. halten, sondern nur noch in Absicht des gangen Tons der Uebersetzung erinnern, daß wir ihr hin und wieder mehr die Nachbildung der Rurge und Rraft des Geneta munichten; welche Borzuge, wenn wir uns recht erinnern, die Ueberfe= Bungen der Senekaschen Schriften von herrn Cong auszeich nen. Berr Franke verwandelt zuweilen die abgeriffenen Gabe des Seneta in periodische; und mischt auch überdieß of. ters unnothige Partiteln ein, welche den Styl zwar geschmeidig machen; aber dagegen auch etwas enteraften. Grn. Feglers Uebersetung der Senetaschen Schriften, mit wellder er die seinige verglichen zu seben munscht, haben wir noch nicht erhalten. L.

# Deutsche und andere lebende Sprachen.

1) Neues grammatisch = kritisches Wörterbuch der Englischen Sprache für die Deutschen; vornehmlich Samuel Johnson, nach dessen vierten Ausgabe gezogen, und mit vielen Wörtern, Bedeutungen und Benspielen vermehrt. Von K bis Z. Zwenster Band. Leipzig, im Schwickertschen Verslage, 1796. 24. 14B. gr. 8. Bende Bande 5 Me.

- ry, carefully compiled from the Dictionaries of the French Academy, Dr. S. Iohnson, and others of the best Authorities etc. by Thomas Nugent, LL. D. A new edition, with considerable improvements, to which is prefixed a compendious english Grammar and a Table of homonymous Words by I. S. Charrier. Basil, printed and Sold by lames Decker, etc. 1796. und auch mit einem franz. Titel. 298 89. Bende Theile, ber englisch französische und französisch englische, zusammen 32 Bogen gr. breites 12.
- 3) Neues Englisch Deutsches und Deutsch-Englsches Taschenwörterbuch, u. s. w. von M. Carl
  Benjamin Schade.

Und auch mit dem englischen Titel:

A new pocket-Dictionary etc. London und leipzig, ben Reinicke und Heinrichs, 1797. Der ensglich = deutsche Theil 18, und der deutsch = englische ohngefähr 11 Bogen, gr. 12.

Rr. 1. bedarf unsers Lobes nicht; vielmehr wird sich jeder Freund und Kenner der englischen Sprache freuen, seine lange Sehnsucht nach der Vollendung dieses trefflichen Werkes — dieses abermaligen klassischen Products deutschen Fleisses — gestillt zu sehen. Doch nicht er allein gewinnt durch die

- . .

Die bier überall genau bestimmten und getrennten Bedentungen der Wörter; sondern auch der deutsche Sprachforscher, der seine Kenntnisse durch die vorangehende Geschichte der englischen Sprache, und die Herleitung der vornehmsten germanisch englischen Worter aus dem Angelsächsischen, vermehrt fieht. Rec. bedauert jedoch, daß nicht ein Vorbericht zu biefem zweyten Bande uns fagt, ob wir noch ein Supplement ju erwarten haben, dergleichen Gr. Sofr. Adelung uns in ber Vorrede des ersten Bandes zugleich mit dem zwenten zu liefern versprach. Wir vermissen unter andern die oft borfommende Redensart to bid fair, auch fehlt durch einen son berbaren Zufall das Menn: und Zeitwort awe; und wie wichtig werden nicht die Machtrage fenn, die der Berausgegeber, fant jener Vorrede, uns noch aufgehoben hat! 3m delsen danken wir ihm in unsern und aller englisch = deutschen Literatoren Damen für das Geleistete, und empfehlen den letteren, das ganze Werk vom Unfange bis zu Ende fleißig zu ftudiren.

Mr. 2. so vollståndig, als uns seit langer Zeit ein Tassschenwörterbuch vorgetommen. — Der Druck ist deutlich, obgleich klein und zusammengedrängt, und jede Seite in dren Columnen gespalten. Es kann auch Deutschen nüßen, wennt sie des Französischen mächtig sind, denn die Erklärungen konnt ten ben dieser Wörtermenge nur kurz senn. Statt einer kleis nen Chrestomathie, sind ein Stück aus Robertsons Karl 5., Pope's Briefen der Heloise an Abälard, und Shakspears Othello angehängt. Der gleichfalls reichhaltige französischenglische Eheil enthält zwar die Ausdrücke, die die Sprache den letztern Jahrzehnten; nicht aber, die sie der Revolution verdankt. Dieser Verlust ist oft wesentlich. Auch wundersten wir uns, Aerostat mit seinen Abkömmlingen nicht zu sinden. (Sollte der Herausgeber nicht ein Ausgewanderter sein, und sein Interesse selbst an der Sprache zu rächen suchen?)

Mr. 3. ist frenlich nicht so vollständig, als das eben ans gezeigte; aber neben dem bisher bekannten und beliebten Arspold-Roglerischen Reisewörterbuche kann es brauchbay genannt werden: verdrängen aber kann es dieses noch nicht, wenigsstens, würde Rec. das Roglerische ihm durch den Sehrauch bewährte, nicht mit dem Schadischen vertauschen, wenn letze teres

teres gleich ein bequenteres Format, schönen scharfen Druck. und meift gutes Papier hat. Die Worteranzahl ift ohngefahr in benden gleich, bald ist in dem einen, bald in dem ans dern ein Wort mehr ober weniger. In angegebenen Bedeutungen ift das Roglerische reicher; im Schadischen fehlen deren gar manche, (dahin gehören ben dump, auch Blot; ben down, Bauer nicht nur im moralischen, sondern auch im politischen Verstande; gaudy, nicht nur herausgepußt, sondern auch buntschädig überhaupt; gedig) welches bennt Lesen englischer Bucher nicht wenig Stohrung verursachen wird. Dagegen hat das lettere einige kleine Phrasen und mehr Burde im deutschen Ausdrucke. (Konnte dieser nicht im Roglerischen veredelt, und daffelbe mit einigen Wortern und fleinen Redensarten vermehrt werden, ohne das Bandchen zu verdicken? Sier und da find noch kleine Zwischenraume --- )

In der Vorrede tadelt Hr. S. an dem Eberkschen Worterbuche eine gewisse Weitschweisigkeit und Vervielsaltigung der Bedeutungen ohne Noth. Wir entstunen uns nicht, diese Fehler daran gefunden zu haben, wohl aber den Mangel eines sparsamen Drucks. Ferner tadelt er, daß Hr. Ebers den Accent oft dem bisherigen Brauch entgegen, auf die Mitlauter setze. Weiß er denn nicht, daß die besten englischen Orthoepisten uns damit vorgeleuchtet haben, und daß hier Nachahmung, nicht Tachaffung heißen könne? Sa, er klagt sich sogar selbst einer solchen an!! Nun, so

mag er sich auch selbst richten!

Die angehängten kurzen Grammatiken in Mr. 2 und 3. lassen sich allenfalls mit der Rühlichkeit auf Reisen und Spassiergangen entschuldigen.

Adk.

Waaren Lexicon in zwölf Sprachen, der Hamburgischen Commerz-Deputation zugeeignet von Philipp Andreas Nemnich, I. U. L. Hamburg, 1797. 1 2. 142. gr. 8. 3 Mg.

Das oft verdrießliche und kostspielige Misverstandnisse sich ereignen können, wenn Handelsleute von verschiedenen Nationen Waaren von einander verschreiben, und in deren Benem

nennungen nicht gewiß sind, lehrt die Erfahrung, und aus unserm gewehnlichen, ja jogar den beften, Bortetbuchern, ist dann auch wenig Hulfe zu erwarten. herr Menmich, ber sich schon in seinem Kathelikon der Naturgeschichte als einen großen Sprach = und Cachfenner gezeigt hat, erwirbt fich also durch dieß Buch ein seltnes Verdienst um die handlungs. funde, daß er diefes Wort. ibuch ausarbeitete, das die gange baren Hauptwaarenartitel enthalt, und zu delfen Zusammentragung hamburg nicht nur wegen feiner Lage und seines Commerzes überhaupt, sondern insbesondere, wegen der dor. tigen gang vorzüglichen Euleur der Handlungswissenschaften, vielleicht der gunstigste Schauplatz war. Der eiserne Fleiß des Verfaffere ift langst bekannt. Die Sprachen, in denen die gedachten Waarenartikel benannt werden, find folgende: 1) Englisches Waarenlexikon; 2) Hollandisches; 3) Schwes bisches; 4 Danisches; 5) Französisches; 6) Italienisches; 8) Portugiesisches; 9) Russiches; 7) Spanisches; Pohlnisches; 11) Lateinisches; 12) Deutsches. Im lettern steht das deutsche Wort veran, und die eben genannten Sprachen find alle nachgeholt; die Wörter jener abgetheilten Sprachen hingegen find bloß deutsch erklart. Es versteht fich, wie auch der Borbericht erwähnt, daß solch ein Werk, als ein ganz neuer Gedanke, nach und nach zur Volltoms menheit reifen muffe. Rec. ift in der handelskunde ein Premoling, und kann dem Verf. feine der gewünschten Bentrage scheyken. Blog der Urtikel: holzerne Waare, fallt ihm, als übergangen, eben bey, da in der Rabe unsers Wohnorts dergleichen fabricirt wird, die auch unter bem Mamen: Murnberger holzerne Waare befaunt ist, und außer dem Rinderspielzeuge, Rafichen, Schachteln und allers hand leichte holzerne Gefasse unter sich begreift.

DI.

Dandbuch der Englischen Sprache, in welchem die Wörter nach der Verschiedenheit des Vokale lauts und der Sylbenzahl, zufolge des von Wile liam Smith entworsenen Abrisses, geordnet, die von Johnson gelieserten Bedeutungen deutsch und französisch aufgesührt, und die Vemerkungen der R.A.D. B. XXXVII, B. 1. St. 16 zest.

vorzüglichsten Orthoepisten (eines Walker, Shevistan, Nares, Kenrick, Lowth u s.w.) über Aussprache und andre wichtige Puncte der Gramsmatik bengebracht sind, von Friedr. Theodor Kühne, Prosessor (einiger) abendland. Spraschen auf der Julius=Carls=Universität. Helmsstädt, ben Fleckeisen, 1797. ohngef. 1 U. 5 B. gr. 8. 1 ML 498.

Englische richtig zu lesen und auszusprechen; nebst einer englischen Mnthologie, den teutschen Wörtern und Anmerkungen. Ein brauchbares Handbuch für diejenigen, welche diese Sprache lehren oder ternen wollen. Zwente, verbesserte (!) Auflage, mit einer Vorrede — von Meidinger. Frankfurt, in der Jägerschen Buchhands. 1797. 12. 12. 12. gr. 8.

Es ist eine allzukikliche Sache, einem Deutschen die wahre englische Aussprache durch deutsche Tone anzeigen zu wollen. Giebt es nun zu manchem englischen Tone keinen deutschen, wenigstens keinen bochdeutschen: so pflegen unsre englischen Sprachlehrer ein quid-pro-quo statt der Bezeichnung des Tons zu geben.

1) Hr. Kühne ordnet hier die ein: und zwensylbig lautenden englischen Wörter in Klassen, jede von gleichem oder fast gleichem Klange des Vocals; in die erste Klasse setzt er das helle und gestehnte a, z. B. haw, jaw, law, maw; dann aber auch ward, Wache u. s. w. ja sogar Lord, Herr, George Georg u. dal. In die dritte Klasse ein helles e; darunter kömmt zye, immer, ewig, day, Tag; hay, Heu 2c. zu siehen, und auch shade, Schatten, spade, Spate, nail, Nagel —— Allein er beschreibt diese Laute in der Generalregel nicht immer deutlich und bestimmt genng und vergleicht, z. B. das a jener ersten Klasse mit dem U in Ual, und zugleich mit dem stanzelischen a in äge und ange. Doch Aal wird bloß in einis

gen deutschen Prodinzen dunkel, nach dem o zu, ausgesprochen; welches aber ben äge und ange nicht statt sindet. Wollte man aber das Lord und George wie Lahrd und Oschabrosch, nach der hier gegebenen deutschen Tonbezeiche nung aussprechen: so würde das Uebertreibung sinn, die kein Engländer billigen würde. (Aehnlicher dürste der rechte Ton dem a der Thüringer in Papa und Mama kommen—) Und so ist auch die Hauptregel der sten Klasse zwendeutig und widersprechend gesaft, die das eh in aye, day, hay mit dem e in leben, geben, und im Französischen veine, ais — und dennoch auch mit dem italienischen e in godere, vers gleicht.

Einer nicht mindern Zweydeutigkeit ist die Bezeichnung des ir in sie, stir durch das deutsche der unterworfen, zumal da dieses de in Deutschland so gar verschieden ausgesprochen wird. Der Verf. unterstüßt zwar seine Aussprache in den einzelnen Fallen durch die Autoritäten der auf dem Titel genannten englischen Grammatiker; aber wie leicht konnte er auch hier versührt werden, da er ihte Art, den rechten Ton zu bestimmen, schon wieder die Verhältnisse der englischen Ausssprache zur Basis annimmt, und z. B. oft den Ton a durch o, und o durch u andeutet seine Ursache, warum die Sprache proben unbekannter Volker in englischen Reisebeschreibungen so misverständlich sind).

Wir können daher dem Verf. nicht besser rathen, als daß er sein Buch, das übrigens Fleiß und Achtsamkeit sür seinen Zweck verräth, und viele richtige Vemerkungen, auch gute deutsche und französische Worterklarungen enthält, noch eine Zeitlang mit seinhörenden Engländern durchgehe, und ihm die Vollendung gebe; wozu gewiß auch beytragen würsde, wenn er mehrere deutsche Provinzialdialekte, deren Kenntste, wenn er mehrere deutsche Provinzialdialekte, deren Kenntstiß mit Unrecht verachtet wird, und mancherley Nußen ges währen könnte, sich bekannt machte, und mit ihren Tonen die Tone der englischen Aussprache vergliche.

2) Ist weiter nichts, als Zausners vollständige Anleitung zur Aussprache der englischen Wörter, angezeigt in dieser Bibliothek im isten Bande, S. 379. wie Hr. Ish. Daniel Meidinger in seiner Vorrede selbst gesteht. Wir hatten es also nur mit der Vorrede und den auf dem Titel angegebenen Verbesserungen zu thun. Diese Vorrede ist nun sehr erbaulich, nicht nur weil Hr. M. Seite VI. dersels ben nach der gewöhnlichen Impertinenz unbescheidner Sprachs meister, abspricht, die, wären sie auch die erbärmlichsten Subjecte, alle englischen Sprachlehren, außer der ihrigen, wie Koth achten; sendern auch weil er von seinem bevorredeten Juche rühmt, daß es S. 309 und 10. das Klöthigste und Rüglichtste der ganzen englischen Sprachkunst auf anderthalb Seiten umfasse — Was die Verbesserungen anlangt: so sind sie der geneigten Leser versichern, daß es gar keine zwepte Auflage; sondern die alte mit einem neuen Titelbogen sen!! Zu solchen Unwahrheiten läßt sich Hr. Meidinger (der, wie die Grandes unsrer Literatur, der Nennung seiner Vornamen zu seinem Ruhme nicht nothig hat) herab.

Adk.

Grammaire raisonneé (??) de la langue Italienne, contenant ce qu' on apprendra si on l'étudie (!) par Antoine Eiraud, maitre de Langue. à Zurich, chez Henri Gessner, 1797. 10 23. 8.

Das Buchlein verdient kaum hier eine Anzeige, theils weil die Grammatik nicht für Deutsche geschrieben ist, theils weil Titel und Borrede so persistirend lauten. Jener ist nicht einmal ordentlich construirt, und diese hat vollig den niedrigen Ton derjenigen sich so nennenden Sprachmeister, die alles vor ihnen hergegangene und neben ihnen gehende verachten, wenn gleich ihr eignes Machwerk noch so unbeträchtlich ist. Diese 10 Bogen kosten 12 gr. und sind so weitläuftig geschrickt, daß sich der Rec. getraute, so etwas in ein Paar Lasgen zusammen zu schreiben.

Me.

## Erziehungsschriften.

Reden an die Jugend, ben Eröffnung der Lectionen, nebst einigen Erziehungsbeobachtungen von Friedrich Gabriel Reservitz, Abt des Klosters Vergen. MagdeMagbeburg, bey Reil. 1797. 164 Seiten, klein 8vo.

Der Herr Abt Resewitz wendet, wie er selbst sagt, einen Theil der Muffe, Die ihm neuerlich gegonnt worden, dagu an, die an die im Kloster Bergen studierende Jugend gehale tenen Reden, nach abermaliger Durchsicht, jum Drucke gu befordern; und er verdient fur diefe Bemuhung den Dank, nicht nur von den Junglingen, an welche fie gehalten find, und ben welchen ihre Lekture gewiß angenehme und lehrreiche Erinnerungen erwecken fann; fondern auch von jedem Ergies ber, fen er Bater oder Lehrer, dem die Bildung des jungen Menschengeschlechts am Bergen liegt. Denn bergleichen Reden, so wie überhaupt alle gute Erziehungsschriften, gewah. ren den Sauptvortheil, 'daß fie in uns den mahren Ergies hungegeist erwecken, und une in die Stimmung verfegen, über die Ausbildung des jugendlichen Verstandes und Herzens mit mehrerem Intereffe nachzudenken, und manche herrs schende Grundlage darüber, befond es ben zufommender Erfahrung, genauer gu berichtigen. Siezu werden auch infone derheit Die S. 130-164 angehängten Erziehungsbeobach: tungen das ihrige bentragen. Der Reben felbst find 21; nur turg find fie: fo daß eine nur 2 bis 3 Blatter begreift; aber meistens interessanten Inhalts, 3. B. über gute oder bose Gewohnung in der Jugend; Freuden im mann. lichen Alter über eine wohlangewandte Jugend; vom Werthe der Bescheidenheit; Gerechtigkeit und guma. nitat sind nothwendig zur guten Erziehung; wer auf sein Bewuftseyn und sittliches Gefühl merkt, sichert sich gegen Verführung; Warnung vor Unzucht u. s. w. Dag mehrere verwandten Inhalts find, und folglich in meh. reren baffelbe mi der eingescharft werde, ift Folge ber ben denselben zu Grunde liegenden Absicht, und der Gelegenheit, bey welcher sie verfaßt sind. Der Styl des Verfassers hat bekanntlich eine einfache und ruhige Kraft, ift bloß auf Belehrung und Ueberzeugung hinwurkend; ohne erwarmten und erwarmenden Enthusiasmus. Wenn wir in Absicht auf den Inhalt noch etwas wünschen durften: so ware es dieß, daß der Berf. fich zuweilen auf die Methoden, Erleichterungs. mittel, und gleichsam auf die Handgriffe benm Studinm der Wissenschaften überhaupt , und einzelner Wissenschaften ins-€ 3 befon= besondere, für Jünglinge, selbst im Detail, ausgebreitet hatte; wo ihm seine eigene Erfahrung sicherlich viel Vortreffliches an die Hand gegeben haben wurde. — Die angehan ten Erziehungsbeobachtungen enthalten die wohldurch. bachten, und auf mannichfaltige Erfahrungen gegrundeten Ideen des Berf. über ffrenge und gelinde Erziehung, über die Langeweile der Kinder, - und über Maturmenschen. Der Charafter des friengen, des erns sten, und des weichlichen Erziehers ist in einigen treffeux den, und bie Granglinien scharf zeichnenden Zugen gefaßt. Es wird auch richtig erinnert, daß man über frenge und gelinde Erziehung nichts im Allgemeinen entscheiden konne, sondern daß man den Charafter des Zöglings mit tiefem Studium ins Huge fassen, und darnach die Maagregeln inber Behandlung ergreifen muffe. Bey Rindern mannlichen Geschlechts, und befonders bep Erwachsenen in öffentlichen Schulen, stimmen wir rach unserer Erfahrung, doch mehr für einen Ernft im Unterrichte und in der Erziehung, der bennahe an Strenge grangt.

BĘ.

L-odille

Wersuch eines Leitsadens für Unstand, Solidität, Würde und männliche Schönheit der auswachsenden männlichen Jugend geweiht, von J. C. Sies der, nehst einem Unhange, welcher noch einige Gesundheitslehren, und einige von den höhern Regeln der guten Lebensart und der Etiquette enthält. Dessau, 1797, ben Tänzer. 178 S. in 8. 1039.

Wir empsehlen dieß Büchlein, ob es gleich als Leitsaden sur die Tattit des Unstandes etwas zu weitschweisig geschries ben ist, allen Hof und Schulmeistern, Gouvernanten, Sängern und Sängerinnen, allen Exercier., Fecht und Tanzmeistern, Reitern und Fußgängern, allen Comodiansten, Schneidern und Puhmacherinnen, und endlich allen Wenschen, welche mit Besorgung und Verschönerung des Leibes etwas zu schaffen baben, und doch ihr Werknicht mes chanisch, sondern als Denker, treiben wollen. Denn wir müssen

mussen es dem Bf. zum Ruhme nachsagen, daß er über seine Gegenstände nachgedacht, und nicht bloß ein trocknes Reglerment des äußerlichen Vetragens geliefert hat. Tausend Gestehrte hätten über so kleinsügig scheinende Objecte nicht so viel sagen können, und in sofern — bleibt sein Buch eine wahre Originalschrift der deutschen Literatur.

Su.

Berlinischer Kinderalmanach auf das Jahr 1797, oder Weihnachtsheschenk für Kinder. Von Al. Hartung und F. P. Wilmsen. (Auch unter dem Titel: Kleine Kinderbibliothek. Drittes Bandchen.) Berlin, ben Nauck. 208 Seiten in 12. 18 M.

Diese kleine zweckmäßige Schrift enthalt die Fortsetzung eis ner Reise von Berlin nach Hamburg, von W., und eine Reise von Berlin nach Dresden, von d. Die erfte Reise. beschreibung war schon im sten Bandchen angefangen worben, und fahrt hier mit dem Eintritt in die Stadt Ryrif, in der Priegnig, fort. Bon diesem Orte, so wie von Perleberg, weiß der Verf. nichts zu erzählen; so wie er überhaupt über diesen Theil der Kurmark Brandenburg hinwegeilt. Er reisete die Poststraße weiter fort, und kam über Lenzen (hinter welcher Stadt das Domainenamt Eldenburg liegt, das sowohl wegen seines Thurms, als wegen seiner ehemaligen Besitzer von Guigow, die zu den Zeiten des Kurfürsten von Branderbutg, Friedrichs 1. im 1sten Jahrhunderte, viel Unfug trieben, eine Erwähnung verbient hatte) Lubthen, Boizenburg, Eschenburg und Bergedorf nach Hamburg. Wider die Richtigkeit der Bemerkungen ift nichts zu sagen; die mehresten betreffen hamburg, und besonders den dasigen Hafen.

Die Reisebeschreibung Z. hat so wie die vorige, die Briefform. Die Briefe selbst sind an des Bf. Frau, und dessen Kinder, eine Tochter und einen Sohn gerichtet. Sie sind in einer natürlichen Schreibart abgefaßt, und erhalten durch die eingestreueten Bemerkungen und Schilderungen vorzügliches Interesse. Mehrentheils behält der Bf. seine jungen

Jungen Lefer im Huge; daber er ihnen ben jeder Beranlaf. sung historische Nachrichten mittheilt, über Trachten, Sitten, Gebrauche und Provinzlaldialekte entweder selbst urtheilt, oder seine Rinder darüber zu urtheilen anffordert. Seine Reise gieng über Mittenwalde, Baruth, Luckau, Elsterwerda und Großenhann nach Dresden. Um lestern Orte beschreibt er einige Sehenswurdigkeiten der katholischen Kirche, des Naturalienkabinets, der Kunfenftichsammlung und Kunstkammer; ferner der Bilderaallerie, (wobdy er sich über die vorzüglichsten Meister der Italienischen, Riederlans dischen, Deutschen und Französischen Schule verbreitet, und ihre Charafteristif entwirft) der Rüsteammer und des Japanischen Palais. Von Dresten aus machte er eine kleine Exfursion nach Königstein, Pirna, Pillnig und dem Plauis schen Grunde. — Da eine anmuthige Erzählungsgabe, verbunden mit einem leichten, korrekten und fließenden Styl in Diesen Briefen sichtbar ift: so verdient dies Buchlein für Rinder empfohlen zu werden. Cehr anziehend ift der Vor-Bum Beweise stehe bier der Schluß des ersten Bries fes, wo 3. die Empfindungen nahe am Ziele der Reise schils bert, so wie sie nach den verschiedenen Absichten und End. zwecken des Reisenden in den Gemuthern herrschend find. Endlich fahen wir Dresdens Thurme, und meine Freude -war febr groß. Gewiß die Thurme haben fur den Reifens Den jeder Art viel Angenehmes. Bey ihrem Anblicke vergift er alle Beschwerlichkeiten, verfolgt sie mit unverwand. stem Ange, und wähnt sich schon am Ziele der Reise. "hofft ber hungrige, wirft du Speise und Trank finden; bier, hofft der Mude, wird bich ein Lager erwarten; bier, "hofft der wandernde Handwerker, wirst du einen braven Meister bekommen; hier, hofft der Kaufmann, wirst du "gute Geschäffte machen; bier, bofft der Freund, wirst bu Doine Lieblinge in die Urme schließen; und hier, hoffte ich, wirst du viele Merkwurdigkeiten finden." u. f. w.

Dwk.

Sittliche Gemälde guter und boser Kinder; oder Unterhaltungen des Vaters Baratier mit seinem Sohne Philipp. Zwente verbesserte Auflage. NürnMürnberg, ben Schneider und Weigel. 1796. XXVIII. und 72 S. 8. 12 ge.

Mie diese aus dem Frangosischen übersette Schrift eine zwepte Auflage erleben konnte, findet Rec. bennahe unbegreiflich, wenn er bebenft, wie viele votreffliche Mufter unfere Sugend zur Erweckung und Ausbildung des sittlichen Gefühls besitt. Sie war in der Ursprache eigentlich und junachst für das auf dem Titel genannte Bunderfind bestimmt, das, nach der vorgesetzten furzen Lebensgeschichte deffelben, ben 19ten Jan. 1721 zu Schwobach geboren wurde, schon im britten Jahre seines Alters lesen, im vierten febr geläufig deutsch und französisch, und im fünften auch lateinisch spres den konnte, im i 4ten die Universität bezog, am zwevten Tage seines Aufenthalts daselbst schon zu Erlangung des Das gifter . Grades examinirt wurde, am dritten seine Disputa. tion über 14 Theses aus verschiedenen Wissenschaften hielt, und am sten Oct. 1740, im 20sten Jahre seines Lebens, starb. Ein solches Wunderkind muß es auch nethwendig fevn, das bey der Betrachtung dieser sittlichen Gemalde, bes sonders in diesem deutschen Styl, ausdauern foll. Denn jedes gewöhnliche Kind wird sie durchaus nicht unterhaltend finden. Alle Erzählungen find, ohne Leben und Interesse, in dem einformigsten Tone vorgetragen. Zugleich sollen sie das Rind mit Geographie und Statistik bekannt machen, und dazu ist eine Methode eingeschlagen, die sich durch ein Benfpiel am besten erlautern lassen wird. Wir mabten dazu den Anfang der achten Erzählung, welche das reinliche Zind überschrieben ift: "In der Reichsstadt Frankfurt am Mann, Sauptstadt des Oberrheinischen Kreißes (Kreises). "und einer der ansehnlichsten Handelsstädte Dentschlands, auch berühint durch die Wahl und Kronung der Romischen Ronige oder deutschen Kaisere (Kaiser), Die gewöhnlich in "dieser Stadt geschieht; da war einmal ein kleines Mad. nchen, das man die artige Rarline nennte (nannte)." Dit folden trodinen Zwischensagen fangen alle Erzählungen an. und immer wird der Uebergang durch das "da war einmal" gemacht. Sollten diese Gemalde nicht bloß das moralische Gefühl ausbilden, sondern dem Kinde auch geographische und statistische Kenntnisse auf eine leichte und angenehme Weise beybringen: so mußten in die Erzählung selbst Umffände und

-450 Ma

Begebenheiten eingewebt werden, wodurch auch diese Gegenstande anziehend gemacht wurden. Auch ist die Schreibart und Sprache des deutschen Liebersetzers zuweilen sehlerhaft. Wachs schreibt er z. B. S. Wax, Kreis immer Kreiß! Das bescheidene Kind nennt er in der 16ten Erzählung einigemal das geschämische. Die fünf bepliegenden kleinen Kupfer werden die jugendliche Einbildungstraft auch wenig beschäffztigen.

Er.

Stoff zu Unterhaltungen über den ersten Theil des Riochowschen Kinderfreundes, von E. P. Funke, Inspektor des fürstlichen Schullehrer = Semina-riums in Dessau. Berlin, in der Woßischen Buchhandlung, 1797. 258 S. 8. 10 R.

Enthalten allerdings gute Materialien. Nur hatte der V. nicht schwere Fragen auswerfen sollen, ohne fur die Erleichsterung der Unwort gesorgt zu haben. 3.B. S. 69: Was ist Sauerteig? was heißt aufgehen? Sind ungegohrne Mehlspeisen ungesund? Wozu dient das Knäten?

Kmb.

Schulbuch für Kinder, besonders in Dorsschulen, von Joh. George Ekhart, Schulmeister in Großhennersvorf. Görliz, ben Unger, 1796. 20 Vogen. 8.

Int berglich aut gemeint; aber ber gute Mann tragt größtentheils nur Schalen auf, der Kern entschlüpfte ihm. Die angehängten Sittenlehren sind ein guter Gedanke.

Materialien zu unmittelbaren Verstandesübungen, von J. E. Möller, tehrer am Waisenhause in Altona. Hamburg, ben Bachmann und Gunbermann, 1797. 248 S. 8. 14 R.

Die

Die zusammengetragenen Materialien sind recht gut. Zurveilen stehen sie zu trocken da, und der Verf. hatto sie durch Darlegung der Ursachen, z. B. warum ein gerader Stock, den man zur Hälfte ins Wasser hält, krumm zu seyn scheinet, mehr beleben müssen. Zuweilen ist er zu weitläuftig, z. B. wie weit das Sold geschlagen und ausgedehnt werden kann. Sollte er das nüßliche Buch wieder herausgeben, so wünschten wir, daß er diesen Mängeln abhülse, und die Provinzialismen vermiede. Z. B. Was sind Graunen?

I.

#### Technologie.

Beschreibung eines erprobten Instruments (,) wond durch ein Dieb allemal entdeckt, wenigstens aber sicher verscheucht wird. Aus liebe zum gemeinen Besten bekannt gemacht, von Ernst Christian August Behrens, Herzogl, Mecklenb. Schwerinsch, Bau-Juspect. Mit einem Kupf. Auf Kosten des Verfassers. Schwerin, 1797. 46 S. 8. 12 92.

"Die Sicherheit bes Eigenthums ift unstreitig, wie ber 23. 6. 3. gang richtig fagt, eine von den porzüglichsten Glückses ligkeiten, worauf die Wohlfahrt so vieler Menschen beruht. In einem Staate hingegen, wo diese mangelt, und ausges artete Menschen ungestort morden und rauben konnen, da fiehet es freglich mit der Sicherheit des perfonlichen und fub. jectiven Eigenthums fehr gefährlich aus." Diese und abilide moralische Betrachtungen geben Grn. B. G. 9 Anlag, auf Mittel zu sinnen, den haufigen Ginbruchen und Diebe stälen, durch ein Werkzeug Gränzen zu setzen, daß der Gefahr, wenigstens von Dieben nicht überfallen zu werden, vorgebeugt würde. Anfanglich fiel der Berf. auf eine Gle. ctriffrmaschine; da er aber ben genauer Betrachtung derfels ben, zu viele Schwierigkeiten, zu viel Mechanismus, und zu viele Kosten in der Ausführung fand; so verließ er diesen Gedanken, und gerieth glücklicher Beise auf eine Entdeckung,

die

Die alles leistet, was man, nach der Versicherung bes Erfinbers und Verfassers biefer Schrift, nur von einem Instru-Ein Flintenschloß ift ben biemente der Urt erwarten fann. fem neu erfundenen Werkzenge das Hauptorgan, welches alle die Eigenschaften hervorbringt, die S. 11 - 46 in drey Albschnitten beschrieben werden, und im Wesentlichen darinn bestehen, daß der Dieb, durch die ben seiner Annaherung entstehende, gang verschiedene Burfung des Justruments, abgeschreckt wird. Denn die Maschine gundet nicht nur ein Licht an, und vermandelt des Machts die Finsterniß in Belle; sondern sie weckt auch den Schlasenden durch eine, nahe benm Bette angebrachte Glocke, die in Bewegung gesett wird, und durch einen farken Rnall, der mit einem Piftolenschuß zu vergleichen ift. Der aus dem Schlase Erwachende genießet hieben das Angenehme, daß er gleich alles übersehen, und erforderlichen Falls, zur Doth und Gegenwehr fich vorbereis ten, auch das Licht, nach den vorkommenden Umftanden, felbst brennend machen kann, wozu nichts weiter, als eine Daben angebrachte Saite, mit einem Finger zu berühren, erfodert wird. Ben diesem Inftrumente bat man überdent noch die Wahl, ob man allein das Geklingel der Glocke: bas Zünden des Lichts; oder den Knall allein; oder ob man alle benannte Unzeigen, welche die Gegenwart des Diebs ver-Bunden, vereinigt baben will! Diefes lagt fich füglich und bequem nach ber, vom B. ertheilten Beichreibung bewerkstelligen, da besonders die Maschine auf alle, oder einzelne Würkungen hervorzubringen, eingerichtet ift. Gine deutliche und verffand: liche Darstellung von diesem Werkzeuge, konnen wir nicht liefern, da in diefem Stude die Beschreibung des Berf. teinen Muszug leidet. Wir verweisen daher die Leier, besons ders die Guthsbesiger auf dem Lande, auf den Inhalt Dieser wenigen Bogen selbst, die, wie die neue Erfindung, ihrem Urheber, zur wurklichen Ehre gereichen, und worin jeder binlangliche Befriedigung finden wird.

Mo.

Anleitung zur Technologie, ober zur Kenntniß ber Handwerke, Fabriken und Manufacturen, vornehmlich derer, die mit der Landwirthschaft, Polizen = und Cameralwissenschaft in nächster Berbin-

bindung stehen. Nebst Benträgen zur Kunstgeschichte. Von Johann Ochmann, Hofrath
und ordentlichem Prof. der Dekonomie in Göttingen. Vierte, verbesserte und vermehrte Ausgabe.
Göttingen, ben Vandenhöf und Ruprecht. 1796.
1 Alphab. 22 Bog. 8.— 1 Re. 12 ge.

Das Publikum kennt schon einige 20 Jahre den Mann, der Bleles fur die Wiffenschaften überhaupt, und fur die Wirthschaftslehre und die Geschichte der Erfindungen insbefondere, mit allgemein bekannten Ruhm geleiftet hat. Es würde daher überflußig seyn, ein Werk, wie das vorliegens de, zu empfehlen, das feit seiner ersten Erscheinung (1777), schon 4 verbesferte und anschnlich vermehrte Ausgaben erlebt Schon die 3te von 1787, die ein andrer Rec. in der Allgem. D. Bibl. 82r Bd. 25 St. S. 588 fg. ruhmlich ans gezeigt hat, gab zu erkennen, wie fehr es dem Brn. Berf. Darum zu thun fen, den Wiffenschaften durch feine ausgebreitete Befanntschaft mit den Sachen und der Literatur, nüglich zu werden; aber immer bleibt sie noch in diesem Puntte, von der gegenwartigen febr weit zuruck. Um dies fes zu beweisen, wollen wir eine Bergleichung anftellen, und Die merkwürdiaften Berbefferungen ausheben, welche die nachft porige Musgabe, gegen die jungste morklich zuruck lagt. Denn jene halt 577 S.; Diese 663 S., eine ausehnliche Bers größerung, die naturlich auch das darauf folgende Register erweitert. Im Gangen ift nicht nur die vierte Erscheinung dieses trefflichen Buchs sorgfattig ausgebessert; sondern mit manchen nublichen, neuen, oder doch nicht sehr bekannten Bufagen, Nachrichten und Bemerkungen bereichert worden. ungeachtet der Br. Hofr. S. 370 und S. 455 einige Blatter der nachst vorigen, und selbst die Vorreden zur aten u. sten Ausgabe hat ausfallen taffen. Sonft ift die Einrichtung des Werks, wie die vorige geblieben.

Zu ben Hauptverbesserungen rechnen wir auch die S.

41 — 44 und allenthalben sowohl gelegentlich, als am Schlusse der abgehandelten Gegenstände, bis zum Jahre 1796 durchgeführte Literatur der Technologie, welches kein gerinsger Bentrag ist. Doch dieser Vorzug ist es nicht allein; überall kommen schätzbare neue Nachrichten vor, die wir ben ahn.

ben noch zur Zeit diese Anleitung zo. neben dem angefanges nen technologischen Bilderbuche des Herrn zo. Brodbagen, die einzigen Lehrbücher der Technologie, die Res. für öffentlichen und Privatunterricht kennt, ungeachtet die Deutschen viele rühmliche Anweisungen der Art ausweisen konnen; die aber, nach unserer Einsicht, minder oder mehr der Absicht entsprechen, wohn die benden genannten Schrifz ten ausgearbeitet sind. Möchte es doch dem fleißigen Hrn. Hofr. Beckmann gefallen, uns bald mit einem neuen Bande von seiner Gesch. der Ersind, und seiner tresslichen. Wasrenkunde zu ersreuen!

Kurzer Begriff aller Künste, Handwerker und Geschäffte des gemeinen lebens, ein lesebuch sur Knabenschulen, vom Pfarrer Johann Georg Beck zu Ravensberg. (Ohne Druckort, jedoch

Beck zu Ravensberg. (Ohne Druckort, jedoch nach Anzeige des Leipz. Oster-Meßverz. 1797. Mördlingen, ben Beck.) 1796. XVI. und 194

S. 8. 4 92.

Die erste Ausgabe dieser kleinen, sehr nüklichen Schrift, erschien zur Herbstmesse 1792; sie scheint aber nicht in den eigentlichen Buchhandel gekommen zu senn, da sie weder im Meßkatalog aufgeführt, noch in der N. a. d. Bibl., noch irsgend in einer kritischen Zeitschrift ist angezeigt worden. \*) Sie verdient aber aus ihrer bisherigen Dunkelheit hervorgezogen zu werden, da ihr kurzgefaßter Inhalt, und die abzehandelten Materien ganz dem Zwecke ihrer Bestimmung entsprechen. Was Zusch Handb. der Ersind. — und Vollberding's Archiv nützl. Ersind. im Allgemeinen für alle Klassen menschlicher Entdeckungen und Kähinkeiten sind, das ist dieß Leseuch für die engern Grenzen solcher Knaben, die sich für die

Ite Abih. S.72 steht dieß Buch im Verlag des Verf. ohne Jahrzahl; in der neuen oder sten Ausgabe, Itek Bb. G. 191. Art. Veck, J. G. steht 1792.
Anneef, des Rec.

die Auswahl der Erlernung des einen oder andern Zweigs der burgerlichen Gewerbstunde, erklaren und bestimmen Auch die alphabetische Ordnung der Artikel ist bie namliche, wie in den benden genannten Schriften; nur bas gelehrte Unsehen, das dem Handwerker, selbst manchem Kunftler, entbehrlich ift, wird hier forgfaltig ben Seite gefett. Dem ungeachtet trifft man doch Cachen aus ber altern und neuern Runftgeschichte darin an, welche nicht nur bie vollige Bekanntschaft des Berf. mit feinem Gegenstande, fondern auch der Gebrauch der neueften Cchriften in Diefem gade zu erkennen geben. Davon zeugen eine Menge Stellen in diesem Buche, wie z. B. im Urtitel Schubmacher C. 88. Dot. \*\*) u. anderw. - Um auch eine Probe von der Date stellungsart des Berf. zu geben, wollen wir den Artifel Wes. gelmacher G. 65 fg., ber mit gu den kleinften gehört, aus. beben :.

"Der Orgelmacher muß ein genbter Muffens und vollkommner Mechaniker senn; denn die Orget ift bas größte und vollständigste aller musikalischen Instrumente. Sabre 757 erhielt R. Pipin von R. Conffantin die erfte Orgel, die je im frantischen Reiche gefeben mard, Gie bes steht aus den Pfeifen, Claves und bem Pedal. gethaus heißt das Positive; der die Orgel spielt, ber Orgamift; und der die Balge tritt, der Calfant. - Sandel, ein Ansbacher, und Abt Vogler find, in neueren Zeiten, Die berühmtesten Orgelspieler. Die Gebrüder Tanops im Wurtenbergischen, und zwei Bauernfohne in Singenberg ben Waldburg im Algow, Raymund und Morts Sanfet Die geschicktesten Orgel = und Instrumentmacher neuester Beit. (Wielleicht des Frankischen Kreises! Die Gebruder Silber. mann in Strasburg waren es vor 25 Jahren.) Das allert neueste Instrument, das Orchestrion, lieferte kurglich ein Prager Künstler, Mamens Thomas Unton Aunz, Dies folt alle bisherigen übertreffen. Bu (in) Rurnberg ift bet Beit Gr. Vogel, als der beste Geigenmacher, und Br. Bodechtel, als der geschickteste Orgelbauer berühmt."

Aus dieser kleinen Probe wird man abnehmen, daß bie. sem brauchbaren Buche der Benfall nicht verlagt werben kann, den ein nublicher und zweckmäßiger Gebrauch in Wolfsschulen und im Privatunterrichte, durch den angewand ten Nugen noch desto mehr verherrlichen wird. Freylich haue

håtte sich manches darin besser und vollständiger sagen lassen z aber dann wäre es auch stärker und theurer, vielleicht auch minder nüßlicher für Lehrer und Lernende geworden, die es in seiner gegenwärtigen Gestalt, sür wenige Groschen kaufen und sich eigen machen können.

# Polizen = und Handlungswissenschaft.

Wersuch einer Geschichte der Hamburgischen Hands lung, nebst zwen kleinern Schriften eines vers wandten Inhalts. Von Johann Georg Busch, Prosessor in Hamburg. Hamburg, ben Hoffmann. 1797. X. 288 und 60\* S. 8. I ME.

Die politischen Conjuncturen, die das Schicksal des franzoichen Revolutionstrieges in seinen Folgen dem Europäischen Geehandel in den 5 verflossenen Jahren zubereitet hat, und Die, wenn fie überhaupt für die meiften Seemachte des veften Landes, in aller Rucksicht nachtheilig in ihren Burkungen gewesen sind, dennoch Hamburgs Wohlstand, wahrend dies ser traurigen Catastrophe beforderten, haben fast in allen Weltgegenden, den augenscheinlichen Zuwachs der hamburgischen Handlung in einem Lichte dargestellt, das jeden Begriff übersteigt. Rein Bunder, wenn daher die Leser dieser Schrift, in und außerhalb Deutschland, ihre hohe Mennung von dem Unwachs und dem Reichthume des gegenwärtigen Samburgs berichtiget finden werden, die meift durch eine gunftige Voreingenommenheit erweckt wurde. Um liebsten wird man den wahren Zustand dieser Handelsvergrößerung von einem Manne dargestellt lesen, der unparthenisch wie Die Gerechtigkeit, und unbestechlich wie die Wahrheit spricht. Man wird sich wundern, daß das Resultat, von welchem man die Grunde in diesem Buche lieset, sehr unerwartet dem Leser erscheint, weil es darin besteht, daß wenn gleich ber Weldverdienst in Hamburg größer, als jemals gewesen ift, der eigentliche Geldreichthum daselbst sich nicht sehr angehäuft haben könne. Dieser Umstand bewog unsern würdigen Betf., den grundlosen Handlungsneid wider den Zwischens handel, worln sich doch Hamburg immer, am allerwenigsten in "

im Activcommerz befand, noch einmal anzugreifen. Herr Prof. B. entschloß sich baber, eine eigene Schrift gegen die. fen Reind des merkantilischen Gewerbes zu schreiben, worin er so viel eigenes von der Geschichte Hamburgs verweben wollte, wie es seiner Absicht gemäß mar. Letteres sollten nur Fragmente, nicht eigentliche Geschichte senn. Sier hauf. ten sich aber die Materialien so sehr, daß er sich genothiget sab, einen eigenen historischen Auflat, der ersten Absicht voran zu schicken, damit man von dem wahren Zustande der Sache, die die allgemeine Meinung so fehr erhöhet, und gleich. sam jum Unwahrscheinlichen gebracht hat, einen defto anschaulichern und überzeugendern Begriff bekomme. Schrift zerfällt daher in drey besondere Auffange, die mit einander verwandt find, ohne in Berbindung zu fteben, oder wechselseitigen Bezug zu nehmen. Wir wollen von jeder eis nen furgen Auszug liefern:

I. Ueber das Entstehen, den fortgang und jetzigen Bestand der Samburgischen Sandlung. S. 1-228.

Ben der ersten Unlage Hamburgs fand keine Hussicht auf die Handlung statt. Lange bestimmte die Braueren die Lage der großeren Gebaude; und am Saven bauete man noch nicht für die Handlung. Doch übte Hamburg (G. 11-13) Die Seefahrt, und zeigte eine schwache Scemacht. Damals trieb es nur Activhandel. Bur Zeit der Sanse hatten die Wendenschen Städte den Vorzug im Sechandel, und Sams burg litt mehr, als sie, durch die Concurrenz mit den Die= derlandern. Es diente damals (S. 16 - 20) ben Lubeckern durch die Spedition, und fieng nunmehr an, durch Manufacturen aufzublühen. Untwerpens Fall war (S. 23 — 26) Hamburgs Aufblühen. Die nach Hamburg sich versetenden Miederlander theilten dem neuen Wohnorte mehr Renntnis des Zwischenhandels mit. Die Erfindung der Posten, der Bechkel und des Commissionshandels erleichterten (6.27 — 32) die Aufnahme neuer Burger in Hamburg. Jest ents standen 4 Haupthandlungscompagnien daselbst, bas erste geschriebene Wechselrecht, und (S. 36 - 39) eine Girobank. Der Glückstädter Zoll erzeugte (S. 39 — 42) Händel mit Danemark, wodurch Bedrangungen für Hamburgs Seehande lung entstanden, die in den folgenden Reichskriegen mit Frankreich, bis auf die jesige Zeit, nie vollig gehoben worva. 21. D. B. XXXVII. B. 1. St. la Zeft.

den find. Großbrittannien hat diese Schwierigkeit (S. 47 - 51) durch ein gewaltsames Verfahren benufst. Die eige= nen Gewerbe, besonders die Rrameren in diesen Zeiten, brachten (S. 61 fg.) bennoch ber Stadt vorzüglichen Gerbinn. Der Gang ihrer Seefahrt im isten Jahrhunderte eximirte sie (S. 67 - 69) von der brittischen Mavigationsactes aber ihr Zwischenhandel scheint damals noch gang ein eigener Speculationshandel gewesen zu seyn. Der Krieg von 1672 verschaffte der Hamburg. Handlung neuen Zuwachs; nur benußte die Stadt nicht den Vorcheil, den sie aus den vertriebenen französischen Protestanten (S. 72 - 78) hatte ziehen kön-Sie nahm dagegen williger die Miederlander, selbst (S. 80 fg.) die Juden auf. Der deutsche Leinenhandel ward nunmehr (S. 87 - 90) durch Hamburg beforvert. Die danischen Mißbelligkeiten wegen des Lubischen Münzsußes, batten (G. 92 - 95) das Berbot, mit danischen Staaten gu -handein, zur Folge. Welche Wirkung, Berbote ber Sand= lung auf den Zwischenhandel haben, wenn sie aus guten staatswirthschaftlichen Grunden gegeben werden, ift (8.95 — 98) gezeigt. Hamburg kam 1734 wegen des französischen Besandten in Verlegenheit. Doch um eben diese Zeit (S. 98 -102) fieng ber französische Wein: und Roloniehandel an sich aufzunehmen. Spater schadeten zwar der Stadt die dsterreichschen und preußischen Handlungsverbote; aber der Seekrieg von 1745 erfette (S. 102 — 106) den Ausfall vol-Endlich ward Hamburg durch Spanien genöthiget, die Schifffahrt und den Seehandel im mittellandischen Meere aufzugeben; aber, auch dafür ward es (S. 106 - 114) durch den siebenjährigen Krieg, welcher die erste Verantassung zum hamburgschen Kornhandel gab, hinlanglich ent schädigt. Doch der Friede 1763, und einige zufällige Utsa= chen waren (S. 1-14 — 123) an der damaligen Zerrntung der Hamburgischen Handlung schuld. Denn der Zustand ih= rer Bank, und der große Verluft der Wechselreuteren, die ein hoher Discont erzeugte, waren, wie der Luxus, die Haupttriebsedern dieser Wohlstandsabnahme, die durch ein neues Unglück, für einzelne Familien Hamburg's, noch ver-Die immer weiter um sich greifenden Preus größert wurde. fischen Beschränkungen des hamburgischen Handels, gaben um Diese Zeit (S. 123 - 132) der bisher nicht gekannten hans delspolitik: daß der Handel zur ersten hand, eben so nut. lich sen, als der des letten Berbrauchers, das ausgedehntes

Re Feld. Demungeachtet sank ber, bisher noch zum Schein gebliebene Wohlstand dergestalt, daß Saufer und Grundstis de, weit unter ihren bisherigen Werth fielen. Die Armuth nahm augenscheinlich zu, und eine neue Armenordnung warb (S. 132 — 141) durchaus nothig. Die durch viele Prufung nunmehr gelauterten Ginfichten der Raufleute; - ber fteigende Handel mit Rugland; — die in Hamburg entstandenen Miccurang . Compagnien ; - die Alfociationen gur Berfiches rung wider Teuersgefahr; - die Errichtung der Gesellschaft zur Aufmunterung der Kunfte und nützlichen Gewerbe; das Entstehen der Creditcasse für die Baufer und Grundstus de: alle diese ruhmlichen Ereignisse, Bemühungen und Uns ffalten, gaben (S. 141 - 164) zu dem nunmehr augenscheinlichen Emporleben der Stadt und ihrer Cultur, den gegrundetsten Unlag. Der amerikanische Seekrieg schien ans fanglich die hamburgische Handlung zu begunstigen; allein die irrig geleiteten, und falsch berechneten Speculationen, beforderten (G. 164-172) nach dem Parifer Frieden 1783, einen beträchtlichen Berluft (der auch mehrere Sandels : und Fabrifstadte in. und außerhalb Deutschland getroffen hat). Bon nun an fieng der Zwischenhandel in Hamburg an zu blus hen; dadurch fieng die Stadt an, fich noch furz vor der franzosischen Revolution wieder zu heben. Danemarks Bemus hungen, fein gerruttetes Geldwefen in Ordnung gu bringen. seste (S. 172 — 181) bie Hamburgische Bank (wie der Verf. anderwarts ichon gezeigt bat), auf einen foliden Fuß. Dieses, und die Vortheile, die der bekannte Holsteinische Canal, dem hamburgischen Zwischenhandel verschafften, gaben, mit Inbegriff des, zu einem besiern Bestande gediehenen nord. amerikanischen Handels, ber Stadt bis zum Ausbruche der französischen Revolution, ein neues Leben. So günstig auch lettere in ihren Folgen, dem Sandel Hamburg's zu seyn schien: so entstanden doch (S. 181 — 194) verschiedene Unannehmlichkeiten dadurch, welche die Britten, in ihrem Aushungerungssystem, dur Beeintrachtigung der neutralen Schifffahrt bewirkten. Siezu kam auch die Theurung det zwen letten Jahre 1794 und 1795, deren Verlust für Hainburg größer, als der Gewinn für bas Ganze biefer Stadt gewesen ift. Der Cours des Courantgeldes vergrößerte noch mehr die allgemeine Noth. Unter solchen Umstanden, als die'dieser letzten Jahre waren, wird (S. 194 — 208) der Kornhandel fur Samburg, so vortheilhaft er auch im Befondern Q

fondern sehn kann, immer schadlich bleiben. Denn ber See handel nach Frankreich hat bennahe ganz aufgehört. gen aber (6. 208 — 222) in allen Urten von Urtikeln, durch das Unglück Hollands, einen anschnlichen Zuwachs bekom= men, worin sich besonders die Wechselgeschäffte und der betrachtliche Bertehr mit Nordamerita auszeichnen. geachtet gerieth hamburg mit Frankreich in ganz unerwartete Handel, wegen des franzosischen Gefandten; die aber burch die weisen Maagregeln 'des Senats innerhalb 4 Monas ten wieder bengelegt wurden. "Jest darf Hamburg hoffen, - sagt der erfahrne, und wie bekannt, sehr scharf blickende Hr. Verf. - daß Frankreich seine mahren Handlungsverhaltnisse nicht leicht wieder einmal so verkennen werde, und daß es sie jest nur deswegen so verkannt habe, weil es seit 3 Jahren, fast allen Seehandel verloren hat, und die Er. fahrung von dem Rugen, den fein sonft so großer Geehan. del von Hamburg zog, so lange unterbrochen worden ist." --Zum Beschlusse dieser Abhandlung, macht der Hr. Verf. (6. 222 - 228) einige lehrreiche Bemerkungen, die von als len Lefern beherziget zu werden verdienen, welche in die Handlung und den Flor der Stadt Hamburg nur einiges Interesse segen.

II. Beweis, daß eine einzelne, bloß den Twischenbandel treibende Stadt, nie sehr geldreich werden konne. S. 229 - 288.

Die Einleitung (G. 231 - 233) enthält allgemeine Betrachtungen über die Erfahrungen' des Verf. vom Zwischenhandel überhaupt, und (G. 234 — 258) des natürlichen Siges desselben insbesondere. Um dieß zu beweisen, zeige der Gr. Prof. (S. 238 - 246) Die Mittel, melde die Unhaufung des Geldreichthums in den Stadten bewirken, wenn lettere durch den Producten : Manufactur : und Koloniehandel bluben. Er macht uns daben mit den großen Schwierigkeiten bekannt, Die (G. 244 — 253) dem Reichwerden einer isolirten, bloß den Zwischenhandel treibenden Stadt wi-Dagegen kann eine solche Stadt (S. 246 - 254) durch eigene Commissions, und Speditionshandlungsgeschäff= te, selbst durch Handlungsunkosten, Vorschusse; und sogar durch Bankerotte Geld gewinnen. Dagegen machen hobe Bolle andrer Handlungsplate, meistens durch deren Deftaudirung reich; aber der Zwischenhandel verträgt sich nicht da-

Vielmehr knupfen sich an lettern die Geld und Wechselgeschäffte, ungeachtet sie, (außer Hamburg) nicht gleich gewinnreich für jeden Handelsplat find. Denn eine Bank wird sie zwar erleichtern; dagegen aber auch den Gewinn vermindern, der in allen Platen, auf jenes Metall: und Papiergeschäfft, im Einzelnen gemacht wird. Geldgeschäffte allein machen (S. 253 — 259) wohlhabend. In der Sandallein machen (S. 253 - 259) wohlhabend. lungebalans einer bloß isolirten, nur Zwischenhandel treis benden Stadt, muß, wenn die Exporten mit den Importen verglichen werden, sich (S. 259 - 261) ein großer Ber: lust zeigen. Aber es giebt doch (S. 261 — 264) Mittel, diesen Verlust wieder einzuholen, und im Ganzen mit dieser erfetten Balance ju bestehen. Hamburg hat deren sieben, die (S. 264 - 269) das wieder gewinnen, mas die Einfuhr mehr als die Ausfuhr beträgt. Ben solchen Schwierig. keiten zwischen Einnahme' und Ausgabe zu balanciren, kann (S. 269 - 274) fein großer Geldreichthum in einer solchen Stadt sich anhäufen. Dieg beweiset der Verkehr Samburgs zu allen Zeiten. Sogar für gange Lander nimmt der Geld= reichthum nicht in gleichem Berhaltniße mit der Handlung Dieses kann uns (G. 274 — 278) das Benspiel Groß. brittanniens zeigen, (woselbst der Finanzminister seine Staatse papiere im Auslande gegen einen hohen Cours anbringt, um jeden baaren Geldvorrath nach London ju ziehen.) Stadte muffen (S. 278 - 281) unter jenen Umftanden, und sobald die vorige gunstige Gelegenheit zu gewinnen, sich verandert, ganz unvermeidlich in Verfall gerathen. Etwas ähnliches zeigt sich in der Aufnahme und dem Verfalle einzels ner Landstädte, woven (S. 281 – 288) hundert und mehe rere Benfpiele allenthalben vorhanden find.

III. Der Zandlungsneid neuerer Zeisten, nach Grundsägen beurtheilt und ansschaulich dargestellt. S. 1\*-50\*.

Ullgemeine Bemerkungen über die Natur des Neides. Nebergang zur Unwendung jener Grundsätze auf den Hands lungsneid. Tagesatzung der Umphikthonen Europens. Ersche Blage: (S. 8\* — 18\*) Ueber die natürlichen Vortheile der Britten für ihre Handlung und Gewerbsamkeit. Iweyste Plage: (S. 18\* — 22\*) Verfügung der brittischen Handlungspolitik und ihre Folgen für die europäische Handslung überhaupt. Oritte Plage: (S. 22\* — 24\*) Nachstheile

C 100

theile, welche die brittische Navigationsacte erzeugt. Vierte Blage: (C. 24\* - 40\*) Ueber Die Krankungen des Bol-Fersecrechts durch die Britten. Bertheidigung ber Britten gegen diese Rlage; (die aber voller englischer Gelbstgenug. samfeit, und aus acht brittischem Eigennutze besteht). wort und endlicher Bescheid der Amphittyonen auf diesen Begenstand. Sunfre Blage: (S. 40\* - 50\*) Die Franzosen erheben über die lettere Klage wider die Britten eine allgemeine Unzusriedenheit, Zwelche die erstern sogar im Krubjahre 1798, wenn mahrend dem der Friede zwischen viesen allgewaltig seynwollenden Kampfern nicht zu Stande fommen mochte, zu ahnden und zu rachen broben. Sogar die hobern Luftregionen und die Tiefe des Mecres, follen diese Strafe in einem Tage, ohne Schwerdtstreich; ohne daß es einen einzigen Mann; und ohne daß es ein einziges Körnchen Pulver koste, bewirken!!! Dergleichen Project sah doch wohl nie die Sonne: das ist wahrlich zu arg! Gollte nicht Mr. Pitt's bisher unerschütterlich gebliebener Muth, beynahe zu wanken anfangen, da fast jede Parifer Zeitung, um die gereiste Rache des franzofischen Wolks, in eine lodernde Flamme zu bringen, einen neuen Aufruf an die gallische Nation liefert? Ift nun vollend's noch jeder, zum Landen bestimmter Franke ein Gerkules: wehe dann Brittannia, nach deiner Herrschaft man - vergebens ftrebt !!)

Diese Darstellung ist also der Hauptinhalt eines Busches, das in aller Absicht merkwürdig bleiben wird. Der Hr. Verf. bedarf so wenig des Lobes, wegen seines überall angebrachten Scharssunes, als die Schrift irgend einer Empfehlung, die, wie alle Büschische Geistesprodukte, von Keinem unbefriedigt aus der Hand gelegt werden wird.

Gegen die frühern, oft wiederholten und gegründeten Beschuldigungen: daß der Hr. Prof. mit abwechselnder Rechtschreibung, seine Schriften im Druck erscheinen ließe, hat er sich, durch seine bekannte Angenschwäche, da er, was er schreibt oder dictirt, nicht selbst corrigiren kann; sondern es jedesmal durch den ersten den besten seiner Zuhörer nachzsehen und ins Reine schreiben lassen muß, S. IX und X der Vorr. hinlänglich gerechtsertigt. Wir wünschen dem gelahrsten und noch immer thätigen Greise, fortdauernde Gesundz heit, um gegen den herannahenden Abend seines bisher nütz-

lia

lich gewesepen Lebens, der Welt, durch seine sehrreichen Schriften, so viel es sein geschwächtes Gesicht zuläßt, noch oft nüblich zu werden!

Tj.

Plan zur künstigen Einrichtung ber Saline zu luneburg, wie solcher durch die von S. Königl. Majestät zur Untersuchung des Salinenwesens unmittelbar allerhöchst ernannten Commission, als:
dem landschaftsdirector und Abt des Klosters S.
Michaelis zu luneburg von Bulow, dem Hofrichter und Oberhauptmann von Schrader, dem Oberzollinspektor Meyer, und dem Camerarius, auch
Soodt- und Baarmeister Pauli aufgestellet, und
von S. Kon. Maj. im Ganzen genehmiget worden. Hannover, gedruckt ben Pockwiß, jun.
1797. 8. 8 Bogen. 8 ge.

Das Lüneburgische Salzwerk ist von alten Zeiten als ein febr einträgliches Werk bekannt. Hus diesem Plang feben wir, daß es 1796 über 5000 Lasten Galz, jede zu 30 Rihlr., abgesetzet hat, und also 150,000 Mthle. hanneverisches Cafsengeld, den Louisd'or zu 47 Mthlr. gerechnet, Ertrag lieferte. Dennoch genießen die Eigenthumer nur 6696, und eine andere Classe von Guthsherren, die Choralisten genannt. werden, nur 20,391 Rible. 16ggr., und von beyden Summen wird, seit dem Jahre 1788, ihnen noch ein Biertheil abgezogen. Daß diefe Musbente so geringe ausfallt, verursachen die Lasten oder Auflagen, welche auf 3000 Lasten, als dem gewöhnlichen jahrlichen Absahe 14,674 Rithlr. 15 ggr. 4 pf. betragen. Diese Abgabe stehet mit den 90,000 Mthle., die die 3000 Lasten jest einbringen, in einem fo schwachen Verhaltniffe, daß die Sledungskosten febr groß senn Ueber diese finden wir nichts Bestimmtes in dem Murift bemerkt, bag 216 Pfannen vorhanden find; aber, wie es scheint, nicht insgesammt besotten werben. Bermoge bes Plans wird nun die gange alte Kabrication aufgehoben, und mit Ersparung vieler Personen, Gim:

Simplificirung, und Ginführung weniger großer eiferner Pfannen, und der Vertauschung des Holzes mit Torf, das Werk in einen solchen Stand gebracht werden, daß jeder Pjanneneigenthümer ben dem Absate von 3000 Lasten auf 47 Mthle. 8 ggr. anstatt 20% Rthlr., und jeder Choralist auf 25 Rthlr. anstatt 163 Rithlr. seine Bebung wird treiben konnen. noch sollen die nun überflußig werdenden Beamten und Ur= beiter ben allen ihren Emolumenten bis an ihren Tod gelafsen, und aus dem Ertrage des Salzwerks bezahlt werden. Wie es scheint, gab es bisher so viele verschiedene Fabriken, als Häuser vorhanden waren. Run bauet man nach des fachsischen Salineninspectors Seuff Angabe zwen Häuser auf, die zugleich Magazine abgeben. Jedes Haus erhalt vier Pfannen, deren jede so viele Soole fasset, als eine Last Salz erfordert. Ben jeder Pfanne werden drey Gulzer, und ben jedem Sause ein Siedemeifter angestellet. Das übrige Personale bestehet aus einem Obersalinendirector, einem Salinen. inspector, einem Buchhalter, einem Cassirer, einem Salzschreis ber, einem Bauschreiber, einigen Packbedienten, und zwenen Runftbedienten jum Behufe ber Pumpen. Die Administras tion hat fich die konigliche Regierung vorbehalten. Bon Seiten der drey Classen von Interessenten, namlich der koniglis chen Kammer, der Luneburgischen Pralatur, und des Lune= burgischen Magistrats, wird eine Commissio perpetua ernannt werden, die eine Mitaufsicht führt. Die Gulze wird aus der Stadt gebracht, und erhalt durch eine Rohrfahrt ihre Soole aus dem Brunnen, welchen die jetigen Salzhaus fer einschließen. Ben der neuen Coctur find auf 3000 Laften, die Fabrikationskosten zu 26,706 Athlr. 13 ggr., und die reis nen Ausbeuten auf 45,392 Rithlr. 12 ggr. angeschlagen. ein Haus jahrlich 1500 Lasten liefern wird : so muß man die Zahl der Häuser ben stärkerem Absahe vermehren; aber der Gewinn wird dann auch im ungleichen Verhaltniffe machsen; dieses zeigen verschiedene bengefügte Berechnungen über die vermehrten Ausgaben und Einnahmen, lettere bis zu der Summe von 10,000 Lasten, und nach den Verkaufspreisen von 16 bis 32 Thaler die Last. Gine Last halt hier 12 Tons nen, und jede Tonne 280 Pfund Luneb. Metto. Der gan. ze Plan ift in acht Abschnitte vertheilt, und mit einigen des rer Beplagen versehen, die dem Originale bengeleger worden Jene handeln von der Aufhebung der bisherigen Berfassung, von den Pfanneninteressenten, von der Udministration

und den Officianten, von der Fabrikation, vom Salzdebite, von den Kosten der Anlage und der Anshebung der alten Einstichtung, und von der Einnahme, welche zu erwarten seyn wird. Aus dem ersteren Abschnitte siehet man, daß die jehisge Einrichtung sehr verwickelt ist, und es würde wahrscheinslich den Freunden der Salzkunde eine nähere Beschreibung der bisherigen Lüneburgischen Salzverfassung sehr willkommen seyn.

Dh.

## Kriegswiffenschaft.

Betrachtungen über die Kriegskunst, über ihre Fortschritte, ihre Widersprüche und ihre Zuverläßigskeit. Auch für Lapen verständlich, wenn sie nur Geschichte wissen. Erste Abtheilung. 1797. Ohne Druckort. In kl. 8. 286 Seit. 1 Me.

Dieses, der Bogenzahl nach, kleine; aber dennoch sehr reichhaltige Werk, macht Epoche in der neuen militarischen Literatur. Es ist mit einer weit umfassenden Kenntnif des alten und neuen Rriegswesens geschrieben, und enthalt tiefe Blicke in die Geheimnisse der achten Runft, und in den Character Friedrichs II., und seiner bezühmteften Feldherren. Cafar und Salluft waren keine größeren Meister in der Runft, fich furz und energievoll auszudrücken! - Schade, daß des humanen Herrn v. Archenholz's übel angebrachte Abgotteren Friedrichs II, ihn in seiner Minerva zu einem Ausfalle gegen den Verfasser Dieser Betrachtungen veranlaßte, gegen welchen Husfall sich letterer in der Literaturzeitung mit Bescheidenheit und Barme erklarte; aber auch hinzufügte, daß er die Ruhe seiner Tage nicht kompromittiren, und sein angefangenes Werk nicht fortsetzen wurde. \*) hat Recens. von glaubwurdigen Personen vernommen, daß der einsichtsvolle Verfasser, aufgemuntert durch den Benfall aller Verständigen, sich entschlossen habe, die zwente Abtheis lung

<sup>\*)</sup> Man vergleiche, was der Herr Hauptmann von Arschen holz im Aprilstücke der Minerva von 1797. darüber sagt. D. Red.

lung seines Werks ebenfalls an das Licht treten zu lassen. Mit Begierde, ja, mit Sehnsucht sieht Rec. dieser Erscheisnung entgegen, weil diese zwente Abtheilung uns erst über den eigentlichen Zweck des verehrungswürdigen Versassers Ausschlüsse geben kann. Bis dahin muß Rec. sein Urtheil zuruckhalten, weil er sonst ein übereiltes Urtheil fällen würde.

Iz.

Unterhaltungen für angehende Cavallerie. Officiere, über verschiedene Gegenstände des Dienstes, der Reitkunst und Pferdekenntniß, herausgegeben von Seisert von Tenneker, Lieutenant benm Chursächsischen Husaren-Regimente, Verfasser der Bruchstücke über Kenntnisse von Pferden, und die Krankheiten dieser Thiere. Erstes Heft. 1797. Zwentes Heft. 1798. Frenderg, in der Crazischen Buchhandlung. 8. 1498.

Die Ausbildung des angehenden Unterofficiers und gemeie nen Goldaten, in Hinsicht seines Dienstes, und alles was besonders dazu und dahin gehöret, seiner Sittlichteit, seines Benehmens gegen feine Borgefetten, gegen feine Ramera: den und gegen alle seine Mitmenschen, in und außerhalb des Dienstes, ist der Zweck des Verfassers; und wohl ist, und follte dieß die Pflicht eines jeden Vorgesetzen in allen Standen senn. Der Officier bestimmt eine Stunde, in welcher eine gewisse Anzahl, gemeiner Manuschaft zu ihm auf die Stube kommen; jeder macht eine von den im Dienste vorkommenden Meldungen; aus den daben etwa vorgefallenen Fehlern, oder sonftigen Anlage, nimmt der Officier Gelegenheir aufeiner kamerabschaftlichen belehrenden Unterhaltung. Der Mugen dieser Einrichtung ift unverkennlich; nur kommt alles darauf an, daß jeder Officier den zutraulichen und freundschaftlichen Son annimmt, und die Kunft mit Menschen, von so verschiedener Denkungsart, umzugehen, und ihnen nüßlich zu werben, versteht. Das nur altere Officiere, welche die nothigen Kenntnisse haben, diese Unterhaltungs. ftunden geben, sebet Recensent voraus, und dann wurde es

gewiß von Rugen seyn, wenn auch angehende junge Offis eiere selbigen benwohnten. Die in benden Beften gu Unterhaltungen gewählten Marerien find : 1) über die Bildung des-gemeinen Soldaten; 2) über das Beschlagen der Pfers de und die gewöhnlichen Krankheiten der Hufe; 3) allgemeis ne Regeln vom Satteln und Zaumen; 4) über die Raude der Pferde; 5) allgemeine Regein vom Auf: und Absigen; 6) Unleitung, wie der gemeine Mann militairischsittlich in einer Anterredung zu bilden sen; 7) Regeln von der guten Positur zu Pferde, als eine Unterhaltung für augehende und wirkliche Unterofficiere. Was in diefer 7ten Unterhaltung. über den mahren Sit auf dem Pferde, vorkommt, die Grunde, welche angegeben werden, warum er so und nicht anders fenn muß, was von den schädlichen Folgen eines steis fen Siges gefagt wird, woben sich der Meuter, durch stets angestrengte Spannkraft seiner Muskeln im Sattel erhalten soll 2c. Rurd, diese ganze Unterhaltung unterschreibt Receus sent mit so größerm Vergnügen, als wahr und richtig, da er leider ben der Bahn: und militairischen Reuteren oft Lehrer getroffen hat, welche ihren Schülern niemals die eigentlichen Ruhepuncte ihres Korpers auf dem Sattel angaben; noch weniger die ruhige und doch nicht steife Lage und Stellung ihrer Glieder; am allerwenigsten aber die Erunde und muß. lichen Folgen dieser Haltung ihres Körpers zu Pferde. Herze lich zu bedauern ist jeder Schüler, der in die Hande eines - solchen Lehrers fällt, der aus Unwissenheit oder Trägheit gleich viel schadet. 8) Ueber Kenntniß des Pferdealters; 9) über das Zureiten der Remontepferde, als eine Unleitung für angehende und wirkliche Unterofficiere.

Lehrbuch sür die Ravallerie zum vortheilhaften Gebrauch des Sabels, von Schmitt, Fechtmeister benm königlich adlichen Kadettenkorps in Verlin, Verlin, 1797. 1 RL.

Nach einer Dedication an den König, folgt eine Vorrede, worin der Vorf. den Zweck dieses Lehrbuchs angiebt. Mecenssent stimmt ganz demjenigen ben, was der Verfasser von den großen Vortheilen sagt, welche derjenige Kavallerist hat, welcher seinen Arn und Hand zur kurzen und richtigen

के सक्षेत्र

5. Doolo

Führung bes Gabels gebildet, und fich die Fertigkeit erworben hat, sowohl beum Ungriffe als ben der Bertheidigung, zu rechter Zeit die verschiedenen Bulfsmittel anzumenden. Der fraftvolle Mann wird um fo thatiger handeln, schwache furchtsame wird durch das Bewußtseyn seiner Fertigkeit, wenn er den Nugen bavon erst praktisch wahr gefunden, mehr Butrauen zu fich erhalten, und feine Furcht ver-Dieg ift ohnstreitig mahr; aber auch eben so mahr, daß ben ber jetigen Starte der Kavallerie, es außerft schwer, ja fast unmöglich ist, jeden gemeinen Mann nur die ersten Begriffe des Ungriffs und der Vertheidigung mit dem. Gabel nur in fo weit benzubringen, daß er fie richtig begreift, und felbst weiter bis ju einer gewissen Kertigkeit nadhuben fann; denn unter jeder großen Ungabl von Menschen giebt es viele, die wenig forperliche Fertigteit haben, und trop aller Uebung sie nie erhalten. Noch schwerer ift dieß für den Ravalleristen, welcher nicht auf festen Boden stebet, fondern auf einem beweglichen Geschöpfe figet, fich darauf Haltung geben und es regieren soll. Wer aus Erfahrung weiß, wie ichwer es wird, manden ungeschickten Recruten nur etwas Haltung auf bem Pferde, und etwas Führung benzubringen, wird gewiß darin bepftimmen, daß man zufrieden ift, wenn er nur so mit fortfommt, ober eigentlich in geschlossenem Gliede mit fortgenommen wird, besonders in der Campagne, wo jum Exerciren eines roben Recruten Die Zeit oft außerst furz ift, und die Lucken hald möglichst ausgefüllt werden muffen. Die Ubsicht des Berf. ift febr gut, und konnte man eine Ravallerie fo ausbilden, daß fie ben völliger Fertigkeit im Reiten, zugleich alles in diesem Lehrbuche Begriffene, mit dem Gabel, und mit Contenance ausführen konnte: so murde selbige gegen eine doppelt ftarke Ravallerie, mit dem Gabel gemiß allemal obsiegen.

Acht sehr gut gestochene Kupferstiche, so ben dem Lehrbuche sind, zeigen die verschiedenen Stellungen benm Unterrichte im Fechten, zu Fuß und zu Pferde.

Ab.

Reit:

### Reitfunft.

Vereinigte Wissenschaften ber Pserbezucht, für Liebhaber ber Pferbe und der Reitkusst, von Seisert von Tennecker, Sous-lieutenant benm Chursürstlich sichsischen Husaren. Regimente. Eraster Von, erstes Heft, mit illuminirten und schwarzen Kupfern. Manheim und leipzig, bep Seeger, 1797. 8. Illum. 1 ML 2096; schwarzen RR 896.

Der Vorrede nach, will der Verfasser ein Werk liefern, in welchem, nach seinem eigenen Ausdrucke, alle Branchen der Pferdezucht vereiniget senn sollen. Das Sanze soll in folgende vier Abtheilungen zerfallen: istens, über äußere Kenntniß der Pserde; ztens, über niedere und höhere Neitzfunst; ztens, über Noßarzney; 4tens, über Gestüdwissensschaft. Hestweise wird dieses Werk herauskommen, und vier Heste mit einem Haupttitel sollen einen Band ausmanchen.

Dieses erste Heft enthält den Anfang der Pferdekennt, niß und der Reitkunst. Der Nachricht des Verlegers zusols ge, wird das zie Heft den Anfang der Roßarznen und der Gestüdwissenschaft enthalten; und so abwechselnd will der Versasser nach und nach ein sustematisches Ganze Niesern.

welchem ein Hauptregister bengefügt werden soll.

Ausführlich hat Rec. den Inhalt hergesetzt, den das Buch haben soll, well der Titel demselben nicht entspricht. Nach demselben erwartet man eine ausführliche Abhandlung über Gestüdwesen und was dazu gehöret, welches man eisgentlich unter Wissenschaft der Pferdezucht versteht. Ungesmessener dem Inhalte, hatte demnach der Titel: vereinigte Pferdewissenschaft, heißen können. Noch wünschet Rec., daß zum bequemen Gebrauche des Werks, sowohl äußerlich als innerlich, eine andere Einrichtung gewählt worden wäre. Jedes Heft wird im Taschenformate und mit einem gelben verzierten Umschlage geliefert. In jedem Hefte soll immer abwechsselnd etwas von den vier Hauptabtheilungen vorkommen. — Welch eine Menge kleiner Bücher wird das geben ben eis

nem so kleinen Formate, worin die Aussührung einer und derselben Materie immer abgerissen und zerstreuet ist; und wie unbequem ist es dadurch selbige im Zusammenhange zu lessen, oder etwas aufzusuchen. Jede Aussührung der viet Hauptabtheilungen hatte zum bequemern Gebrauch, wenigsstens in einen Band gebracht werden müssen, denn wenn man auch die schon mitbezahlten gelben Umschläge noch wegewersen, und jede Materie zusammen binden lassen will: so passen die Seitenzahlen nicht.

Dieses erfte Heft enthalt den Anfang der Pferdekenntniß und der Reitkunft. Der Verfasser theilt, wie gewöhnlich, das Pferd in dren Sauptabtheilungen; bestimmt die, ju jeder Abtheilung gehörigen Mebentheile, und gehet fodann alle mit einer erklarenden Beschreibung durch, welche in diesem ersten Hefte mit dem Kopfe schließt. Die Reits funst theilet er in die niedere und in die bobere. Die nies Dere Reitkunst wird bestimmt durch die Runft, sich auf dem Pferde im Gleichgewichte zu erhalten, und selbiges durch erlernte Gulfen nach seinem Willen zu regieren. Die bohere — durch die Wissenschaft, Pferde zu dieser Bestims mung abzurichten, und unserm Willen zu unterwerfen. biesem Hefte kommt über die Reitkunft bloß eine Unweisung jum Satteln und Zaumen; Beschreibung des Sattels und Zaums; und der Unterricht zum Auf= und Abfigen vor, woben zwen illuminirte Kupfer letteres verdeutlichen.

Sehr wahr ist, was gelegentlich darüber vorkommt, baß so viele Menschen reiten, ohne die geringste Auleitung und Kenntniß vom Sizen auf dem Pferde, und vom Regieten desselben, sich vorher zu erwerben; — sie wissen wahrlich nicht, in welche Gefahr sie sich begeben. Was der Verfaher die Vorzüge des ungarischen Sattels sagt, ist wahr; aber aus zu vieler Vorliebe für denselben, behauptet er: daß auf einem englischen Sattel der Reiter keinen sesten ruhigent Sit haben konne, und selbiger nicht bequem sen. Durch eine vielzährige Ersahrung ist Rec. vom Gegentheile überzzeugt; alles kommt darauf an, wie der englische Sattel gezbauct ist; kühler ist selbiger ben langen anhaltenden Reiten zewiß, wie der ungarische wegen des frenern Durchzugs der Luft; auch weniger gesährlich benm Stürzen, weil der Kopf niedriger ist; er stehet auch eben deßhalb sedem Pferde besser.

- caroli

weil er platter aufliegt, als der höhere ungarische Sati

Der Kehlriemen am Zahme ist nicht so unnitz, wie der Werf. glaubt; denn ohne denselben kann sich das Pferd den Zaum sehr leicht abstreisen. Rec. sah noch vorigem Sommer in der Fliegenzeit den Fall, daß das Pferd eines Reiters, welsches keinen Kehlriemen hatte, sich mit dem Kopfe an des Nesbenreuters Pferde die Fliegen abscheuren wollte; der gans ze Zaum siel herunter, und nur die augenblickliche Hulse der Geseilschaft schützte den Reiter vor Gesahr; ben Wagenpfers den wurde ohne Kehlriemen dieß öfterer eintreten.

Was der Verf. über die mehrere oder mindere Fühle barkeit des Mauls von Pferden sagt, ist sehr richtig. Als eine Hauptsache wäre dem noch benzusügen, das mehrere oder mindere Vermögen im Hintercheile; denn alle Pferde, welche ein schwaches Hintertheil haben, stügen sich auf der Faust, sobald ihr Vermögen nicht mehr hinreicht, die aufs Hinterstheil zurückgebrachte Schwere zu souteniren; auf kurze Zeit kann die Kunst sie wohl zusammen halten, und zum Soutien zwingen, aber nicht gegen ihre Natur darin erhalten.

Das Buch für Thierarzte im Kriege, über die Verlehungen, die den Pferden durch Waffen zugesügt
werden. Auf Verordnung des Kaisers geschrieben von Johann Gottlieb Wolstein. Zwente,
mit vielen Zusäßen und zween neuen Kapiteln
vermehrte Auslage. Mit Kupfern. Braunschweig, 1797. In der Schulbuchhandlung.
Octav.

In einer dieser zwenten Auflage vorgesetzten Unmerkung sagt der Verfasser:

"Ich gebe meinen Mitburgern das Wenige, was mir, meine erlittenen Leiden übrig gelassen haben; sage meinen ente fernten Freunden, daß ich noch lebe — meinen Schülern, daß ich sie und die Thierarzney noch liebe, und mit ihnen in dieser nüßlichen Wissenschaft noch gerne arbeiten will."

Hähere Bestimmung über die Einschnitte und Erweiterungen der geschossenen Wundens über die Entfernung der Kugeln und der übrigen fremden Körper, welche der Schußgang enthält. Das Eilste: Bemerkungen über die vorzüglichen Ursachen der Krankheiten, in welche die Kriegspferde am Ende der Feldzüge, nach der Beziehung der Winterquartiere verfallen.

Kur den Thierargt besonders lehrreich ist das gebnte Rapitel, wo der Berfasser den Zeitpunkt naber bestimmt, wenn es nuglich ober schadlich sey, Ginschnitte und Erweiterungen ben Schufwunden zu machen. Was er hierüber fagt, ift auf eigene Erfahrung und gemachte Bersuche gegrundet; woben er bescheiden gesteht, daß er in abnlichen Fallen vormals, durch zu fruhe Erweiterungen, oft geschadet habe. Im eilften Kapitel find die mahren, in der Matur ber Cache gegrundeten Urfachen angegeben, marum Die Kriegspferde, nach geendigtem Feldzuge in den Winterquartieren, in so manche Krankheiten verfallen und ver-Eben fo der Matur ber Rrantheit, Der fallen muffen. Bernunft und der Erfahrung angemessen, find die Praservativ : und Kurmittel, welche der Verfasser Mecensent wünscht theilnehmend, daß der Berfasser sein gegebenes Berfprechen, in der Thierarzney fortzuarbeiten, erfulle.

Ab.

euride 3

Chemals waren die Beiftlichen Dollmetscher ber Gotts helt; ihre Stimme war eine Stimme vom himmel; blindlings vertraute man fich ihnen an, ale den Mittlern zwischen Dieses blinde Zutrauen verschaffte ih= Gott und Menschen. nen Macht und Ansehen, Ehre und Wohlstand im hochsten Grade. In unfern aufgetlarten Zeiten geht man auf der andern Seite bis zur aufferften Granze über; jest halt man ibn fur unnut, laftig und schadlich. Zwischen diefen benden 216. wegen giebt es boch eine Mittelftrage; und diese sucht der Berf. zu betreten und zu zeigen, wie biefer Stand nubli. cher werden konnte, und wie feine Mitglieder gebildet werden muffen, um das zu werden. Mit Recht eifert er auch gegen bie unschickliche Benennung: Prieffer, bie man noch in ben danischen Staaten dem Prediger giebt; er wunscht, daß fie in allen öffentlichen Beitallungen abgeschafft, und das gegen der Name Religionslehrer oder Volkslehrer gebraucht werben mochte.

Der Sang seiner Gebanken ift folgenber: 1) Welche Zenntnisse werden zu einem Volkslehrer erfordert? Dier schildert er die vornehmsten Mangel, die sich in dieset hinficht noch auf Schulen und Universitäten finden; und mopon man nicht, warm genug reben kann, um doch endlich eine mal darauf aufmertfamer zu machen. Sie betreffen zwar haupt. fachlich bas Locale; aber von manchen hier gerügten Fehlern konnen fich auch beutsche Schulen und Universitäten nicht fren fprechen. Doch scheint der Berf. den alten Sprachen zu un. gunftig zu fenn. Wenn fie nicht blog nach dem Wortverftans de, sondern auch nach ihrem Geiste gelehrt werden: so find sie unstreitig das beste Mittel, dem Verstande und dem Geschmacke eine feste und sichere Richtung zu geben, und ihr Einfluß ist gewiß sehr wohlthatig. Rec. erinnert sich bierben, daß der sel. Ernesti einmal sagte: Wer Latein und Griechisch wohl versteht, aus dem tann alles werden. Wenn dieß gleich etwas übertrieben ist: so liegt doch auch viel Wahres in diesem Machtspruche. — 2) Ist der geistliche Stand nutlich und nothwendig, oder ware es besfer, wenn man ihn abschaffte? Wenn gleich deutsche Leser hier nichts Meues finden werden: so find doch die befannten Grunde hier in einer guten Ordnung zusammengefaßt und dargestellt. - 3) Sind die Einkunfte der Volkslehrer Mussen sie verringert werden? Läßt sich su groß? ibre

ibre Erbebung auf eine bequeme Art einrichten? Diese Kragen werden bier befriedigent beantwortet. Das meifte ift freplich nur in Muckficht auf das Land beantwortet. in welchem der Betf. lebt. Ind ffen verbie te and manches in Dittschand beherzigt zu werden. Allein if is wird wohl lange unter die frommen Bunfche gerechnet werder mufe sen. — 4) Soll denn der Voltslehrer Rang Titek und Auszeichnung baben? Der Beri, meint, bag er Davon nicht gang ausgeschloffen werden tonne, daß es ihm eis ne gewiffe Adrung zuziehe, ze. Dur mußte es allein ber ane erkannten großen Berdieuften fatt finden. 5) Ist es das Vernünftigste, daß man die Kleidung der Volks. lebrer beybebalt; oder ist es vernünftig, sie abzu. Schaffen? Dan muß sich bierben erinnern, bag bie Umitge Pleidung der danischen Geistlichen aar sehr von der Tracht deute fcher Prediger abweicht, daß fie aufferst sonderbar und auffallend ift; und daber tann man dem Berf. wohl bentreten, wenn er dabin ftimmt, daß fie abgeschafft werden muffe; boch wünscht er, bag ber Bolkslehrer etwas auszeichnendes in seiner Kleidung behalte. — 6) Ist die Ordination nothwendig? Ilt sie nutlich? Konnte sie besser eine gerichtet werden? - Die etste Frage beantwortet er bas bin: daß fie nicht durchaus nothwendig fen; aber et miliafcht boch nicht, daß fie abgeschafft werbe. Denn went fie zwecke mania eingerichtet fen: fo werde fie nicht nur erbautich, fone bern fie tonne auch zugleich nuglich, und in Sinficht auf cen großen Saufen nothig werben. Gie abzuschaffen murte baber schöllich seyn. Die Uchtung für das Lehratht wird durch die Ordination erhalten. Das Bolt verbindet mit diefer feberlie den Bandlung einen Begriff von Ehre und Beiligkelt; und es mare nicht aut, wenn er diefen Begriff veriote: Endlich thut er noch einige Borschläge, wie sie zweckmäßiger und ets baulicher eingerichtet werden tonnte.

Øs.

Psichologische Predigtentwürfe, ein Versuch von J. F. W. E. Drittes Heft. Leipzig, ben Crussus. 1796. 12 Bogen in gr. 8.

Gans

Bang findet Rec. auch hier das Urtheil bestätigt, was schon in der Recension der beyden ersten Befte im 28sten Bande unfrer Bibliothet über den Berth diefer Entmurfe gefällt morden ift. Eben folde specielle, und jum Theil schwere und trockene psychologische Untersuchungen füllen abermals ben größten Theil dieses Beftes aus. Wir führen hier jum Beweis nur einige Hauptsate an. 2m 14ten Trin. Wohl thaten fesseln gewöhnlich den Geber mehr als den Empfänger. Um Sount. Deuli. Wie viel konnen wie aus den Ursachen unsrer Juneigung oder Abneigung gegen andere lernen? Um 17ten Trin. Wir sind nie übler daran, als wenn andere an uns eine Tugend beweisen wollen, die ihnen wenig koffet. Im Sonnt. Judica. Der Mensch thut aufferst selten einem andern Unrecht, ohne daß er dadurch zugleich einem dritten Recht zu thun glaubte. Um 22ten Trin. Der Mensch kann eber Saff als Verachtung vertragen. Um aten Epiph. Es ist schwerer, im sinnlichen Genuf abzubre. chen, als sich dessen ganglich zu enthalten. Um Sonnt. Invocavit. Ueber die Gewohnheit, Meigungen durch Meigungen zu bezwingen. Um Johannisseste. Warum ist Mitfreude seltner als Mitleid? u. f f. Man sie. bet schon aus Unführung dieser Sauptfage, daß die abgehanbelten Materien fur die Moral feinesweges unerheblich find, daß also auch für die Canzel Gebrauch davon gemacht were ben fann. Auch tonnen wir verfichern, daß in der Ausfuh. rung selbst viel mabre und vortreffliche psychologische Bemer. tungen und moralische Belehrungen vortommen. phische Ropfe, denen es nicht an Vorertenntniffen fehlt, werben in mehrern Entwurfen viele Mahrung ihres Beiftes fins Batte der Berf. den Titel fo gefest : "Entwurfe ju psychologisch . moralischen Abhandlungen:" so hatten wir weniger bagegen ju fagen. Mun aber, ba es Predigtentwurfe fenn follen, muffen wir wenigstens alle Candidaten und uns geubte Prediger vor dem Blinden Gebranch und ber Rachahmung berselben warnen, weil wir une schlechterbinge nicht überzeugen tonnen, daß-bergleichen specielle philosophische Fragen in der Form und Aussührung, wie man fie hier antrifft, dem vermischten Saufen der Zuhörer verftandlich, und alfo murtlich nugbar find. Wenn dagegen Jemand diese Entwürse bloß zu feiner eigenen Belehrung lefen will; und fabig genug ift, bem Berfaffer ju folgen, bem fonnen fle eber brauch.

bar werden. Und daß menigftens dieser Rugen erreicht werde, munichet Rec, von gangem Herzen.

Be.

Abrif der christlichen Glaubens - und Sittenlehren nach reinen Grundsäßen. Mit Hinweisung auf den Schleswig - Hollsteinischen Landescatechismus und auf das Schleswig - Holsteinische allgemeine Gesangbuch: zunächst für seine Confirmanden entworfen von J. Bousen, Prediger zu Wiswort in der Landschaft Eiderstädt. Altona, ben Hamenich. 1797. 142 S. in 8. 8 H.

Rec. hat diesen Entwurf mit Vergnügen gelesen , und sich überzeugt, daß der Berf. ein Mann von einem eben fo bellen Ropfe, als von einem fur die Religion warmen Bergen Er fühlte es, und gewiß mit ihm viele feines Standes, Die fich nur zu oft durch Localhinderniffe eingeengt feben, baß ein zweckmäßiger von aller Schulfprache gereinigter Entwurf ber driftlichen Sitten. und Religionslehre ein neues bringen. beres Beitbedurfniß werbe. Er fand teine Schrift, die ihn gang befriedigte; und daber entwarf er felbst einen Plan nach feinen besten Ginfichten, anderte und befferte daran von einem Jahre jum anbern, und übergab ihn nun bem Druck. Sollte sein Entwurf Benfall finden, woran Rec. nicht zweifelt: fo will er funftig einen Commentar über benfelben, vorzüglich für Schullehrer; berausgeben. Er ist zwar zunächst jum Leitfaben ben dem Unterricht und jum nachherigen eignen Gebrauch der erwachsenen Jugend bestimmt; allein es konnte auch leicht ein Auszug fur die Eleinere Jugend herausgehoben werden. Da fich diefer Abrif an den Schleswig : Spolfteinis schen Landeskatechismus anschließen soll: so ist manches in jenem nur angedeutet, was in diesem aussührlicher abgeham delt worden. - e Es hat des Ree, gangen Benfall, daß ber Berf. Die gang unzwedmäßige Methode in Fragen und Unte worten nicht gewählt ; fondern ben Unterricht in zusammen, hangenden Gagen mit ber blogen Augelge der biblifchen Stellen abgefaßt hat. Hierdurch konnte auch Raum erspart, und der Preis des Buchs aufs mohlfeilste bestimmt werden. Der E 3

Der ganze Entwurf zerfällt in zwen Haupttheile. Der erste handelt in acht Capiteln von der driftlichen Sletenlehre. Der zwente von der christlichen Glaubens oder Religionslehre in vier Capiteln. Jedem Hauptrheil ist noch ein Unbang, in dem ersten von den Pflichten des Monschen gegen die Thiere, und in dem zwenten von der Beichthandlung, bepgesigt worden. — Warum übrigens der Verf. hier in umgekehrter Ordnung die Sittenlehre vorangeben läßt, sehen wir nicht ein.

Theologische Blätter ober Machrichten, Anfragen und Bemeckungen theologischen Inhalts. Herausgegeben von Joh. Christ. Wilh. Augusti. Erster Jahrgang, viertes Dua tal. Upril, Man, Junius. Mr. 40 — 53. Nehst i Benlage, Haupttitel und drenfachem Register. Gotha, bendem Perausgeber, und in Commission ben Persthes. 1797, 844. S. 8.

Zwenter Jahrgang erstes Quartal. Julius, Ausgust, September. Mr 1 — 13. Gotha, ben dem Herausgeber, und in Commission ben Persthes 1797. 208 Seiten in 8. Der Jahrgang 2 Me.

Mir haben im siften B 2. St. S. 411, dieser Bibliochet von der Einrichtung dieser nühlichen theologischen Zeiteschieft Rechenschaft abgelegt, und finden die Erwartung, die wir dort ausserten, daß sie als ein willkommenes Mittel zur Verbreitung gemeinnühiger theologischer Kenntnisse gute Aufenahme finden wurde, durch die nun zu gehende Anzeige von der Fortsehung bestätiger. Die Einrichtung in den bevden, jeht vor uns liegenden Hesten ist dieselbe. Mit dem viere ten Heste des ersten Jahrganges ist der erste Band geschlossen. Das ihm bengesügte drepsache Register erleichtert den Gebrauch, und erhöhet den Werth des Werkes. Es kann nicht sehlen, daß durch die Lecture dieser Blätter nicht viele Kennt.

Renntnisse und Ibeen in größern Umlauf kommen sollten, wenn sie auf dem angetretnen Wege dem Plane getreu sortschreiten, und durch die geschickte Hand ihres Herausgebers nach und nach immer mehr Vollendung nach Zeitbedürsnissen erhalten. Die einzelnen Aussaße selbst, unter denen mehrere viel Interesse haben, mussen wir der Forschung und Prüfung eines jeden überlassen, mit der Versicherung, daß er darin mancherlen Gentesnahrung sinden werde, und bes gnügen uns damit, hier nur diese Fortsehungen angezeigt zu haben.

Ma.

Sittenlehre in Bepspielen für Bürger und Landleute. Gesammelt, und zum Druck besördert von Johann Peter Ludewig Snell. Zwente, verbesferte Auflage. Bremen, ben Wilmans. 1797.
292 S. in 8. 12 92.

Recenfent glaubt fich ben ber erften Musgabe biefes Bolfs. buchs über den Werth und 3weck desselben fcon binlanglich erklart zu haben, ohne daß er nothig finde, noch etwas bine zuzusegen. Der schnelle Abgang der erften Anshabe ift wee nigstens ein Beweis, daß es viele Lefer der Absicht entspres dend gefunden haben. Moge es ferner den Dagen ftiften, den der Berf. vor Augen hatte! - Da Rec. das aliere Exemplar nicht ben ber Hand-bat: fo kann'er auch nicht bestimmen, worin die auf dem Titel angegebenen Berbefferune gen bestehen. Go viel er fich erinnert, enthalt diefer erfte Theil diefelben Erzählungen, und fcbeint gang wortlich wieder abgedruckt ju feyn. Die etwa nothigen Bemerfungen und Einnerungen laffen fich alfo erft ben bem zwenten Theile ma-Wenn aber ber Berf. in der Borrede fagt, bag bas chen. Buch wohtfeiler fent fo ift dieg unrichtig. Der Preis ift noch eben so hoch; und wenn nun noch ein zweyter Theil von gleicher Starte bingutommt: fo ift der Ginburf nicht gebos ben, den Rec. damals machte, daß diese Bolksschrift zu theuer fen, um unter den armern' Claffen, fur die fie boch eigent. lich geschrieben ift, verbreitet und gelesen zu werden. Bare es nicht zwedmäßiger gewesen, wenn man das Buch enger zusam E 4

gusammen gezogen hatte, um es wohlfeiler verkaufen zu ton nen, und ihm dadurch viele Lefer zu verschaffen ?

235.

Katechetische Erklärung ber Sonn- und Festtagsepisteln, von Sylvester Jakob Mamann, Pfarrer zu Zimmern b. p. Ersurt. Drittes Bandchen. Leirzig, ben Crusius. 1797. 462 Seiten in 8.

Wir begnügen uns damit, die Fortsetzung anzuzeigen. Die Antworten find hier größtentheils noch so, daß sie der Lehret verzeichnen mußte.

11 2 22 22 22 22

Katechetische Unterrebung über religiöse Gegenstände, von M. Johann Christ Dolz. Dritte Sammlung. Leivzig, ben Voß und Comp. 1797. 268 S. 16 ge.

Bielleicht hat der Berf schon gebildetere Kinder vor fich, denn sonft wurden die Ragen nicht tief genug eingreifen. So würden die Antworten ben gewöhnlichen Kindern auch schwerlich auf die Fragen ersolgen. Auch batte der Verf. nie einen schwerern Begriff ohne deutliche Auseinandersetzung lase sein mussen.

And).

# Rechtsgelahrheit.

Die gerettete Rechtmässigkeit der Todesstrasen. Allen Obrigkeiten, Philosophen, und Iuristen gewidmet vom Verfasser. (Das Recht ist hö-her, denn alles.) Deutschland, in allen Buchhandlungen, 1797, 212 . 8, 14 %.

- Simple

We ist eine wahre Verlegenheit, ein solches Wert, welches eine so mannichfaltige Mischung von Lobens . und Tadelnsmurdigem bat, zu recenstren, und ein Urtheil zu geben; wir wollen in ber möglichsten Rurze es von jeder Seite unsern Lefern bekannt machen. Der Berf. verspricht schon in der Borrede gant neue Unfichten, gang neue Bemerkungen über die Todese frafen, wie sie noch nirgends vorgefommen sind; und noch einen höhern Con führt er in der Abhandlung felbst; 3. B. 6. 141. "Doch genug! Wer noch etwas gegen die Todes-"frafen für alle Kalle gewaltiamen Mordes einzuwenden bat, Der trete auf, er mag auch fenn, wer er wolle, wir wollen wihn vollends zurecht weisen, daß er auch fein Bort mehr "gegen die Todesstrafen, ohne verlacht und bemitleidet ju wer-"den, vorbringen fanns - vielleicht erweitern wir ju einer nandern Zeit diefe Abhandlung, um ein gut geordnetes Bud baraus zu verfertigen, mas auf einmal allem Streit auber die Todesstrafen ein Ende macht, wie dieß auch schon "die gegenwärtige Abhandl. thun muß;" . 175. wird das Unathema über den gesprochen, der noch ein Wort wider die Lodesstrafe des Morders einwendet; alle Gelehrte, welche für oder wider die Todesstrafe geschrieben, haben es G. 137. nur um die Dobe mit zu machen, und von einem Ertrem aufs andre ju tommen, gethan; der Berf. ruhmt fich, biefe Bertheidigung aus freger Sand gefdrieben, fein Buch für oder wider die Todesstrafen gelesen zu haben, und sich nicht um fie ju betummern; oft schimpft er ihre Berfaffer Marren, zartfühlende Philosophen, entnervte Gelehrte, u. f. m. wenig dieß alles Billigung verdient: fo ift es doch mahr, baß ber Berf. einen gang neuen Weg eingeschlagen, bieben manche gute Babrheit gefagt, und feine Sache in einem fo lebhafe ten, eine fefte Ueberzeugung verrathenden, Eon eingetleidet, und mit solcher Warme vorgetragen hat, daß man ihn in pielen Stellen, auch wo man nicht seiner Meinung ift, mit Bergnugen lesen fann. Den wesentlichen Inhalt furglich darzulegen, muffen wir vorerft bemerken, daß der Berf. ale lein die Todesstrafe gegen Morder vertheidigt; aber ben ans dern Berbrechern fie nicht gulaut, obgleich man das Begentheil aus den meiften feiner Beweife schlieffen follte. Die et. ften Beweise beruhen barauf, daß der Mensch nur in so ferne Mensch sepe, als er durch seine Worte und Sandlungen ju erfennen giebt, daß er Bernunft und Berftand befige; bag er aber, wenn er bas Wegentheil badurch zeigt, bag er € 5 feine

feine Rechte migbraucht und Berbrechen begeht, fein Mensch, sondern ein unvernünftiges Thier sepe, welches aus allen Berhaltniffen mit der Menschheit heraustritt, keine Menschenrechte mehr anzusprechen bat, und nur als ein Thier zu behandeln ist; (in welcher Voraussehung also schon jeder geringe Dieb und Betruger ohne Bebenten todtgefchlas gen werden durfte; und wie unrichtig erscheint fogleich biefe gange Borftellung, wenn wir bedenten, daß weder nach phie fofophischen, noch juriftischen Grundfagen ein Thier Berbres den begehen, oder gestraft werden fann.) Nur Menschen, fant ber Berf. ferner, tonnen Mitglieder einer Staatsgefell. fchaft feyn, nicht aber Thiere, was die Berbrecher find; fie durfen also weder menschlich, noch burgerlich behandelt werden, und alle ihre Forderungen an andre fallen als nichtig und lacherlich dabin; im Staat fann und muß die vollziehende Bewait alle Rechte jedes einzelnen Burgers eben fo gut und voll-Randig executiren, als diefer es felbst gekonnt hatte, wenn. es die Beichaffenheit seiner Umftande, und feine modificirte Burgerverhaltniffe erlaubt hatten; fo wie alfo der Ermordete feinen Morder wieder umbringen durfte und mußte: fo fann . ber Staat nicht einen, fondern er muß auch ben Morder wieder umbringen: er tritt gang in die Rechte des Ermordes ten ein, welche so lange gultig find, bis ber Morder mit dem Tod geftraft ift; und auch ber Staat wurde thierifch handeln, wenn er die Rechte bes Ermordeten vernachlaffigte. Das Strafrecht gebort alfo Mamens des Ermordeten bem Staat, und fo wie der Berbrecher gehandelt hat: fo muß er wieder behandelt, fo muß auf ibn juruck gewurkt werden; fur ben Mord ift baber durchaus teine andere Strafe ichicklich und gerecht, als die Todesstrafe, es mag ber Mord durch eine plogliche Entschlieffung, oder mit falter Ueberlegung und Borbereitung begangen worden feyn; und auch vom Dord im Zweyfampf fagt' ber Berf.: der Bemordete fiel als ein Thier, und der Undere wird bestraft als ein Thier, weil er fich zwingen ließ, thierisch zu handeln. Um einen 3weck ber Strafen bekummert fich ber Berf. gar nicht; ausbrücklich fagt er, die Todesstrafen moge für andere etwas fruchten pber nicht: fo kommt alles diefes Beschwaß hier in gar feine Betrachtung, und ift absichtles verschwendet; benn der Dorber wird umgebracht, nicht um die Mordthaten in ber Folge su vermindern, und dergl., sondern ohne weitere Debenab. fichten und Rebenwurfungen zu bezwecken, allein weil er

einen andern getobtet bat; bringt fein Tob noch manche andere gute Mebenwurfung in den Bergen andrer bervor! fdrectt er andere von abnlichen Bergehungen guruckt fo mag dieß immerbin fenn; bringt fie aber nicht die allergeringfte, vortheilhafte Rebenfolge: hervor: fo bat dieg auch nichts zu bedeuten; die Todesstrafe bes Morders kann gar nicht aufgeboben oder modificitt werden; jede andere Strafe murde nicht Strafe, sondern vorübergehende fleine Mederen fenn; Belindigfeit gegen Morder ift nach bem Berf. nicht Gate und Menschlichkeit, sondern Grausamkeit, Unmenfeblichkeit und Gefühllosigkeit gegen die Menschheit; ihre Rechte und Wohlfahrt. Dieser Gedanke hat allerdings viel mahres, und Die Darftellung, wie jene Gelindigfelt gegen Morder mit ans bern Grunolagen unfere Zeitaltere contraffire, ift febr gut. Befonders eifert der Verf. auch fehr wider das Befehren ber Morder, als einen der dimarifchften und abentheuerlichften Einfalle, und ichreibt auch den Budrbaufern anftatt der babin bezweckten moralischen Besserung gerade die entgegen gesette Bartung ju.

Emb.

Allgemeine Einleitung in das politive Recht der Deutschen, von D. Christoph Christian Dabelow.

— Zweyte, umgearbeitete Ausgabe. Halle, bey Hemmerde und Schweischke. 1796. 3\frac{1}{2}\mathbb{D}.

in gr. 8. 4 9%.

Diese neue Ausgabe heißt mit Recht umgearbeitet. Selbst der Eitel ist verändert worden. In der ersten Ausgabe (1793) hieß derselbe: Einleitung in die deutsche positive Rechtswissenschaft. Ferner ist die lange Vorrede der ersten Ausgabe weggeblieben. An ihre Stelle ist eine kürzere getreten, in welcher der Verf. einmal nichts weiter zu sagen gewußt hat, als daß der jurstische Eursus mit Dabelows allgemeiner Linleitung in die deutsche positive Rechtswissenschaft seinen Ansang nimmt; daß auf sie die Rechtsgeschichte solgt, item nach Dabelows Geschichte sammte licher Quellen des gemeinen positiven Rechts der Deutsschen (Halle 1796.); daß nun der angehende Rechtsgesehre te durch eine Methodologie und Encyslopädie noch serner beare

bearbeitet werden muß, item nach Dabelows Methopolagie und Encyklopädie des gemeinen positiven Rechts
der Deutschen, (Halle 1796.) und daß demselben darauf
endlich, nachdem et aufssolche Welse eingeweibet, und
durch drey Vorhöse zum Tempel (den die Figur auf dem Lie
telblatte der neuen Ausgabe des Dabelowischen Systems nachweisen zu wollen scheint durchgesührt ist, das Rechtssystem
selbst faßlich gemacht werden kann, item nach Dabelows System des gesammten beutigen Civilrechts. Und
marum begleitet Herr Dabelow seinen angehenden Rechtsgelehrten nicht noch eine einzige Station weiter? Wohl deß
balb nicht, um diesen nicht am Ende der letzen Station aufseuszen zu hören: "das war eine lange Reise in Eines Herrn
Lande! Und baben so schlechte Wege! Und so ungare Kost!

Und fo mafferiges Betrante!"

Ein Vorzug der neuen Ausgabe besteht barin, daß unter einem jeden Paragraphen die baju gehörige Literatur, jedoch mit Auswahl und mit Rudficht auf ble. Bedurfnisse des Une fångers, nachgewiesen ift. Es fehlt aber nicht an Benspielen. daß der Verf. Bucher empfohlen hat, die er wohl schwerlich weiter, als dem Titel nach, gefannt hat. Daber kommt es wohl, daß über den Unterfchied zwischen Justig - und Regierungsfachen die Gavardische Schrift, über die an Erbarmlichkeit nicht leicht etwas geht, angeführt ift, und daß als Sandbucher, welche beym Bolferrechte gebraucht werben konnen, bas corpus iuris gentium von Schmauf und ments codex iuris gentium recentissimi genannt werden. (Man fieht gar nicht ein, weghalb gerade bie Bentiche Collection ein Handbuch seyn soll, und nicht eben so gut ans bere Collectionen dieser Art, die fich von jener nur durch ben Beitraum unterscheiben, auf welchen fie fich erftrecken.) Wet ift es, wenn S. 29. Die Schriften über das europaische Bolferrecht in Lebrbücher, Systeme und Sammlangen eingetheilt werden. Als ein Lehrbuch werden angeführt Martens primae lineae iuris gentium (von dem deutschen und frangofischen Werke beffelben Verfassers, wodurch bas lateinische unbrauchbat geworden- ift, geschieht feine Erwah. nung); ale ein Spftem bingegen wird genannt Gunthers europaisches Bolferrecht.

Die langen Paragraphen der ersten Ausgabe sind in der neuen in mehrere kleinere zerschnitten. Aus dem zwolften sind

jum Benspiele achtzehn fleinere gemacht.

Der

Der Ton ist hin und wieder noch absprechendet geworten. Folgende Stelle ist zum Benspiele S. 10. neu hinzu gekommen: "Ich schreibe diese Bemerkung (daß ohne vor "gängige Erklärung des Naturrechts im positiven Nechte gar "nicht durchzukommen ist) zum tleberstusse und darum nier der, weil es in unsern Tagen akademische Lehrer giebt, die "um des Eigennußes willen (,) und um die Jugend für die "zu frühe (vor der zu frühen) Einsicht in ihre barocken "und verwirrten Lehrsäße zu bewahren, den Rath ertheilen, "das Naturrecht erst am Ende des juristischen Eursus zu "hören."

Daß der Verf. auch in Kleinigkeiten nachgeholfen hat; sieht man daraus, daß aus der guldenen Bulle eine gol. dene Bulle geworden ist.

System des gesammten heutigen Civil-Rechts von D. Christoph Christian Dabelow. Erster und zweyter Theil. Zweyte, umgearbeitete Ausgaba. Halle, bey Hemmerde und Schweischke. 1796. zusammen 4 Usp. 5 Bogen in gr. 8. 4 Me.

d gieng eben mit dem Gedanken schwanger, (fo fangt tie Dorrede jur zwenten Ausgabe an) dem akademischen Und pterrichte in der Rechtswissenschaft burch die Verfertigung els ines Systems des ganzen positiven Aechts der Deute "schen eine andere Richtung zu geben; und schon lagen die Brundzuge dazu entworfen da, als mir wider alles Erwars sten die Verlagshandlung eine neue Ausgabe dieses Buchs pankundigte, von dem ich wegen feiner Sonderbarkeit nichts nanderes erwartete, als daß es eine Nachteule in dem Gen Biete der juriftischen Literatur werden murde. 3ch mußte nalfo, wenn ich meine Vorlefungen nicht gang schlieffen, ober wdie alten Compendien wieder gur Sand nehmen wollte, ben "oben bemerkten Bedanken noch aussegen, und diese Ausgas sbe zur Welt befördern." Also ware Herr D. schon wie der schwanger, ohne noch einmal von der alten Frucht volla ständig enthunden worden zu seyn? Der Fall der Superfbta tion verdient Aufmeresamkeit! Ja, wer so fruchtbar an Sya

ftemen ift, ber faim es unmöglich ber Dabe werth halten. eines faum an das Tageslicht gebrachten Spftem . Rindes, welches unter den Sanden der Rritit ichon wieder verscheiben will, fich anzunehmen. Er macht es vielmehr wie jene Cpare tanerinn, und zeigt auf feinen Leib mit den Borten: biet können Andere geboren werden. "Zu einer formlichen Apologie ift meine Urneit, nebit allen juriftifchen Urbeiten. welche wir bis dahin von diefer Urt besigen, viel guidledt. sund wird dazu zu schlecht bleiben, so lange noch die Form der ganzen Jurisprudens nicht umgegossen ist." Bis zu diesem großen Umguß mulfen wir also mit Beren Dabes 10w Geduld haben Ob er nun gleich dem vorliegenden Spe steme keine Apologie halten will: so glaubt er doch bereche tiger zu feyn, ihm eine Schunrede halten zu burfen : Und diese Schuprede scheint mir jetzt um so nothiger zu pfeytt, als das verdammte Rind (namlich das Spftem) ans sfångt geben zu lernen, und unter die Leute fommt, und ihe ren Maulern ein Leckerbiffen wird (ita!), und fich balb in "das Glied eines großen Riesen (der Dabelowische By. Memriese ist gemeint) verwandeln wird; da denn frenlich enoch mehr anatomische Renntniffe, als jest, nothig fenn merden, zu beurtheilen, ob auch alle Glieder gehörig jufam. men passen." Wie kann Hetr Dabelow so von einem Buche sprechen, von welchem er unmittelbar vorhet und nachher gesteht, wie wenig daffelbe ihm felbst genuge! uitd wie kann er so unartig fenn, ju behaupten, daß eine von ihm aufgetragene Speife ben Maulern des Publicums ein Leckerbiffen fen, die er felbft im Begriff fteht ihrer Ochleche tiafeit wegen unter ben Eifch zu werfen, und durch ein ans beres, fi Diis placer, befferes Bericht ju erfegen.

Die Schutrebe dursen wir nicht übergehen, weil sie noch manchen nahern Autschluß über den Plan giebt, welchen der Verf. ben seinem Systeme befolar hat. Sie zerfällt in dren Theile. Zuerst giebt er von seinem Versahren überhaupt Rechenschaft; dann beurtheilt er die Arbeiten seiner Vorgänger; zulett entwickelt er seinen eigenen Gang, und sagt, warum er so und nicht anders versuhr. Er wollte ein System des beueigen Civilrechts schreiben. Deßhald ließ er alles Untiquarische weg, und verwies es in die Rechtsgesschichte und in die Alterthümet. Auch mußte er alle jum Civilrechte gehörige Materien, ohne Rücksicht, ob sie romie

fchen, deutschen oder irgend eines andern Ursprunges waren, Busammen stellen. Hufferdem wollte er ein nicht blog theo. retisches, sondern auch, und besonders, praktisches Lehrbuch schreiben. "Dieg war der Brund, warum ich nicht, wie "Soffacter, (Sofacter) den Averanius, Roodt, Marfardt Markart) und andere elegante Civiliften auf allen Seiten vallegiete, wenn ich (eine bollandische Wortsügung!) Gotte "Lob! alle diese Schape der Jurisprudenz nicht nur eben fo ngut kenne (?), sondern auch fleiffig ftudire (?), um fie bereinst auszuschreiben, - Gott behute! zu widerlegen, meil ich glaube, daß, ihrer Eleganz ungeachtet, noch viel Unfinn darin ftedt, sondern vielmehr nur die Sauptschrife sten in jeder Materie, und vorzüglich die prattischen Jurk Aften auführte. Dief war ferner der Grund, marum ich fele me felbst gemachten Sppothesen in diesem Lebrbuche aufstelle ste, woran ich boch, dem himmel fen Dant! einen gangmetten Borrath habe, sondern vielmehr die Schriften der besten praftischen Rechtslehrer brauchte, und in mehrern Das ragraphen ihre eigenen Worte beubehielt. Go murden & 23. — die Werke eines Glack, Westphal und Soffacer neines Dang, Bohmer, Tevenar, u. m. a. - benutt, mo wich, weil alles furz gesagt werden mußte, mehrere in gangen "Capiteln und Titeln enthaltene Materien in Ginen Para, graphen zusammen zog, und auf diese Berte zum Nachlesen Derwies." Die muffen hier stehen bleiben, um ein page Unmerkungen ju machen: 1). Obiges Bekenntnig batte herr D. gleich in der Vorrede gur erften Ausgabe thun folg Je weiter er aber damals von einer solchen Offenhelt entfernt war, defto weuiger kann sie ibn jest, nachdem ble Rleinheit seines Berdienstes und sein mabres Berhaltniß gu den genannten Schriftstellern erft burch andere hat ins Licht gesetzt werden muffen, entschuldigen, oder wohl gar rechtfers tigen. 2) Satte er offen ju Werke geben, und fremdes Bere dienst fich nicht zueignen wollen: so mußte er solche Schrift. steller, die er bogenweise abgeschrieben hatte, nicht stellen. weise machweisen. Aber auch selbst das, was er jest ana führt, daß er namlich auf die benutten Werke stellenweise verwiesen habe, bat nicht gang seine Richtigkeit. Unter funf. gig Paragraphen, die er aus Hofacker genommen hat, ift im Durchschnitt faum einer, ben welchem diese Quelle nachge. wiesen wird, und zwar gewöhnlich mit einer Manier, als sep es nur ein einzelner Gedanke, oder eine einzelne Meinung, worin

in herr D. mit Sofacern überein fimme. 3) Wie income Tequent ift doch herr D., wenn er furz zuvor es an Befacern migbilliget, daß diefer in feinen principils iuris Rom Germ. weniger ben praftischen, als ben eleganten Juriften gefolget fen; und boch unmittelbar nachhet denfelben Sofacter unter der Babt der Prattifer nennt, welche et ju benugen für aut gefunden hat. 4) Der Berf. hat wohl schlecht und nur febr flüchtig über die Pflicht eines Juristen nachgedacht, wels der ein praftisches Suftem ichreiben will; benn fonft fonnte er unmöglich behaupten, daß einem folden Juriften, wenn er teine seibstgemachten Spoothesen aufitellen wolle, nichts weiter übrig bleibe, als die für prattifch gehaltenen Sande und Lehrbucher seiner Borganger absuschreiben, oder fie wenigstens, ihrem wesentlichen Inhalte nach, referenten. weise zu epitomiren. Giebt es benn nicht einen dritten weit perdienstlichern und ehrenvolleren, und doch praktischen Weg? Ohne Zweifel! Es geht ihn Detjenige, welchet Die Meinungen, Borft:llungs : und Darffellungsarten der Pra-Rtiter ftubirt, vergleicht und pruft, und bann bie Refulta. te eigener Prafung dem Publicum mitthelit. Das ift ete was gang anderes, als wenn man bald aus diefem, balo aus tenem Praftifer einen Bogen abschreibt, ober ber Dath nach epitomirt. - Bir fahren nun in ber Schutrede weiter "Da, wo ich es unbeschadet meines Zwecks fonnte, Babe ich feine Belegenheit vorben gelaffen, etwas Reues ju Benspiele davon geben die Lehren vom Dugungs. eigenthume, ben ber ich die Gottinger Preiefchrift blog jum Scherze anführte," (Das ift fo die Art bes jocofen Berrn D., Der feit der Beit auch Die bekannten bicken Prolegomena ju dem erften Thelle feines Bertes über die Lehnsfdiulben gefchrieben, und fie felbft für nichts weiter ausgegeben hat, als für einen lusus ingenii. Um Ende erklart der Betf. noch einmal, daß alles, mas er bisher geschrieben hat, nichts als lauter lusus ingenii gewesen find, und bag er mit dem guten Billen bes Publicums fich bloß habe einen Scherz machen Rec. hat nichts bagegen, wenn herr D. biefen wollen. Ruckjug nehmen will.) .. von der Collation u a. m., ben welchen ich wohl leicht etwas gesagt haben mochte, was feb mer vor mir fagte."

Das war der erste Theil der Schuftede. In dem zwepten beurtheile der Verf. die Arbeiten seiner Vorganger. Als solche nennt er Mettelbladt, Madibn, Hofacker, Aretschimann und Schmalz. Mettelbladts Gang scheint ihm von febr wenigen richtig gefaßt zu fenn. Er sucht baber, gehörige Aufklarung darüber zu geben, und fallt dann foigen's des Urtheil: "Nettelbladts Reform war aus mehr, als ein nem, Grunde fehlerhaft. Ein Raturrecht, welches aus "Philosophemen über pofitive Rechtslate conftruirt ift," (dergleichen das Mettelblodisiche Systema element iuris positivi German, commun. gen, senn soll,) "ist tein Ras nturrecht, und mit einem rein : philosophischen Raturrechte muß doch jeder bekannt fenn, der fich in das Gebiet des pofistiven Rechts wagen will. Eine Detaphofit des positiven "Rechts ift nach meiner Meinung eben daffelbe, was eine Detaphofit der Saufer, Tiiche, Stuble und Rirchthurme feyn wurde, wenn man fie ichreiben wollte. Eine Bufame menftellung aller in Deutschland geltenden Rechte, ohne fie gand rein abzuhandeln, taugt ebenfalle nicht, und bringt nur Berwirrung hervor." . Un feinen übrigen Borgangern tadelt er, ausser daß die meiften fich auf ine Reform des burgerlie chen Rechts bloß einschrantten, vorzüglich bas, daß fie an der römischen Ordnung zu sehr hangen, das burgerliche Recht in zu enge Grenzen einschränken, und ihre Arbeiten nur an die Stelle des alten Pandettencollegiums gefett wiffen wollen.

In dem dritten Theile der Schugrede beurtheilt der Berf. seine eigene Urbeit. Da er die Metaphysit Des Rochts als ein Unding verwerfe: so babe er die allaemeinen und befondern Wahrheiten mit einander verbunden. Und da man ohne burgerliches Recht in keinem andern Theile der Juris. prudenz fortkomme: so sen er genörhiget gewesen, mehr allge. meine Bahrheiten aufzunehmen, als fonft gefcheben feyn mirs Mit den Lehren von den Perfonen und Sadien habe er defhalb den Unfang gemacht, weil alle Rechte und Berbindlichkeiten eins von benden betreffen. Es fen falich, mit ber Lehre von Mechten und Verbindlichkeiten anzufangen, weil die Einthellung des Rochte in personliches und bingliches Renntniffe von Perfonen und Gaden vorausfegt. Er hand: le aber blog das allgemeine Perfonen : und Sachenrecht ab, laffe hierauf alle andere rechtliche Wahrheiten in einer naturliden Ordnung folgen, made davon auf Personen und Sachen eine Unwendung, aus welcher sowohl als den übrigen von Personen und Sachen geltenden, rechtlichen Grundsagen 17.21. D. B. XXXVII, B. 1. St. 116 Seft. DAS schliesse mit der Lehre vom Schuldenwesen und dem Concutse. Zulet vergleicht er noch seine Arbeit mit den Arbeiten
seiner Vorgänger, und bringt herand, daßer abweicht: erste
lich von Nettelbladt dadurch, daß er die Metaphysit des
Diechts verwerse, und andere Grenzen, sowohl zwischen der
theoresischen und praktischen Nechtswissenschaft, als den einzelnen Theilen der Jurisprudenz, annehme; zwentens von
allen andern Nesormatoren, indem er 1) einen andern Vergriss des Civilrechts annehme, 2) die Grenzen desselben ers
weitere, und 3) dasselbe der Ordnug und Materie nach ans
ders behandle.

Wen einem Buche, welches von Seiten bes Inhalts fich nicht auszeichnen foll; wohl aber desto mehr von Seiten der Form, hielten wir es der Sache vollfommen angemeffen, ben bemjenigen, mas der Berf. über lettere ben Belegenheit ber amenten Huflage nadhautragen fur gut gefunden hat, etwas Uebrigens treffen die Erinnerungen, die wie zu verweilen. gegen die erfte Unegabe gemacht haben, im Gangen auch noch Die zwente. Denn obgleich diese mit Recht auf dem Titel ums gearbeitet genannt wird : fo ift doch bas, mas wir einft ause zustellen fanden, viel zu tief in bas Ganze verwebt, als baß es auch selbst durch eine betrachtliche Umarbeitung gehoben Das, worin fich die neue Ausgabe unter. werden konnte. scheibet, ift vorzüglich folgendes. Erstlich ift nebst verschiedes nen andern Lehren, jum Bepfpiele der Lebre vom Berlags. geschäffte, auch der Proces aufgenommen worden. Es schien bem Berf. ein betrachtlicher Rebler ber erften Musgabe gu seyn, daß der Proces, darin weggelassen war, ohne welchen so viele Materien des Civilrechts nicht vollständig abgehandelt werden konnen; aber es schien ihm unmöglich, denselben ans bers anzubringen, als so, daß er sowohl im ersten als zwepten Theile des Lehrbuchs abgehandelt wurde. Ein eben so großer Fehler der ersten Edition schien ihm darin zu liegen, daß im erften Theile Die Lehre von Klagen und Einreden, und über. haupt die Lehren von den Rechtsmitteln und der Wiedereinsehung in den vorigen Stand, so durftig abgehandelt waren. Er hat sie daher vollständig und in einer andern Ordnung in ber zweyten Edition erettert. Mufferdem bat er auch bie Grenzen bes Lehnrechts noch mehr erweitert. 21s Grund führt er an: man könne viele Materien des heutigen Civiltechts vhm das Lehnrecht nicht aehörig erklären. Aber auch dieß ben Seite gesett: so sen nicht abzutehen, warum das Lehnrecht heutiges Tages now ein besonderes Collegium ausmache; da es doch, Alterthumer und Geschlichte abgerechnet, die für sich bleiben nussen, eine wurtliche Lehre des Civilitechts, und eine weniger wichtigere Lehre, als manche andere, sen. Unbrinens sind die Spuren der Umarbeitung in dem ersten Theile sichtbarer, als in dem zwegten.

Dy.

# Arznengelahrheit.

Kurt Sprengels Handbuch der Pathologie. Delte ter und letzter Theil. Leipzig, in der Schafers schen Buchhandlung. 1797. 604 Seiten in 8. 1 MR. 18 R.

In diesem letten Theile der Sot. Pathologie find die histe gen (Poden, Dafern, Rotheln, Chariadfieber) und langwierigen (Rrage, Flechten) Hauttrankheiten, die Flusfe, (Blut: Darm und Urinflulle) Zurückhaltungen, (monatliche Reinigung, weisser fluß, Ischurie) Schmetzen, (Gicht, Untlissemerz, Magentrampi, Rolif, Steinbeschwerden) Rervenkrantheiren von unterdrückter Mervens Krast, (Schlagfluß, Lahmung, Amaurose, Ohnmacht und Scheintod, Ratalepsis) von Krampien, (Engbruftigfeit, Reichhuften, Starrtrampf, Epilepfie, Hundswuth, Reles belkrankheit, Beitstanz, Hipochondrie und Spsterie) von angegriffenem Berstande (Melancholie, Raseren, Blodfinn) Kacherie (Gelb. Wasser: Trommel . Lungensucht, Scros feln, englische und venerische Krankheit, Scorbut, Aussaß, Beichselzopf, Paws, Pians, Wurmerantheiten) abgehans belt, arbytentheils richtig asfast, und aenau beschrieben, nut hier und da etwas wortreich, nicht immer genug bestimmt.

Daß der Verf. seine Lieblingsmeinungen benbehalt, wie 3. B. ben den Pocken u. a. a. D., umd sich auch nicht ganz gleich bleibt, wie z. B. ben der Lustscucke, und die Yams und Pians davon trennt, nicht minder seinen politischen Meis E 2

Crown

nungen treu bleibt, wie G. 586., wo er bie Eutstehung ber Pellagra von der öfferreichischen Despotie, von der bejammernswürdigsten Glaverey und dem größten Blende abzuleiten scheint. Die Regierung mar wohl nicht an bei Mationalarmuth und der klimatischen Mationalkrant. beit Schulo!! - Dier und ba find die charafteriftifchen Rennzci. chen gut gefaßt, in andern Fallen bie Symptomen nicht ge= borig nach den Stadien und Complicationen geordnet, manche mal zu viel, mandmal wieder zu wenig Species aufgenom. men, mandmal bie neuern Theorien zu begierig eingewebt, um dem Buche felbit vermuthlich ben Unftrich der Reuheit gu geben. Ben forgfaltiger Prufung durften wohl auch manche Krantheiten fehlen, die in einer möglichst vollständigen sveciellen Pathologie einen Plat behaupten. Indeffen behalt Diefes Wert immer feinen Werth, ba es nicht im Dieforma. torton geschrieben, und jum Rachlesen fehr bequem ift. einer neuen Musgabe laffen fich diese Flecken leicht verftreichen, und bie etwanigen Mangel erfegen.

Gi.

D. Christian Gottlieb Selle, Königl. geheimen Raths und Professors, Medicina clinica, oder Handbuch ber medicinischen Praxis. Siebente, verbesserte Auflage. Verlin, ben Himburg. 1797. 648 6. 8.

Dieß bekannte praktische Handbuch ist in der A. D. B. 56. B.
2. St. S. 422. aussührlich angezeigt und beurtheilt worden; hat aber seitdem teine erheblichen Zusätze erhalten. Die dritte Ausgabe betrug 557 Seiten in etwas gröberm Druck, und die vorliegende mit kleinern Lettern 648 Seiten; wovon die Vermehrung nicht die Jahl der Krankheiten, eher die Ausswahl der Arzueymittel, oder einzelne Worte betrifft. Die Besitzer der vorigen Ausgaben können die neue Ausgabe gar wohl entbehren, die hier, von der Vorrede his ans Ende, bloß wörtlich wiederholt ist.

Bm.

Initia

Initia bibliothecae medico - practicae et chirurgicae, sive repertorii medicinae practicae et chirurgiae. Communicat D. Guil. Godofred. Ploucquet, Prof. Med. Tubing. Tomus VII. continens R. S. T. Tubingae, apud Cottam. 1797. 4. 622 pagg. 4 M.

Das Werk geht seinen Gong rasch fort und der Beendigung entgegen. Also noch ein Band, und dann wied fich bas Sanze leicht überseben laffen.

Fh.

Zoonomie, ober Gesete bes organischen lebens, von Erasmus Darwin, M. D. Aus dem Englischen übersett, und mit einigen Unmerkungen begleitet von J. D. Brandis, Berzogl. Braunschweigisch-Luneburgischem Hofrathe. Zwenten Theils erfte Abtheilung. Mit (3) Rupf. Hannover, ben den Gebrüdern Sahn. 1797. 762 Seiten in 8. 2 M.

Der Berf. fucht den Urfprung aller Krankheiten in dem veranderten Sensorium, im Uebermaaße und Mangel, oder in ber verkehrten Burfung , und leitet fle von Meizung und Empfindung, vom Willen und von der Affociacion ab. — Das heißt ben ihm die nächste Ursache. Nach diesem Plane werden die Krankheiten durchgegangen, verschiedene Cansfalipes cies angenommen, beschrieben, mit Begipielen bestätigt, auch die Heilarten bengesügt. Dadurch gewährt diese Ochrift eine angenehme Lecture; gefist, bag fic auch gegen mande Sate und Folgerungen mit Recht einiges einwenden lieffe, Die Beldreibung und Charafterifirung einzelner Arten ift pict immer naturgemäß und vollständig, sondern dem angenommen'n Systeme gemaß geformt, und baber aurite ber strenge Richter ben sorafältiger Revisien des gangen Werks mancherley Berichtigungen anbringen tonnen,

Gi.

M Joh, Chr. Hotmann etwas über das Blen, bie Blenglajur, und wie man eigentlich die Auflöstiche feit der letztern betrachten musse, vorzüglich aber über eine allgemeine Blenvergeitung der kleinen Kinder, neuft Vorschlägen, dieselbe zu verhüten. Ein Noth - und Hilfspüchlein für jede Familie, vorzüglich aber für solche, die ihre Kinder nicht verwahrlosen wollen, teipzig, ben Gräff. 1797.
3½ Bog. 8, 4 H.

E ift zwar, feltdem Herr Hofrath Ebell uns auf die Glas fut ter irde ten Topfe aufmertfom madte, manche greffe und kleine Sprift erlwienen, und man war bemubt, diefen Ges genft und von allen Gritin ju, beleuchten; deffenungea biet fcheint uns vorlie ende Schrift, besonders fur den Cirtel, fur weichen fi der Bert, beitimmte, nicht überfluffig ju feyn, befonders da er die Aeitern auf einen Gegenstand, nämlich auf Die Manditucke der glafernen Mildefannen, aufmerkfam macht, welche man bis jest überlehen zu haben scheint. wellen ben Inhalt Dieser fleinen Schrift Eurz ang igen, und Dann die Grellen bezeichnen, wo wir mit bem Berf. nicht els nerfen Meinung begen. Er fangt damit an, 1) den Rugen bes Biepes in metallischer Bestalt zu zefaen; beschreibt als: bann 2 Die Be:anderung, welche bas Blep erleider, unb die dar aus ertstehenden Producte; handeit 3) vom Blens wiß u 10 Blenzucker; zeigt 4) den Gebrauch der Plenglatts zur Bereitung der Glain bes froenen Beschitres; schildert 5) die ngebtheiligen Gigenichaften des Blepes, in Abficht auf die menschliche Gesundheit, und wie es in den menschlichen Korper gelangt; lebrt 6) die vorgeglichiten Mittel, fich vor ben daber entitehenden Rantheiten zu bewahren; handelt 7) von der Blegglasur der irdenen Geschiere; endlich fommt er 8) auf den Squpt waeuftand feiner Schrift, namlich eine febe gewäh liche Bergifeung der fleinen Kinder und ihre daber ers folge de Berkingelung, wovon er die Ursache in den glasere nen Milchkannen mit blever en poer ginnernen Munistucken, wo aber das Zing mit Bley vormischt ift, und in dem Spiele zeuge mir Karben von Plen sucht; und beichreibt nun 9) ein febr wohitelies u. m. schadliches Mildhalas, deffen Beichreibung man in der Schrift selbst nachseben ning, da man es ohne Beid.

Zeichnung nicht deutlich machen tann, und deffen Ginführung auf jeden Fall zu munschen mare. Bulest zeigt er 10), wie man vermittelft der eigenthumlichen Schwere bestimmen ton. ne, wie viel jum Zinne Bley bengemischt sey. übrig, einige Betrachtungen über bas benzusügen, wo wir mit dem Berf. nicht einerlen Meinung fenn konnen. wünschten wir, daß er lieber, da er einmal nicht für Gelehrte Schrieb, fatt des Worts Calcination lieber Berfaltung gefetzt batte. Die Glasur aus Sandmehl und Pottaiche, die er 8 13., und weiter unten Ø. 37., empfiehlt, durfte nicht anwendbar sein, weil die Erfahrung bas Begentheil gelehrt Huttenkaße und Blenfollk &. 15. ift ferner nicht eis nerlen: Huttenkage ift der hochste Grad ber Blenkolik; auch Schaden, der Erfahrung gemäß, selbst aufferlich angewandte Blenmittel, so wie Sartorph hingegen den Rugen des innerlich genommenen Bleyzuckers in fleinen Gaben gezeigt Wir laugnen ferner nicht die Probe der Gute ber Glas sur, welche er S. 29. anführt, daß, wenn man nämlich ver-Schiedene Mittelfalze in einem Topf fiebet, und Diefen nache her zerbricht, selbst die innere Daffe von dem Galge durch. drungen erscheint; allein dann wurde sich wohl schwerlich eine Glasur unter den bisher bekannten sinden, welche diese Probe aushielte. G. 30. glaubt er, Die Berglafting der Glafte ware bloß von aussen, die darunter liegende Lage nabere fich mehr einem verharteten Metallfalt, und baber leitet er die Gefahr der Bergiftung; allein eine aute Glafur muß die Masse durchaus durchdringen, und selbst in den Bruchstücken muß man Spuren von Glas finden. Doch follen diese Unmerkungen keinesweges den Werth Diefer Schrift berghwurs digen; sondern sie sollen bloß ein Beweis von der Ausmerk. samkeit seyn, womit wir solche gelesen haben,

As.

John Hunters Versuche über das Blut, die Entzundung und die Schießwunden. Aus dem Englischen übersetzt. Herausgegeben, und mit einigen Anmerkungen begleitet von D. E. B. G.
Hebenstreit. Zwenten Bandes erste Untheilungleipzig, ben Sommer. 1797. 255 S. 8. 20 ge.

Artige

Artige Bemerkungen und Erfahrungen über Blut, Entzündung und Stupwunden, wie sich von Junter erwarten
ließ, mit seinen bekannten Eizenheiten und hypothetischen Theorien.

Italienische medicinisch dirurgische Bibliothek, oder Uebersehungen und Auszüge aus den neuern Schriften italien scher Aerzie und Wundarzte. Herausgeg ben von Dr C. Weigel. Dritten Vandes erites (252 Seiten) und zwentes (245 Seiten) Scher Buch- handlung. 1796. 8. 16 H.

Es ist angenehm, in dieser Sammlung die besten Beobache tungen italienischer Auste in einer auten Uebersetung zu lessen, und daher int die Fortsetung zu wünschen. Vorzüglich sind UTarsigli und Pennada's B obachtungen über die sieberverstreibende Kraft ver Datisca cannabina, Angeli über die Arsnica. Malacarne von der Parak ntests durch die Muttersscheide, Porati von einem Nachtwandler, Penada von eis ner neunjährigen convulsivischen Kantheit und von der Epischemie in Padua u. d. lesenswerth.

23m.

# Botanik, Gartenkunst, Forst = und Jagdwissenschaft.

Belehrung, die Pflanzen zu trocknen und zu ordnen, sie fusch nach dem Linné zu untersuchen und im Spstem ansfindig zu machen. Für junge Botaniker, von D. Johann Hedwig, Prosessor der Gewächstundere. Gotha, ben Ettinger. 1797.

13 Bog. 8. 14 98.

Wir haben freylich schon so viele Anwelsungen, Pflanzen zu trocknen und nach dem Sexualsystem zu bestimmen, daß man

man darüber in dieser Belehrung wohl nichts Neues erwarten wird. Aber der würdige Versasser sagt uns doch darin
das schon Bekannte, in gedrängter Kürze, auf eine so anges
nehme, deutliche und lichtvolle Art, daß man sich davon eis
nen vorzüglichern Ruten, Erleichterung und Beforderung,
eines gründlichern Studiums der Gewächskunde sicher verspres
chen darf.

Die Einleitung ist vortresslich, und verdient so recht mit Bedacht gelesch zu werden. Genaus Beobachter der Natur sind am Ende gewiß alle der hier geäusserten Neinung, "daß "die Bienen wehl schwerlich nach dem Sprengelschen Saftmahle (nicht Sastmehl) sich umsehen möchten; sondern bloß "dem Strome des Dufts solgen, den ihre Nerven von den "Blumen empfinden, die ihre Nahrung absondern, und an"dere Bedurfausse für sie enthalten. Dem Lieblinge der Schönpfung, dem Herrn unter den Geschöpfen dieser Welt, sährt "der Verf. sort, dem Meuschen zu Sut und Frommen wurder alles so unvachahnlich schön, so sast überstüssig mannich"faltig, so unbeschreiblich wundersam von der Hand des Ull"mächtigen eingerichtet."

Die Belehrung selbst zerfällt, wie schon der Titel anzeigt, in zwen Hauptabthellungen, und von diesen jede in 5 Hauptstücke, die wir, mit einigen Anmerkungen begleitet, hier kurzlich anzeigen wollen.

#### Die erste Abtbeilung handelt

- 1) Von dem Auten, welchen eine Sammlung getrockneter Pflanzenarten gewährt. Ben dem noch so auffallenden Mangel an Genauigkeit und Bestimmtheit in der botanischen Kunstsprache oder Terminologie (Schwankhafztigkeit derselben ist ein zwendeutiger Ausdruck, der uns schon deswegen nicht gefallt) ist dieser Nuzen allerdings seht groß,
- 2) Von den besondern Ligenschaften und übrigen Beschaffenheiten, die eine gute Sammlung getrocknezter Pflanzen haben muß. Es mussen darin von jeder Urt, die duich Klima, Standort und Nahrung vorzüglich leicht Veränderungen unterworsen ist, mehrere Exemplare aufgenommen, und dann ber diesen bemeikt werden, wo sie wild gesunden, oder wie und auf was Urt sie gezogen wurden.

- der aufzulegenden Pflanzen, und zwar sowohl von den nöthigsten Geräthschaften eines Botanistrenden, als von dem, was in Ansehung der Gewächse selbst zu beobachten, ist, wie von dem Versasser zu erwarten, voll schöner Bemerstungen.
- 4) Vom Verfahren bey dem Auslegen und Abetrocknen, und zulehr is) von der Ausbewahrung und dem Schuze der trocken gewordenen Pflanzen und ihere Theile.

In der zweyten Abtheilung bat es der Berr Prof. Bedwig mit der Bestimmung der Pflanzen nach dem Line neischen Syfteme zu thun. Die allgemeinere Aufnahme und Defelgung blefes Entems erflart er febr richtig, nicht baraus, als eb es das vollkammenste sen, sondern weil fein anderer, als der unfrerbliche Linne' dem seinigen, durch die Musarbeitung aller befannt gewordenen Urten, Die Bollftandig. feit gab, die man bey diefem antrifft. Wogu benn alfo bie Entschutdigung, bag man bier noch ben Reuling in ber Gemachstunde auf dieser, bis jest doch allgemein beliebten botanischen Geerstraffe jur Sauptstadt ju führen suche? Schleiswegen, wenn fie gleich oft naber fubren, fann man. fich nur gar qu leicht geraume Zeit verirren, ober gang freden bleiben. — Wenn feit einigen Jahren groffe und fleine Botanifer folche Debenwege angepriefen, und mit den im Seruals fosteme befindlichen Claffen, Gattungen und Arten, ja fo. gar mit ben Trivialen verschiedene Umanderungen vorgenoms men haben: fo hoffe ber Betf., daß bieg blog in der guten Absicht geschen fen, bas Syftem felbft zu verbeffern; aberläßt es aber boch einfichtsvollen und redlich bentenden Bota. nifern, ob nicht baburch zugleich auch manches verbofert worden sen. Hieruber mochte ben ihnen, wie Rec. glaubt, wohl nur Eine Stimme fon. - Jedoch wir wollten ia auch ben Inhalt Diefer zwepten Abtheilung berfeten. Dan findet barin

- 1) Eine beutliche Erklärung der (meisten) Kunstwörter, welche dem Linneischen Systeme zunächst angehören, und ihm eigen sind;
  - 2) Dieses System selbst in der Kurze dargestellt;

3) Die

- 5) Die darin vorkommenden Abweichungen; um Unfanger ba, wo fie auf so eine Pflanze ben ihrer Unterfudung treffen, die Diefer zufolge nicht unter benen befindlich ist, wo man sie angutreffen gedenkt, dabin zu verweisen, wo fie im Spiteme fich findet. Diefer Abschmitt nimmt bennabe Die Balfte des ganzen Buche ein. Es find darin die Gattungscharaktere, nebft der Bestimmung der abweichenden Afrren, nad der von Murray besorgten vierzehnten Ausgabe bes Pflanzensystems, lateinisch abgedruckt; ba, wo es nothig Schien, ift eine furze beutsche Beschreibung bengefügt, auch angezeigt, wo das Gewachs in diesem Werte nachgeseben werden könne. Ueberhaupt find es 124 Pflanzengeschlechter, von denen Gine, oder auch mohl mehrere Aften, als abmei. dend von der Regel der ihnen vom Linne angewiesenen Claf. fe, bier weitlauftig aufgeführt und beschrieben werden. Dieg Linneische Gundenregister, wie man es wohl nennen konnte, ift febr genau. Go gar die Rogtastanic (Aesculus Hippo-Castanum und Pavia) ift barin aufgenommen, auf ber man boch nur febr felten und zufallig einmal eine Zwitterblume an-Baren nur einbeimifche Pflanzen barin aufgenom. m n: so wurde es über die Salfte kleiner geworden seyn. -Moch wird.
  - 4) Die Untersuchung der Gewächsarten und ihre Aufsuchung im Systeme — durch mehrere Bepspiele erleichtert, und
  - gewockneter Pflanzen das Rothigste erinnert. Bechrelke, Bitze zo statt Pechnelke, Pitte zo, sind Drucksehler. Aber S. 77. bey der Erklarung der Linneischen Ordnungen scheine der Versasser seibet geirrt zu haben. Recensent vermißt hier namlich die sonst überall herrschende Deutlichkeit und Bestimmtheit, weil daselbst der Kunstausdruck Stempel gleich hinter einander, in einer doppetten Bedeutung, vorkommt. In der ersten Zeile wird darunter Frucktanlage, Griffel und Narbe, (pistillum) in der zwepten aber Griffel und Narbe allein, ohne Frucktanlage, (germem) verstanden. Daraus sonnte doch ben jungen Potanikern leicht einige Verwirerung entstehen.

Sammlung von 50 in Kupfer gestochenen Abdrücken der vorzüglichsten inländischen Laubhölzer, nebst einer Abhandlung über den nußbaren Andau des Birkenholzes und einer bengefügten Unweisung zu Stempel= Abdrücken. Breslau, Hirschberg und Lista in Südpreußen, ben Korn dem ältern. 1797.

1 Bogen und 19 Platten in 8.

Der Titel ist gang falsch. Dicht Abdrucke von 50 der vorzüglichsten inländischen Laubhölzer sind hier in Rupfer gestos chen, fondern die auf bekannte Urt gemachten Blatteraboru. de von funfzig theils wildwachsenden, theils in Garten gezos genen Baum = und Straucharten. Co findet man hier die Modrucke von den Blattern der Amygdalus perfica, Prunus armeniaca, Cornus mas, Vitis vinifera, Rosa centifolia, Morus nigra, rubra Lin. etc. etc. Wozu sie eigentlich bies Doch wohl nicht, wie nen sollen, siehet Recensent nicht ein. der, mit der Pflanzenkunde unbekannte, Verfasser sich fast einzubitsen scheint, zur Erweiterung der Kenntnisse in dieser Wissenschaft? — So härten doch wohl die Blätter (solia) in natürlicher Groffe vollkommen abgedruckt fenn; wenn dieg das Format nicht erlaubte: so hatte doch wenigftens bemerkt werben muffen, daß bier und dort nicht das, gange, zusammengesetzte Blatt, sondern nur einige Blattchen (foliola) deffelben abgebildet maren. Das ift nicht geschehen; daher kommt es denn, daß so leicht Niemand, als ein febr geubter Pflanzenkenner, in Dr. 15. den Sollunder, in Mr. 19. die Roßkaskanie, in Mr. 47. die Esche und in Mr. 48. die Akacie (nicht Acatien wie der Verf. schreibt) et. kennen wird. Auch hatte billig, da wo es von einem Geschlechte mehrere befannte Arten giebt, über den Abdrucken, oder in dem Register, der Gattungs - und nicht der blosse Geschlechtsname gesetzt und angesührt werden sollen. Hier beifit es nur: Aborn, Hollunder, Esche, n. s. w.

Ueberhaupt wozu solche Abdrücke in Aupfer? Offen. bar verlieren sie dadurch auf mehr als eine Art; und jeder der Zeit und Lust, und eine von den vielen Anweisungen zu ihrer Versertigung hat, kann sie sich leicht selbst viel genauer und schöner machen. Was der Vers. von dem Virkensaa-

men, dessen Einsammlung, Ausbewahrung und Aussaat uns berichtet, ist längst jedem rechtlichen Forstmann bekannt. So ein paar Worte über eine Sache verdienen den Namen einer Abhandlung nicht. Die Anweisung zu Stempslabdrücken wollen wir wundershalber hicher setzen. "Halte das Petsschaft über ein Licht; laß den Ruß anschiessen, und drucke es dann auf ein vorher mit weissem Mundleim angeseuchtetes Papier sauber ab!!"

Rf.

Diana, oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur=Forst= und Jagd= kunde. Herausgegeben von J. M. Bechstein. Erster Band. Mit Kupfern. Waltershausen, in der öffentlichen Lehranstalt der Forst- und Jagdkunde, und in Schnepsenthal, in Commission ben Müller. 1797. 524 S. in gr. 8. 1 Rg. 16 R.

Es ist bereits dem Publicum bekannt, daß mit dem vom Herrn Rath Bechstein zu Waltershausen errichteten Instistute, zur Bildung junger Jäger und Forstmänner, nachher eine Societät der Forst- und Jagdkunde ist verbunden worden. Die wichtigsten Verhandlungen und Aufsätze dieser Gesellschaft sollen in dieser Zeitschrift bekannt gemacht werden.

Der Inhalt des hier anzuzeigenden erften Bandes ift: I. Aus der Maturkunde. A. Thiergeschichte. 1) Anweis fung zum Ausstopfen und Ausbewahren der Thiere. 2lus dem! Französischen des Herrn Manosse. 2) Ueber die Dahrung der Rehe im Freyen. Von Herrn von der Borch. Bewachskunde. 1) Die wohlriechende Birke (Betula odorata). 2) Der Baftardelzbeerbaum (Crategus hybrida). 3) Der spisblattrige Hagedorn (Crategus moriogyna). 4) Der Bastardvogelbeerbaum (Sorbus hybrida). lich von Herrn Bechstein. II. Forstrunde. 1) Grund. sate der Stangenholzwirthschaft. Von Herrn von Liebba 2) Bersuch einer Unleitung zu forstmannischen Reisen. ber. Von Herrn von der Borch. III. Jagdkunde. But

jur vollständigen und ordnundsmässigen Lehre der hohen mitte lern: und niedern Jaadwissenschaften. Bon Geren Obers sorstmeister von Burgsdorf. IV. Vermischte Aachrichten ten. 1) Nachrichten von der Lehranstalt der Korst: und Jagdkunde zu Waltershausen. 2) Nachrichten von der dortigen Societät der Forst: und Jagdkunde. 3) Die wahre Brunstzeit der Kehe. Bon Herrn Bechstein. 4) Beweis, daß das Buchenbochwald in mittlern anthodigen Gebirangengenden vortheilhafter sey, als dergleichen Stangenholz. Von Herrn von Liebhaber. Man sieht, was für Männer hier ihre Kräste zu gemeinnützigen Belehrungen vereinigen; und man kann also ausgebreiteten Nuten von dieser Zeitschrist erwarten.

Cb.

Magazin für das Jagd = und Korstwesen. Erstes Heft. Mit illummirten und schwarzen Kursern. Derausgegeben von M. Fr. Gottlob & onbardi. Leipzig, ben Baumgartner. 1797. 28 S. in 4.

Derr Professor Leonhardi und die mit ihm verbundenen Jager und Jaadliebhaber werden in diesem Magazine von welchem alle zwen Monate ein Hest erscheinen woll, Aussätze über Jago, jaadbare Thiere, Jagogerathschaften u dergl. liesern. Forstwirthschaft hingeam soll nur in so weit zu dem Inhalte dieser Zeitschrift gehören, als sie Einstuß auf die Jago hat.

Dieses erste Best enthält! 1) Eine kurze Abhandlung von der Jaad überhaupt, worin mit vielen gelehrten Cltaten, übrigens aber sehr dürstig und trocken von der Jaad der Alten gehandelt wird. 2) Von einer vortheilhasten Einrichtung des Vogelheerdes, mit hohem Strauchwerf, zum Kangen der Krammetsvägel, Drosseln, 2c. 3) Naturgeschichte einiger den Laubhölzern schählichen Raupen. Aus dem Englischen des Hertn Harris übersetzt und vermehrt. 4) Von der weise blühenden Afacie. 3) Beschreibung eines Nuchherdes auf Sauen in der chursächsischen Wildbahn. 5) Ocschreibung des Neusonndländischen Jago, und Haushundes. — Schösers Peusonndländischen Jago, und Haushundes. — Schösers Peusonndländischen Jago, und Haushundes. — Schösers

inst

ner Druck und saubere Kupserstiche machen dem Verleger Ehre,

Bdk.

F. L. Walthers, Professors der Philosophie zu Giesfen, Beschreibung und Abbildung der in der Forstwirthschaft vorkommenden nützlichen Geräthe und Wertzeuge. Ein Unhang zu seinem Lehrbuche der Forstwissenschaft. Mit 7 Kupfertaseln. Leipzig, in Commission ben Meyer. 1796. 37 S. in 8. 6 Re.

Bu dem Bestreben, die Forstwissenschaft immer besser und Fweckmässiger einzurichten, gehört unstreitig auch die Keuntniß und die Vervollkommnung derjenigen Serathe und Werkz zeuge, die am vortheilhastesten daben anzuwenden sind. Alls gemeinen Dank und Ermunterung verdient daher seder, der, wie der Verf. dieser kleinen Schrist, hierzu etwas benzutras gen sucht. Jeder Forstwirth wird diese wenigen Vogen gern selbst lesen.

Cs.

Der Förster, ober neue Benträge zum Forstwesen. Won F. Heldenberg: Erstes Hest, mit einem illuminirten Rupser. Nürnberg, in der Seinschen Buchhandlung. 1797. 172 Seiten in 8. 12 R.

Diese neuen Beytrage jum Forstwesen sollen, wie Bert Seldenberg in der Einleitung sagt, "solche Abhandlungen, "Auslätze, Bemerkungen und Anzeigen enthalten, wodurch "die Forstwissenschaft in ausgedehntestem Verstande mit bis "her ganz, oder größtentheils unbekannten Ausschlüssen, neuen "Entdeckungen, Beobachtungen, oder genauern Verichtigungen und nähern Erklärungen des bereits bekannten, bann "andern mehr oder minder wichtigen Zusähen und Anzeigen "ergänzt, oder wenigstens bereichert werden kann." Das heißt

heißt viel versprechen! — und es wird sich ausweisen, ob Sert Zeldenberg Wort halten wird, und Wort halten kann. In diesem Falle würde diese Zeitschrift gewiß eine der brauche barsten und gemeinnützigsten unter der Menge sewn, womit unser liebes deutsches Vaterland bereits überschwemmt ift.

Dieses erste Dest enthält, ausser der Einleitung, solgende Aussage. 1) Gründe für den periodischen Wachethum der Pflanzen, im Bezug auf die Nadelholzgattungen insbessondere. 2) Unschläge über zwen zum Verkause bestimmte Forstreviere. 3) Beantwortung der Frage: Wie ist dem Holzmangel aller Art und sür alle Zeiten am sichersten auszusweichen? 4) Beleuchtung der sorstwirthschaftlichen Bedensten (in den Abhandlungen einer Privatgesellschaft von Nastursorschern und Oekonomen) des Herrn Prof. Schrank. 5) Etwas über das Auslichten der Waltungen. 6) Naturgeschichte der wilden Akacie. 7) Neueste Korstliteratur. Auf dem illuminirten Kupser ist ein Utacienzweig nehst Blüthen und Krüchten abgebildet, die theils nach der Kernerschen Platte, theils nach der Natur selbst gezeichnet senn sollen.

Die nähere Beleuchtung dieser Aussasse gehört nicht für unsre Bibliothek. Forstverständige mochten hier und da mansches zu erinnern und zu berichtigen finden. Der Vers. der Beantwortung der Frage: Wie ist dem Holzmangel aller Art und für alle Zeiten am sichersten auszuweichen? behausptet, das einzige Mittel hierzu sen: "daß die Landeshertschaft nalle ihre Waldungen an die Unterthanen veräussere, und "diesen die Sorge für die beste Nuhung und Erhaltung ihres Gigenthums gänzlich überlasse!!!"

In der Beseuchtung der sorstwirthschaftlichen Bedenken ic. werden manche Blossen des Herrn Prof. Schrank ausgedeckt. Besonders wird seine Behauptung gerüget: "die "Zapfen der Nadelhölzer sielen viel eher ab, als ihre Schup-"pen sich öffneten und die Saamen von sich liessen."

Bdk.

Handbuch für angehende Jäger und liebhaber der Jagd. Leipzig, in der Sommerschen Buchhands lung. 1797. 96 S. in 12.

Jebet

Deber Jaderpuriche, der nur schreiben kann, warbe ein sole ches Handbuchlein haben zusammen schmieren konnen.

Rm.

Die praktische geometrische Ausnahme der Walduns gen init der Boussole und der Meßkeite. Ein Bentrag zur Forstwissenschaft. Nebst einer Vorrede vom Herrn Hojrath D. Johann Heinrich Jung. Herausgegeben von H. E. Moser. Mit zwen Kupf. und einer illuministen Charce. Leips zig, ben Gräff. 1797. XX und 100 S. gr. 4. 1 Me. 6 R.

Derr D., bem wir felt einigen Sahren verschiedene bie Forstwissenschaft mit nublichen Producten bereichernd. Schrife ten, Cf. Meufels gel. Deutschl. 4te Ausg. ster Rachte. ite Abtheil. S. 994 fa.) und besonders einen aut gerathenen Persuch einer Geschichte der deutschen Sorffwissen. schaft, von den altesten bis auf die neuesten Zeiten, verbanken, (f. von Mosers Forsfarchiv, XVI Bo. S. 179 - 207.) liefert bier ein neues Wert, wodurch er nicht nur die geometrische Forftliteratur in bem befannten Repettoe rium, (3. B. allgem. Repertor. der Lit. 3. 1785 - 1790. ster Bo. XII. Abidn. Dr. 306 - 313. Jena 1793. 4. Rosenthals Lit, der Technol. S. 150 fa und Gatterers allgem. Repert. der Forstwiffensch. Lit. ter Bo, S. 2-25.) sondern auch die forstwissenschaftliche Deftunft mit neuen Ideen bereichert, Die nicht in allen, felbst in den vollaultige ften, Berfen der Art angetroffen werden. Gein Buch batte daber det wortreichen Borrede des herrn hofrath Jung, die ibm gleichsam zur Empfehlung gereichen foll, nicht bedurft. Denn einmal vermiffen wir in den erften XV Geiten derfels ben ben eigentlichen 3med, weghalb bieg Buch geschrieben worden ; - eine Gigenschaft, die Doch immer in einer Bors rede, nach vortommenden Umftanben, ausführlich gezeigt wers den follte; G. XVI. auffert dann endlich der Berr Sofrath ben wohlmeinenden Bunich, daß nes überhaupt qut fenn wurde, wenn Junglinge, die gemeine Forfter werden follen, auf Universitaten (!!) in dem namlichen Berhaltniß finne. 17, 21. D. 25, XXXVII, 28. 1. St. IIs deft.

ben, wie bie jungen Bundarzte in den medicinischen gacultaten; für fie wurden fodann in der Dathematif, Phyfit und Chemie besondere, ihrem 3mede angemeffene, Collegia gelefen, wo der Lehrer der Forstwiffenschaft fur fie ebenfalls eine Stunde ausseten tonne, in welcher er fie mit ben Rennt. niffen befannt machte, die ihnen als ausführeirden Forftman nern dereinst nothig maren." - Das alles ift mobi recht. aut und fcon, und follte billig fo fenn; aber nicht alle junge Leute, die fich bem Forstwesen widmen, und gemeiniglich aus ben Jager . Compagnien ber Goldaten gezogen werden, baben die gunftige Beiegenheit und die Unterftugung, wie mans che, bie dadurch empor fommen, durch ihren eifernen Fleiß Die trefflichften Cobne Des Rubms werben, und burch biefes anhaltende, vom Glude begleitete, Streben ihren Bohlftand und ihre Unfterblichfeit grunden und beveftigen. Berr Bof. rath Jang weiß dieß aus eigener Erfahrung; ein Umftand Des weisen Geschicks, worüber fich ber Rec., vor etwan 24 Sabren, mit bem thatigen und gelehrten Berrn Doctor, ben einem guten Freunde in E. fehr oft, feitdem aber nie, weder mundlich noch schriftlich, ju unterhalten Gelegenheit batte. Alfo find bie fo eben von unferm mobimeinenden Borredner geaufferten Gedanten, fo zwedmaffig und gemeinnubig fie auch immer in der Unwendung fenn murben, noch jur Beit nichts weiter, als fromme Buniche, beren Erfullung erft die Bu-Bunft entscheiben wird. Erft S. XVII. ju unt. fangt ber Berr Sofr. an, ber Beranlaffung gu gedenfen, mas ibn bemog, ju biefem Buche eine Borrede ju fareiben, bie fury barin beftebt, bag Berr J. "fich freuet, bem Beren 27., wahrend feines Aufenthalts in Marburg, ein offentliches Beugnif von bem Werthe des Ropfe und des Bergens bes tom theuer und werth gewordenen Berf. bier ertheilen gu tonnen; und daß dieg Buch ein specimen inaugurale mathematico - oeconomicum vertreten folle." wollen jum Inhalte des Buchs felbft fcbreiten, das in II. Abschnitte und in 13 fortruffende Capitel eingetheilt ift.

Erster Abschnitt. Einleitung. Wesentlicher Inhalt des Reglements sur die Königl. Preuß. Ingenieurs, zu Vermessung der Forsten. d. d. Berlin, den 10ten April 1787. S. 1—8. (Ein gründlicher Auszug aus dem wenig bekannten hier vermeldeten Reglement, das Rec. in Mylii nov. corp. const. March, vergeblich gesuchet

5 to 151 m/s

sorsten in den Königl. Preuß. Staaten, v. 2. Man 1771. darin Tom. V. c. p. 357 leg. augetreffen wird. Dieset betständige und sehr brauchbare Auszug, der durch Sache erklärende Noten noch brauchbarer gemacht werden, ersett das Original völlig, welches Nec. um Vergleichungen ansstellen zu können, sich einzeln angeschafft hat.

Erftes Capitel. Beschreibung einer verbeffetten Bouffole. S. 9 — 14. (Ein bequemes Instrument, ganz von der bisher bekannten Art veildieben; erma in Brans Ders Manier; boch weicht es in seinen Richtungslinien, und burch den baben angebrachten Quabrant von ibm und allen neuern ab.) Zweytes Capitel. Rudfichten bey einer vorbabenden Waldvermessung. E. 14 16. Drittes Capitel. Praftische Bemerkungen und Vortbeile bey der Waldvermessung überhaupt E. 16 — 29. In beyben jeigt ber Bert Betf. viele praftifche Renntnig, Die ben gewandteften Geometern unferer Zeit jur Gbre gereichen wurde. Rec., der vor 20 Jahren gange Marken und For. ften aufgenommen und vermeffen bat, findet bier mandies, bas ihm neu, und Beidafftemannern, für die die Duch nes forfeben worden, febr brauchbar, und nuglich ift. Das G. 28. angebrachte Schema jum praftifchen Beimeffur asmas made ift unaefahr fo beschaffen, wie es Rec. chemals führte. Alfo ein neuer Beweis, baft gleichzeitige, von einander weit entfernte, und an fich gar nicht contertitende Dienfchen, ift einer und berfelben Ungelegenheit, gleichstimmige Steen ba-Ben tonnen, Die Die Matur bet Cache und bas baraus ente ftebende Bedürfniß, als bas mahre Resultat mer folicher Bes mubungen und Vernunftschillffe, nothia machen. Viertes Ca. pirel. Von der Aufnahme der Berge und beigiget 6. 29 - 34. 6 31: fomit bie befa nte Streitfrage det Mathematiket pot, daß bie Bewachse auf Bergen unter verticalen Richtungen betvortommen; und wenn man fich ibre Ctamme nach ber Bofis verlangett gebacte, ihre Centralpuncte auf die Grundflache fallen murben. Done fich um bie verschiebenen Meinungen ber frubern und fpatern Geometet, noch um ihre artehmerische Speculation, mit Unwendung auf die geometrische Theorie ber abschüffigen Flachen, ju bekummern, behauptet bet Berf. in ber Dote: diese Frage sey, in okonomisch : phosischer Sinsicht, nicht bewendbar, daß an den Bergen nicht mehr Holz, als auf ihren Grundflächen wachsen könne. Herr M. behauptet daher das Gegentheil, und erklärt sich zum Vortheil der erstern. Seine Meinung glaubt er aus den Resultaten secher Erfahrungen herzuleiten, welche aus der Deforomie und der Natur der Gewächse genommen sind. Zum Beweise dieses Sazes, nimmt er folgende Erfahrungssätze zu Hulse:

- Slengen alle Bemühungen der Forst und Landwirths schaftsbeamten dahin, um auf einer beschränkten Flasche, unter bestimmten Umständen, die möglichst größte Unzahl von Gewächsen zu produciren. Run hatten aber
- 2) die Pflanzen Mahrung zu ihrem Wachsthume, und
- thig, um darin eine, für sie hinlangliche Mahrung bis zu ihrer möglichsten größten Volltommenheit auf behalten zu können.

(Sey biefes richtig: fo murbe auch, wie ber Bf. meint, Die Frage leicht zu beantworten feyn. Denn wenn man fic die Berge als Triangel vorstelle, wo (der guß ober die Seis te der Grundflache, als) die eine Seite die Basis, und die gegenüberstehenden den Berg vorstellten: so mare es mathe matisch richtig, daß, ba in jedem Drepece, zwen Seiten gröffer als die britte fepen: fo muffe auch der Berg groffer, als feine Grundflache fenn. Dieg alles, und auch die Chlugfolge: daß selbst an den steilsten Abhangen bftere (oft) der Schönste Unflug und ber beste Holzbestand angetroffen wurde, ift in der allgemeinen Dekonomie der Ratur, nur nicht im ftrengsten mathematischen Sinn als richtig angenommen. Der Bert Berf. Scheint dieg Problem, aus seinem mabren mathematischen Gesichtspuncte, wie es von andern vorgetragen worden ift, auch nicht abhandeln zu wollen, um biejenie gen, für welche Berr DR. schrieb, burch weitlauftige geome. trische Demonstration und Rechnungen, die vielleicht seiner Absicht mehr hinderlich, als vortheilhaft gewesen fenn wurden, nicht abzuschrecken.) Sunftes Capitel. situationsmässigen Verbindung der Forstdistricte eines Reviers. S. 35 - 42. Sechstes Capitel. Pon Ber. aus

dre (r) Forstiheile. S. 42 — 54. (Hier ist Deutliche keit mit einem würklich belehrenden Vortrage verbunden. Die bepgesügte Forstcharte erklart vollends alles, was den Geometer in den Stand sett, das Korstlocal richtig auf das Papier zu bringen.) Siebentes Capitel. Unleitung, die Richtung der Mittagelinie durch den Sonnenschatzten und mittelst der Boussole zu finden. S. 55 sg. (In gewöhnlicher Feldmessermethode, nach bekannten praktischen Erfahrungen, gezeigt.) Ungleich besser gefällt uns aber, des

Tweyten Abschnitts achtes Capitel. Vom Muftragen der Figuren. S. 5.7 — 69. welches mit vies ter Genanigfeit burch Regeln und Bepfpiele erlautert, und Durch die gut gezeichnete, schon geftochne, und zwedmaffig Muminirte Charte befto anschaulicher gemacht wird. tes Capitel. Dom Reduciren der Berge auf ibre Grunofläche. G: 70 - 76. (Durch ausgerechnete Lafeln', fur jeden vorkommenden gemeinen Fall ; jum Gebraus de angewandt. Huth bier fallt jede funftliche Rechnung weg. Die nicht jebermanns Gade, amewenigsten bie ber gemele. nen Keldmefferifft.) Jehntes Capitel. Don der trigonometrischen Berechnung folder Entfernungen, welthe mit möglichster Juverlässigkeit bestimmt und ab. getragen werden konnen. G. 77 — 82. (Bither fand Der Bert Berf: fich genothiget, alle gewohnliche Aufgaben, felbst wichtige Falle; biog burch geometrische Constructio. nen-aufzulofen, um baburch gewöhnlichen Forftgeometern, Die gemeiniglich nach der Tare arbeiten und bezahlt werden, das Denfen und mathematische Speculiren gu ersparen, und ih. nen badutch ihr Geschafft zu erleichtern. Befte aber wird er, wie er fich auffert, von der Rothwendigfeit durchdrungen, Bey Bestimmung gewiffer Eufernungen, Die fich durch gemeis ne geometrifche Muflofungen, wenigstens nicht genau bestime men laffen, Die Erigonometrie anzuwenden. Die G. 79 und Bo. gemablten 3 Bepfpiele find aber, ihres richtigen Lehrvortrage ungeachtet, nicht hinlanglich, den Umfang der Forft. mefferwissenschaft barzustellen; und in diesem Stud, wie in vielen andern , hatten wir mehr mathematische Sprache, ober doch wenigstens mehr geometrische Ausdrucke in diefem fonft nüglichen Buche für etwas geübtere Förster gewünscht.) G 3.

Wilften Capitel. Von der Ausurbeitung einer Sorffe drarte. S. 82 - 85. Bang vortrefflich gerathen. Det Bert Berf. nimmt besonders hieben auf das Preug. Schema Rudficht, nach weichem sewohl die Brouillons, als guch die reducirten, over eigentlich, als verjungt ins Reine gearbeiteten Forstcharten coloriet, und die baselbit angenommenen Beiden und keine andre gebraucht werden muffen. Auch biet giebt die bengesugte Musterdarte, eine hervorstechende Deurlichkeit, die dem anspruchsloien Bortrage und der Preun Borschrift gemäß ist.) Zwolftes Capitel, Prufung, ob eine Charce ribtig aufgetragen worden. 86 - 89 Gerr D. glaubt benangene Fehler in ber Bermef. fung, nach trigonometrichen Gagen, jedoch unter ber Bore ausjegung ju everbeffern, daß i) die Aufnahme mit Det Bouffele, moben fich die etwan begangenen Fehler nicht weiter fortoffangen, geicheben fen: daß man 2) mebrere Objecte Bu Richtpuncten ausgesacht, und aus verschiedenen Stationen vifirt habe; und bag-3) felde Diagonallinien, welche nach gewiffen Directionen hinlaufen, auch gemeffen worden. Siere fin tritt Rec. Dem Berf. vollig ben; eine Methode, der et fich vormale, wie ibn b egleichen Berufsarbeiten baufig bee Schäfftigten, beständig bedient bat. Doch in allen gallen reicht die beste Bouffote nicht aus; Loge und Boden, que mal wenn legreper eisenhaltig ift, bringt oft die größte Ir. rung der Magnettrabel, alfo auch die varifrenoffen Ubweie chungen in Bestimmung der Winket correspondirender Riche tungspuncte hervor. Rec. fennt' dieg aus haufiger Erfahe rung. (Die ficherfte, aber nicht fur jeden Landmeffer bie bequemite, Urt ift wohl unftreitig die Stereoromie, oder die Lehre von den ebenen und krummen Oberflächen, ibre Erzengung burch Bewegung von Linien; Die barauf ger grundeten Gigenschaften Derfelben, ibre Schnitte, Cangenten, 20. Denn ba eben Diese Wiffenschaft fich mit ben Schnitten der Flächen beschäfftigt, und mit ben Mitteln, welche Diefe Schuitte uns barbieten, Flachen, von welcher Art fie auch immer fenn mogen, in richtigen Zeichnungen barzuftellen : fo folat daraus, daß biefe Lehre eben beftmegen am beften dazu geeignet fen, aufzunehmende Charten gu prufen, indem fie nicht wur die allgemeinen analytischen Bestimmungsarten der Flacben, ihrer Schnitte und Gigenschaften, fondern auch die Unwendung berselben auf die Theorie der Bermeffungse plane, u. f. w. zeigt. Aber bergleichen Prufungen icheinen

wohl nicht zu dem Lehrvortrage unsers Vers. zu gehören.) Das dreyzehnte Capitel handelt endlich von der Berecknung des Fläckeninhalts. S. 90—94. (Her fommt wieder nichts neues, sep es auch nur bloß in einer veränderten Methode, vor.) Den Beschluß machen 3 Schemate eines Stenz. und Haupt. Vermessungs Register, nebst einer Holzbestandtabelle zu einer forststruationsmässigen Vermessung, die Nachahmung verdienen. Auf der illuminirten Charte Tab. I. sindet man auch eine Vorschrift zur Zeichnung der Forstcharten, die nicht nur durch die im Preuß. Reglement vorgeschriebenen Farben erleuchtet, sondern auch im Buche selbst ertläret werden. Ueberhaupt ist diese praktische Unsleitung, unbeschadet ihrer angezeigten Mängel, dennoch in vielerien Rücksicht zu empsehlen.

Pin.

### Haushaltungswissenschaft.

Preisschriften und Ubhandlungen der kaiserlichen frenen ökonomischen Gesellschaft zu St. Peters. burg. Erster Theil, St. Petersburg, ben Gerstenberg und Compagnie. 1795. (1796.)
Tert 281, Vorbericht XXXII S. nebst XI Rupf.
1 RR. 8 R.

Mit diesem ersten Bande hat die bkonomische Gesellschaft zu St. Petersburg ihre Preisschriften und Abhandlun, gen, deren Druck sie vorher selbst beiorgte, der gedachten Verlagshandlung übergeben. Der gegenwärtige erste Theil enthält 4 gekrönte Preisschriften und 10 andere Abhandlungen. Sie verdienen sämmtlich angemerkt zu werden; und da einige auch deutschen Lesern interessant sind; so werden wir uns ben denselben etwas verweilen. Nach einigen auf XXXII S. vorberichtlich aufgestellten innern Nachrichten ers solgt S. 1 — 88.

I. Beantwortung der Frage: über die Reinigung der Jimmerluft. Eine Preisschrift des Herrn B. Ch. Friede, zu Marienburg in Liefland. Es glebt nach S. 16. eine dephlogististre oder einathmenbare, und eine phlos

gististe ober mephirische Luft, welche die Thiere tobs tet, und baber nicht einneathmet werden fann. Die ges wobnlichften in phitischen Luftarten find & 17. 1) fire Luft, (mephiris vinola) diese ist 48 Mal schwerer, als die gemeis ne atmospharische. 2) Phlogististre Lust, (mephitis acris phiogistica) welche leichter ist, als die gemeine, und sich zu derselben verhalt, wie 92 zu 100. 4) Sumpfluft odet gemeine inflammable Luft; (mephitis inflammabilis) fle ift auch leichter, als die gemeine, und mit ber firen und phicalitifirten mehr oder meniger verbunden. Beil eine Lufte art immer ichwerer ift, als bie andere: so giebt es nach S. 10. in einem Zimmer 3 horizontale Luftschichten. G. 21. Die einathmenbare atmosobariiche Luft, nabe an ber Erde, findet man nie rein, und fie nimmt beiond es viele phlogistifiete und inflammable Luft auf. Die beste Urt, die Bimmer gu reinigen, geschieht durch Eroffnung der Thure und eines Kens fees, weil dadurch ein Lufrjug bewürft wird. G. 28. die Deckenoffnungen und Beneilgtoren führen nur die leichten Luftarten aus, und bringen nicht genug auffere Luft berein. S. 43. In einem Zimmer, das 20 Fuß lang, 18 Ruß breit und 11 Fuß boch ift, und alfo 3960 Cubitfuß enthalt, tone nen 6 Derivien vollkommen gefund leben, wenn anders die Luftmasse in demselben, tartich wenigstens einmal, verbessert worden. S. 49 Durch Jugofen wird die verdorbene Zimmerluft nie gang verbeffert. S. 50. Eine gleiche Bewandte nig hat es mir ben Raminen; in welchen aber bas Reuer mit trockenem Belge zu unterhalten ift; benn bituminofe Sube stanzen, als Corf und Steinkohlen, entwickeln viele pblos gististrte Luft, und ein Theil davon konnte in die Zimmerluft über jeben. G. 52 Das ausstromende Phlogiston brennen. der Roblen ift starter, als pon einem halbbrennenden Solze feuer. S. 57. Auch ein brennendes Licht ftromt einiges Phlogiston aus, und man fann annehmen, bag daffelbe & Cubirfuß Luft in jeder Minuce damit aufulle. 3ft nach S. - 58. auf diele Art die Zimmerluft verunreiniget; so führe man durch die Deffnung der Thure, Bentilatoren und Zualde der biefelbe ab ; poer man gieffe auf 12 11 gen gereinigten prismatischen Salveter i Qua tier achten Weinessig, und laffe ihn an einem warmen Dien aufibsen. Bon Diefer So. lution gielse man etwas auf hochroth glubendes Eisen, und man wird eso bis 600 Cubikzelle depblogististe Lust dadurch erhalten. Effighampfe wurten vorzüglich auf mepbie tilde

tifche Dunfte, welche fich mehr zusammenziehen, und baburch verurfachen, daß fie leichter fallen. Die aus dem Salpeter entwick ite bephlogististre Luft verschluckt und vermindert um etwas die verdorbene und phlogististre. Auch der Cobacks. rauch G. 61. enthalt Phlogiston. Das Rauchern in Bimmern taugt nichts, wie denn der Bernstein von 100 Theis Ien 90 Theile Phlogiston enthalt. Blumen und Pflanzen 6. 63. darf man nur am hellen Tage und im Connenschein in 3fmmern leiben und fteben laffen, denn zu Diefer Beit ente wickelt fich die gesunde und dephlogistifirte Luft aus ihnen, und fie nehmen zugleich das in den 3 mmetn befindliche Phlos gifton auf. Singegen des Dachts muß man teine Gemachfe Dafeibst leiden, weil sie nicht allein alles am Tage eingesogene Phloaiston, sondern auch noch eine eigene mephitische Lufe in der Dunketheit wieder ausstromen. Die obere Seite Des Blattes, welche mehrentheils glatt ift, faugt phlogistifirte ein: Die untere raube Seite aber ftromt bephlogistifirte Lufo aus. Die Porpourri (G. 69.) find nicht ichablich, benix nur der Geruch von einer aufferordentlich groffen Daffe fart riedender Pflangen ober Producte aus dem Pflangenreiche fann auf etwas schwachen Mervenbau Ginfluß haben; aben nie wird eine geringe Maffe folcher wohlriechenden Sachen Einfluß auf die Zimmerluft, also auch nicht die Bewohner haben konnen; zumal ein groffer Unterschied zwischen der les benden Pflange und den getrochneten Rrautern ift, fo lange fie troden bleiben, und weder phlogististe, noch dephlogistis firte Luft von fich geben, noch einsaugen, Die Barze (S. 70.) wurden ein starkendes Mittel für uns fenn, wenn fie nur nicht durchs Feuer mußten aufgelofet werden, benn bas Daburd entwickelte Phlogiston verunreiniget die Luft. Dies gilt auch von den Raucherkerzen; sie verunreinigen die Zimmer fehr.

Mun trifft bie Relbe S. 89.

II. Entwurf eines Kornmagezins, in welchem das Getreide nicht nur Jahre lang, ohne alle Umars beitung, unversehrt und gut aufbewahrt werden kann, sondern worin solches auch von allem Mäusefrasse und anderm Ungeziefer, selbst vor Zeuersgefahr gessichert ist. Von G. J. Engelmann, Oberproviantmeisster. Mit 2 Kupfern. Wenn man an sich selbst gutes und getrocknetes Getreide in einem Behältnisse ausbewahret, wels

des meber felbst fenchte; noch so gebauet ift; bag bie feuchte Buft und bie Beranderung der Bitterung auf die darin aufge-Schütteten Borrathe Ginfluß haben tonnen : fo wird daffelbe Ach lange Beit in seiner Gute erhalten konnen. Diesen wiche eigen Gas beweifet ber Berf. nicht nur von 6. 93 - 101. mit Bepfvielen; fondern er grundet auch darauf ben Plan feines aufzuführenden Magazingebaudes, melches in 2 Rupfere tafeln vorgestelle ift. Die Abhandlung leidet nicht füglich einen Mustug; aber Recenf. erinnert fich, ba ber Berr Berf. 8. 89. fagt: "Ben allen Vorrathshäusern; welche bise ber in Europa jur Aufbewahrung des Getreides murklich erbauet worden find, habe man immmer die Schwierigkeit noch nicht heben konnen, dalfelbe gegen Würmer ic. bin. langlich ju sichern;" daß wir in Deutschland bavon meh. tere haben, wie benn Darren fowohl, als auch eben folche. Porrathskammern (wie fie der herr Berf. Tab. II. ab. gebildet hat) ju Bucgscheidungen ben Freyburg in Thus ringen fteben, und bereits in Freyberg u. a. D. m. nache geahmet worden. (M. f. Ungeigen der Leipziger ofon. Goc. pon ber Michael. Meffe und meine phofit. beonom. Quartalfdrift .1788. S. 48 - 54.) Nicht minder trifft man mancherley und auffallende Benspiele; von langer Aufbewah. rung des Getreides in unterirrdischen Gewolben, ohne au verderben, im Begentheil fich zu verbeffern, in ber Magdeburgischen Zeitung für Landwirthe von 1797. bem sten Grude, G. 65 - 77.

III. Abhandlung. Diese S. 121 — 126. betrifft den Auch der Rennthier, und Isländischen Flechte, zum Nothfutter für das Rindvieh, von Zeren Orskus.

IV. Chemische Untersuchung einer vom Zeren Zofrathe Laxmann an die freye denomische Gesellsschaft geschickten so genannten estbaren Erde, sindet man S. 127 — 135. Der Verf. derielben, Herr Lowitz, zeigt, daß die in den Gegenden von Ochozk gesundene Erde keine genießbare wäre, wosur sie manche gehalten hatten, sondern sie wäre (S. 135.) eine höchst auslösliche, mit Thonerde innigst verbundene Rieselerde, nebst etwas zusällig daben besindlicher Feuchtiakeit, und einigen verbrennlichen Zäserchen, deren Natur und Ursprung man nicht bestimmen könne.

V., 26

V. Abhandlung, S. 136—161 Vom Straffensbaue in Stadten, von P. E. Schröser, der burgerlichen Baue in Stadten, von P. E. Schröser, der burgerlichen Baufunst Bestissen in St. Petersburg. Diese Preisschrift enthalt viele gute und richtige Bemerkungen, welche ein Ruspferstich Tab. V. erläutert; solche sind woal, und auf die Straffen zu St. Petersburg eingerichtet.

VI. Abhandlung, S. 162 — 166. Aurzer Bericht über die im russischen Reiche wild wachsenden Seisdenpflanzen. Der Vers. ist der berühmte P. S. Pallas. Er bemerkt 6 Seidenpflanzen, als Cynanchum acutum, Apocynum maritimum, Asclepias vicetoxicum, Asclepias nigra, A. Sibirica und A. Daurica. Davon sindet man die benden erstern, welche die vorzüglichsten sind, abgebildet, so daß den Schoten und Saamen nur die Buchstaben a und baugeletzt werden dürsen,

VII. S. 167—175, Anzeigen von einigen schade lichen Insecten in Taurien. Man sieht aus dieser Abshauclung, deren Vers. der Herr Hofrath und Ritter Voe- ber ist, daß in Taurien die vielen Insecten nicht angetroffen werden, welche uns in Deutschland beunruhigen und gar wool bekannt sind. Dingegen verursachen auf Feldern und in Gatten öfters großen Schaden: der Käser Melolanthus Fruticola Fahr. Scar. Hirtellus Lin. oder Centonia hirtz Pahr., die Raupe Nochua Cerasi Fahr., die Erdsiche und die Larven der Fines Padella.

VIII. S. 176 — 180. Von einer Verbesserung der Wasserohren, von dem Herrn Eigibrath und Rifter von Gerbardt. Der ganze Vortheil in der Verbesserung der Walserohren oder Fluthbetten an Frenschleussen, die Tab. VIII. abgebildet wurden, besteht nach S. 176, darin, daßman statt der Gewohnheit, die Abdachung einer Wehre nach der Seite des Ablaufs in einer gleichlaufenden Biegung zu machen, sich dagegen einer parabplischen Linie bedienen solle,

IX. S. 181 — 183, Von einem verschiedene Jahre hindurch mit Vortheile gebrauchten Krahn, ber einem boben Gebäude. Der Verf, ist der vorige, und den Krahn sindet man in einem Kupser Tab, IX, abgee zeichnet.

- X. S. 184 191. Burre Beschreibung einer auf dem Gute Lembala im St. Petersburgischen Breise Beobachteren Lungenfäule des Rindviehes, nebst eis nigen Anmerkungen, vom Beren Bollegienrathe Ore raus. Es wurden 12 Ochsen durch Bit folwasser curiet, fo bag 10 gemaftet, 2 aber mager geschlachtet werden fonnten. Bon andern 96 Studen blieben nur 23 und 2 Bullen nebft einer Rolmagorichen Rub übrig. Die Bufalle werden deute Ich beschriben. Da der Tobacksaufguß in dieser Lungen. faule noch unerwartete Buttung that, und fogar ben bem unbeilbaren Biebe den Ted mehrere Bochen verzögerte: fo wird vorgeichlagen, in der Diebseuche ben schweren Falfen, wo Vitriolfaure schon ungulänglich ware, solden ju gebrauchen. Bur Vorbanung biefer , durch Ufrainische Ochsen geschehenen, Unftedung ber Lungenfaule wird baldige Abschlache tung des hustenden Biebes mit Polizeyanstalt empfohlen. weil das Fleisch nicht schädlich sen.
- Mühle von der Erfindung des Herrn P. Dalgren. Sie soll in Tab. VIII. und IX. abgebildet senn. Wahrescheinlich ist hier ein Druckfehler; statt Tab. VIII. und IX. soll es heissen: Tab. X. und XI. Wenigstens so erklart sich alles leichter.
- dene Gegenstände der Wekonomie in dem Jekateringsblawschen Houvernement, von dem Zeren Zofrath und Ritter Böber. Es kann in dieser fruchtbaren Gegend in der Landwirthschaft noch vieles gethan werden, die sogat Hedisarum onobrychis, Coronilla varia und Medicago falcata (S. 106.) in Menge wild hervorbringt, welche viele Saamen zu kunstlichen Wiesen liesern. Schade, daß dieß Gouvernement, wie man aus dieser Abhandlung sieht, so welt zurück ist. Eben deshalb aber sindet der Leser hier manches Merkwürdige zur Unterhaltung.
- Preisfrage, die Reinigung der verdorbenen Jimmers luft betreffend, von dem Zerrn D. Ludwig Formey in Berlin. Der Verf. scheint der Theorie des Lavoissers zugethan zu seyn; stimmt aber mit Herrn Frieden in der ersten Abhandlung in vielem überein. Wir wollen nur etwas aus

\$ 100 M

aus dieser Abhandlung anführen. Die phlogististrte Lust pder das Salpesergas macht (nach 8. 225.) 2 bis. 76 Der Luft des Dunfttreifes aus. Die Berderbnig der Luft in Bimmern (S. 244.) entspringt 1) aus der Erzeugung ber firen Luft, duich das Athembo en und die Berbrennung, ba. ber foll man ben Fußboden mit Ralfwaffer be prengen, melthes die Luftlaure obserbiren wurde; 2) aus thierischen Muss abunftungen, welche großtentheils alfalifcher Ratur find, und in Kronkenzimmern und an Orten, wo viele Dienschen find, obwalten; daber man in diefem Falle einen durchgeglube. ten Stein mit Effig begieffen foll, wodurch ein Sauerdampf Erbiete Gifenplatten maren anzumenden, benn es murde dadurch brennbare Buft erzengt. Offene Defen und Ramine trugen (G. 249.) mittelbar gur Reinigung bet Bimmer vieles bey. Die Potpourri, (S. 265.) gefpreng. te Riedmaffer, gromatische Effige und alle ftarfri chende Substangen brachten bes Thiers : und Pflangenreichs atheris fcbes Del in die atmospharische Luft, wodurch dieselbe an Gute verlore, und unfere Merven abgestumpft murben. abeln Geruden foll man lieber ben Ort, mo fie find, verlaf. fen, als etwa rauchern, indem fie dennoch in der Utmofphare bleiben murben. Der Effig (@. 266.) warz am beften, und man tonnte ibn burch Rochen in einem offenen Befaffe verfluchtigen laffen, ober beiffe Steine bamit benegen; benn er foll die Dunfte niederschlagen. Die mit Kalf frisch gedungten Bande (S. 267.) zogen zwar die fire Luft an fich; allein Das dunftformig entwickelte Baffer mache die Luft feucht und Das Zimmer undefund. Fette und fluchtige Dele (@ 268.) und aufgelofte Barge verschlucken einen Theil Der Lebensluft. Alle ftartounftende Dinge gerlegen jum Theil die atmospharifde Luft, verfeblucken einen Theil bepblogistifirter Buft, und erfullen ben Dunftfreis mit reizenden und betaubenden Dingen, die ber Gesundheit Schadlich werden.

AIV. S. 271 — 281. Von der Verfertigung der sogenannten Soda in grosser Menge in den Steppen um das Kaspische Meer, von dem Ktatsrath und Ritter Pallas. S. 273. macht der Herr Verf. die zum Sodabrennen ersorderlichen Salzkräuter namhast, wie auch die Verter, wo sie anzutressen sind, und beschreibt die Versserigung der Soda; will aber nicht, das man die Potaschesseris

4

fabrifen befregen folle eingehen laffen, denn diese waren in jenen holdreichen Gegenden von Dlugen.

Im

Der kluge und belehrende Hausvater, oder: Sammlung bewährter Erfahrungen, Vortheile und guter Rathschläge zum Nußen in der Hausund Landwirthschaft, nebst wohlfeilen, leichten und erprüften Mitteln in Krankheit der Menschen und Thiere. Herausgegeben von Joh Wilh.

3. Weissenbruch. Bremen, ben Wilmans. 1797.
113 Bog. 8. 10 R.

Die Recension hat sich Herr B. im Vorbericht selbst gemacht, die al'o, als die beste Nachricht sir den Leser, hier ster Oekondmen ist für diesenigen Landwirthe und Hausväter "bestimmt, die sich die vielen Buchet, worin dieselben zer-"streut zu sinden sind, nicht anschaffen wollen und können; "und ich hosse, daß ich in den Augen der Renner meinen Zweck "nicht versehlt habe." — Es hat also das Publicum ein Ercerptenbuch mehr!

Der geschäftige Hauswirth, ober gemeinnüßige Unweisuna, wie sich der kandwirth selbst viele Wortheile in Wirthschaftssachen verschaffen kann; ein Nachtrag jum aussührlichen Obst. und Pflanzengärtner. Leipzig, ben Rein. 1797. 7 Bog. 8. 6 R.

Merke nicht habhaft werden kann, für den mögen dief ercerpirten Brocken nüßlich sein können; wer aber bessere Schriften dieser Urt besitzt ober gelesen hat, der wird diese entbeheren können.

Dig.

Geschich.

## Geschichte.

Manuel chronologique et généalogique des dynasties souveraines de l'Europe. Ouvrage élémentaire pour servir à l'écude et à la rédaction de l' histoire moderne; fondé: 1. Sur la fixation des époques et le développement des causes et des circonstances qui, soit par réunion, soit par démembrement, etc. ont déterminé l'état actuel des Empires, des Royaumes et des autres Principaurés souveraines, héréditaires ou électives. qui exissent en Europe; 2. Sur la Chronologie la plus exacte des Souverains qui les ont gouvernés (gouverné) depuis Charlemagne; 3. Sur la Génealogie des Maisons qui les gouvernent. A Berlin, de l'imprimerie des freres Wegener. 1797. 1 Ulph. 23 Bog. gr. 8.\*) 2 Me.

Dhne Ungerechtigkeit gegen den Berfasser durfte Rec. ben Eitel nicht abturgen, weil er vorläufig antundiget, mas in dem Buche geleiftet ift, oder geleiffet werden follte. Doch giebt er feinen gang abaquaten Begriff bievon. Um biefen ju bekommen, ift eine etwas genauere Darftellung des Ine halts nothwendig. Alle Einleitung stehen: Remarques sur l'importance de la généalogie des Maisons Souveraines, quant à l'exactitude et aux preuves des faits historiques." Sier wird von dem Ruben der Geschlechterfunde, ihrer Unentbehrlichkeit in der Geschichte, ben gur Berfertie gung richtiger Stammtafeln erforderlichen hiftorifden Rennt. niffen, und der Unzuverläffigteit der meiften Calendergenea. logien viel geschmaßt, mas größtentheils wegbleiben konnte, da Jedermann dieß langst gewußt hat. Mus dem Artifel Genéalogie" der Encyklopedisten find die Stellen ausgeschrieben, welche zum Beweise jenes Rugens zc. - also eis

<sup>&</sup>quot;) Gewisser Rücksichten wegen ift zu merken, daß bie nachstes bende Recension zu Ende Decembers 1797 ausgesest wurde.

nes Dinges, worüber Riemand Beweis verlangt - blene Schon Diese Excerpte lebren, was man im lich schlenen. Terte felbst bestätiget findet, daß der Bearbeiter jenes Urti. fels von der dabin geborigen Literatur nur wenig mußte. Ihm, so auch dem Berf. Dieses Manuel etc , ift Bubner fast instar omnium in der Genealogie. Unstreitig hat Bub. ner um dieses Studium groffes Berdienft, und feine Tabele den find noch jest unentbebrlich; ob fie gleich, wie jeder Gache Bundige weiß, manche Fehler enthalten, und mit Borficht gebraudit werden muffen. Aber die Bemuhungen anderer, Die In diesem Fache eben so gludlich, jum Theil gludlicher als Habner, gearbeitet, und bie Fruchte ihres Forichens darge. bracht baben, gang unberührt ju laffen - benn das allge. meine "généalogistes allemands", heißt nichts. - verrath entweder Unkunde, oder gar Borfat, und von letterem ift gein Grund abzusehen. Waren, alterer nicht zu gebenten. ein Imhof, Bobler, Gebhardi, Chazot, Biedermann, Schopflin, Aremer zc. zc. nicht werth, neben einem Sub. ner genannt ju merden? Befondere befremdit es, daß ber Berf. des gegenmartigen Sandbuchs nicht wenigstens bie Tables généalogiques des maisons souveraines de l' Europe des Herrn Koch (Strasburg 1780.) gekannt haben sollte. Er fagt, daß grundliche Beidichtstundige langft die Fortses Bung und Vervollkommnung der Subnerschen Tabellen ge-Freylich mobl, und mit Rechte! Doch wünscht hatten. wünschenswerther ift es, daß die bis jest erschienenen 70 Rochs ichen Tabellen ergangt, und eben fo fritifc gearbittete Stamms tafeln der vielen noch fehlenden Familien geliefert werden modten. Das alles durfte aber für's erfte frommer Bunfc bleiben. Um Schluff der Remarques etc. giebt der Berf. Die Gintheilung feines Berts an. es zerfallt in bren Theis Der erffe enthält einige Machrichten über den Urfprung ber europaischen Reiche, ein weitestens, und nur ein paar Male, bis jum gten Jahrhunderte hirauf eldendes (Spanien ausgenommen, wo es fruher anfängt) dronologiches Bergeichniß ihrer Regenten, dem hie und da historische Nos tigen bengemischt find, und zulett eine Uebersicht derjenigen Jahre, welche durch die Thronbesteigung der im 3. 1797. regirenden kaiserlichen und koniglichen Saufer Epochen wur-Im zweyten Theile hat man einen, so welt Rec. ibn geptift bat, größtentheils tichtigen genealogischen Calender für das Jahr 1797, oder vielmehr 1796., der fich doch von

manchem anbern burch die jedem Saufe vorangeschickten furgen historischen Erörterungen, und durch die Augabe der Refidengen unterscheidet. Der dritte Theil liefert ein Berzeiche niß der geiftlichen Furften fur gedachtes Jahr, mit einigen geographischen, bistorischen und fanftischen Rachrichten von ihren Besitungen, und von den mit ihrer Burde verfnupf. ten Gerechtsamen und Borgingen. Bon ber Regel, nur ofe im 3. 1797. (1796.) regirenden geiftlichen Furft'n aufauführen, ift eine brevfache Musnahme gemacht. Die Große meifter des Maltelevording namlid, bie Boch und Deutsch. meifter und bie Papfte find fammtlich aufgezählt, und jum Theil mit kleinen Commentarien verfeben. Warum wich der Berf. hier von leinem Plane ab? In Aufebung der Papfte giebt er die Ursache an: "L' influence qu'ils (les Pontifes Romains) ont eu, de tout temps, dens les affaires politiques et religieules de l'Europe, et de tous les pays du monde, ou la religion chrétienne a été adoptée, rend leur histoire la plus importante de toutes. (If etwas übertrieben, wie jeder Geschichtstundige weiß.) C'est ce motif qui nous engage à placer à la suite de cet article Ceiner Stige ber italienischen, besonders romischen Gestich. te) la chronologie de tous les Papes, depuis S. Pierre jusqu'au Pontife actuellement regnant." Diesen Grund allenfalls gelten gelaffen; wie kommen denn aber alle Malteser Großmeister und alle Hochmeister des deutschen Ordens hieber? Satten Die Erzbischofe bon Maing, Trier, Galge, burg ic , die Bischoffe von Bamberg, Munfter, u. f. w. nicht eben so viel Recht, wie diese, bier, mit historischen Berbramungen aufgeftust, ju parabiren? Die wabrend des Drucks vorgefallenen genealogischen Beranderungen fich que lett angehängt. Bu ihnen gehört noch ber nicht bemetkte, am 31ften Derober 1296. erfolgte, Tod bes Kurften Abts Coles fin von Stablo und Malmebi. Eine Hauptquelle Des Berf. ist offenbar vas sehr schäbba e Werk: L' Art de vérifier les dates des faits historiques erc. i et hat abet auch ande re qute Schriften benugt, und hat meiftens treu ercerpirt, daß man alfo nicht fürchten darf, ju groben Errthumern von ibm verleitet ju meiben. Rleine fowohl Begehungs : als Uns terlaffungefehlet find ben Arbeiten von der Urt ichwet zu vermelden. Ihrer konnen leicht mehrete feyn, als Rec. ben wiederholtem Durchblattern aufflieffen, und et, dem Berf. Ju Gefallen, nicht in Behuf einer beutschen Ueberjegung 2. 2. D. B. XXXVII, B. I. St. 118 deft.

anzeigt: in der Zeitfolge der ungarischen Konige sollte unter Coloman bemerkt fenn, daß er im 3. 1103. den Titel Ros nig von Dalmatien, und bald nachher auch ben von Bofnien annahm. Bon Stepban dem II. heißt es: succède 1114. Damale murbe er erwählt; er trat aber die Regirung eigent. Ild erft 1123. an. Stepban der III., der von feinem Bater icon jum Rachfolger ernannt mar, wurde 1161. ge-Pront, lente 1162. Die Regirung nieder, übernahm fie aber 1163. von neuem; daß er 1171. entthront fen, wie biet ficht, findet Recenf. nicht; fein Tob ift richtig auf den 4ten Marz 1173. gesett. Ladislav der II. wurde 1162. ermablt und gefront, fath 6 Monate nachber in eben dem Jahre, also nicht 1172. Stephan der IV. murde ermählt und gefront 1163., und farb 5 Monate nachher, folglich nicht erst im Jahre 1172; obgleich auch andere seinen Tob Emerich hat sich den Titel von Bulin di fee Jahr fegen. Bemerft follte boch fenn, garien und Servien bengelegt. daß der Papft 1290. Rarl'n Martell in Reapel jum Konige von Ungarn fronen ließ; daß diefer aber nie nach Ungarn fam, und 1301. ober einige Jahre fruber ftarb. Siegmund hat fich mit der Maria nicht im J. 1386., sondern 1385. vermablt; jum Ronige von Ungarn ift er am 31ften Marg 1387. gefronet. — Meunt man wurflich noch jest bas ruffische Reich im Frangofischen Moscovie, wie bier gefagt wird? Wenn es geschieht: so ist es unrichtig. Eben fo fehlerhaft ift der Ausbruck Czar; man follte diefe mit der Aussprache und Orthographie nicht gutreffende Schreibart end. lich aufgeben; warum nicht Jar? "Princes on Ducs de Neugart, de Nowogorod, de Kiow" etc. beißt es einmal, als ob Neugarten und Nowgord zwey verschiedene Provingen maren; ba boch bende Benennungen ein und daffelbe Land bezeichnen. Der Grofvater bes Bar Michael bi f nicht Mikitig. Romanow, sondern Mikita Romanowitzsch. — Ben dem Konige Johann bem III. von Portugal follte ber Aufnahme ber Jesuiten in Portugal, und unter dem Papfte Clemens bem XIV. ber Aufhebung dieses Ordens gedacht Das ift wenigstens ungleich wichtiger, als die Bemerfung, daß von den neun Prinzen Johann des III. nicht ein einziger ihn überlebt habe; weben es sich aber noch fragt, ob er wurflich so viele Sohne batte? Rec. fennt nur fieben. Der eben angeführten abnlichen Moten, deren Michtdasenn Miemand vermissen murde, kommen mehrere vor. -

Erbpring von Anhalt. Tessau bat sich nicht am toten Junius, fondern am 12ten Jul. 1792, vermablt Die Prin geffinn Paullina Christina Bilhelmina von Anbalt Berns. burg ift feit dem aten Januar 1796. mit bem fürften jur Lipve : Detmold verhenrathet. Der Noter der Gemablinn des Prinzen Victor Karl Fredrich von Unbalt Boym Schaums burg hieß nicht Friedrich Wilhelm, sondern Kail Chriftian; ein Berfeben, bas doch bernach, unter ber Rubrit: fau = Weilburg, verbessert ist. Die Wittwe des 1790. gestorbenen Prinzen Bicror Umadeus aus eben Dieser Linie gehörte nicht hieher, da fie ichon am 23sten Febr. 1795. ges ftorben ift. - Die te Tochter des Raifers Rrang des II., Rarolfna Leopoldina ic., ftarb am ibten Mart 1795.; miffe te alfo, nach dem von dem Berf. gewählten Plane, wegbleis Unter Chursachsen fehlt die ju gere Schwister des Churfürsten, Maria Unna Theresta u. f. w., geboren am 27sten Kebt. 1761. — Die 1791, ae orne Tochter Des Konias von Spanien, Maria Theresia Philippina, uft am 2ten Movember 1794. gesterben; follte daber biet nicht mit auf efuhret fenn. - Die auf den Aeltesten Der Kamilie Schwarzenberg eingeschränft geweiene fürstliche Wirde ift nicht im J. 1745., sondern 1746, auf alle Discendenten Dieses Hauses ausgedehnt. Die Pringeffinn Maria Erneftis na von Schwarzenberg ist nicht mit dem 1749, gebornen Franz Zaver, des Kursten heinrich Joieph Johanns von Auersberg Sohne zwenter Che, vermablt, wie hier S. 153. angegehen wird: fondern mit dem 1788. gebornen Grafen Frang Zaver von Anergberg, des Grafen Maria Jeseph's Sohne. - Eine Tochter des Erbpringen Wilhelm von Auersberg, mit Mamen Matia Theresia, Die am 17ten August 1783, geboren senn foll, fince ich anberwärts nicht; wohl aber, daß Rarl, des Erboringen zwevter Cobn, deffen Geburt hier in das Jahr 1786 ohne Lagesbestimmung gefest ift, am isten August 1983, geboren sep. Wer von bevden Theilen Recht habe, fann Rec. jest nicht entichele ben. — In ber Reihe der Sochmeister des deueschen Ore bens fehlt Beinrich der II. von Soberlobe, gwilchen Hermann von Salza und Ronrad, Landarafen von Thuringen und Befe fer. Er gelangte jum Sochmeisterthume 1220., in welchem Jahre Hermann von Salza ftarb. Heinrichs Tob erfolgte im 3. 12,47. Dann erft, nicht 1740., wie bier ftebt, mute de Konrad ber I. erwählet. — Was ist nun das Resultat bes

des Gesagten ? Ungefahr dieß: Gewonnen haben Geschichtes Eunde, Chronologie und Genealogie durch das Buch nichte; fe konnten auch durch daffelbe, so eingerichtet, wie es ift, Dem angegebenen Zwecke entspricht es nichts gewinneh. nicht hinreichend. Dieser Zweck soll die Beforderung des Stubiume und der Bearbeitung der neuern Geldichte (etude et redaction de l'histoire moderne; unter rédaction wird hier bro hoffentlich etwas mehr als bloffes Collectaneenmachen u. Celle. ctaneenordnen verftanden?) feyn. Dazu ift es ju mager. Indef fann man ihm Ruplichkeit gar nicht absprechen. Wer ein polles Stud gut gearbeiteten Zeuges nicht erlangen fann, ift froh, ein aus Rlicken folden Zeuges zusammengefettes Be-Ob aber viele Diefes Behelfs bedurfen, wand zu bekommen. bas Buch also norbig war? ift eine andere Frage, die Rec. wenn von Deutschen die Rebe ift, verneinen muß. halt er eine beutiche Ueberfetung, welche, laut tes auf bie oben ermachnten Remarques etc. folgenden "Avis," Berleger veranstalten wollen, für überfluffig. Wir besitzen in unserer Sprache Bandbucher der bistorischen Biffenschaf. ten, die das gegenwartige merflich hinter fich laffen, und es gang entbehrlich machen. Dem eben angeführten - Berichte zufolge wird vielleicht noch ein Band erscheinen, welcher die Zeitfolge der vornehmften Begebenheiten der neuern Beldich. te, Die Benealogien (d. f. einen genealogischen Calender) ber Titularfursten, und ber graffichen, Stimmrecht auf bem Reichstage habenden, Saufer, die mit diefem Rechte verfebe. nen Prataturen, und die Freystaaten enthalten soll. Band verspricht man unter ber Bedingung, wenn ber gegenwartige gunftig aufgenommen wird, das heißt vermuth. lich, wenn Berfaffer und Berleger ihre Rechnung baben fin-Daß tie aber bev Compilationen von maffigem Gehalte oft beff r ausfalle, als ben Schriften von einleuchtend vorzug. lichem Berthe, ift notorisch. Aus G. 109. erhellet, daß man in dem kunftigen Bande auch Geographie zu erwar. ten habe. Bier beigt es nandich, unter Emanuel dem Grof. fen von Portugal: "Iamais aucun peuple navigateur n'en fit plus (de découvertes dans le nouveau monde) ni de plus intéressantes dans la durée de son existence, que les Portugais en firent sous le régne de cet heureux Prince. Il seroit trop sastidieux et trop long de les rapporter ici. On en trouvera les détails dans la géographie des Etats souverains de l'Europe, qu'on insérera dans le second voluvolume de cet ouvrage." Da wird man also den Bericht von diesen Entdeckungen nicht trop fastistieux et trop long finden! Nathsam ware es doch, erst nach der Herstellung des Ruhestandes in Europa mit der Geographie hervorzutresten; sonst durste sie bald unbrauchbar werden.

Pf.

Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves; recueillis et commentés par le Comte Jean-Potocki. T. I — IV. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1796. Zusammen 6 Ulph. 21 Vog. 4. 18 Me.

Die Bestimmung bieses Berks ift, nach der Berficherung bes Herrn Verf., zwenfach. Einmal foll es dazu dienen, daß aus selbigem eine vollkommene flavische Geschichte verfaßt werde, und zwentens foll es ein Handbuch für folche ruffische Alterthumsforscher seyn, die geneigt find, fenthische und fare matische alte Gegenden, Denkmaler, Flusse und Derter mit ber heutigen Beschaffenheit derselben zu vergleichen. Dienste der letteren lieferte der herr Berf. seine Auszüge aus mancherlen Schriftstellern in einer, wie es aus verschiebenen von uns zusammengehaltenen Stellen zu erhellen icheint, getreuen frangofischen Uebersetzung. Ben dem Texte der Musjuge erlaubte er fich zuweilen fleine Abanderungen; aber boch mie ohne es anguzeigen. Im vierten Theile, ber auch den Chroniques et Mémoires, Tome I. besonderen Titel: führt, und schon vorläusig 1793. zu Warschau abgedruckt ward, ist in der ersten Halfte des Bandes der Text der Urschrift neben der Uebersetzung befindlich; aber in allen übrigen Theilen trifft man blog die Ueberfegung an. Das, was wir hier vor und liegen haben, (es follen aber noch mehrere Bande folgen) begreift die Zeit vom fünften Jahrhunderte vor Christi Geburt bis jum Jahre 900 nach Christi Geburt, und ift in 42 Bucher vertheilt. Jedes Buch enthalt das Drittheil eines Jahrhunderts, und weil es an Radrichten ans dem III. und II. Jahrh, vor Chrifto fehlt: fo ließ der Berr Berf. auf das bte das iste Buch folgen, und blieb auf viese Welse seiner einmal gewählten Ordnung getren. Der dritte \$ 3

dritte Band enthält zu wenige Bogen; daher verlangt ber Herr Berf., dan jeine, 1795 zu Hamburg gedruckte, Voyage de Basse Saxe ju diesem gebunden merden soll. Buch bat leine fortlaufenden besonderen Rubriten: erst von deir Scuthen, dann von den Sarmaten, ferner von einigen deutschen und assatischen Bolkern, die in die Geschichte der Slaven fart verwickelt find, und endlich von jeder besonderen flavischen groffen Bolterichaft. Damit der Lefer ben Schrifts feller genauer beurtheilen tann, werden auch beffen Borres den oder Einleitungen mitgetheilt. Die ersten Bucher des Diodorus Siculus, alle Rhetures, der Herodotus, und das Buch des Strabo, welches die Geographie von Scythien und Sarmatien enthält, find ben der Sammlung ausgeschlof. sen, jum Theil weil sie mehr Erdichtungen, als Geschichte enthalten; jum Theil aber weil fie ju reichhaltig find. und wieder find gieichzeitigen Schiftellern weit jungere binzugefügt, wenn sie das, was jene sagten oder übergiengen, erweiterten oder nachholten. Vom Paulus Diakonus, Jots Eginbart und Luitprandus find gröffere Auszüge aufgenommen, als man erwarten konnte. Ein Auszug aus dem Reitor hat die Aufschrift, Chronik des petscherschen Monche Theodosius, aus einer nicht angeführten Veranlas fung erhalten. Vollständig mochte diese Sammlung wohl im ftr naften Berftande fenn, denn felbit febr perftectte Fragmen. te über senthische oder stavische Geographie oder Statistik pers mißt man hier nicht,

Muffer der Ueberfegung ber meiften Stude, benn bie Stellen aus alten Schriften, Die ichon gut von frangofischen Schriftstellern übersetzt waren, borgte der Herr Graf diesen ab, liefert der Berr Berf, auch furze Erlauterungen dunke ler Stellen in Ummerkungen, die bald sparsamer, bald reich. licher mitgetheilt werden. Auch sullte er das erste Buch bloß mit einer allgemeinen Einlettung in die Geldichte der Olaven, mit Betrachtungen über die Verfassung und Banderun. gen der Glaven vor dem X. Jahrhunderte, mit Zergliede. rung des Entwurfs, den er ben biefem Werke por Augen hate te, mit einem Berzeichniffe der excerpirten Schriften, und mit Proben des Bateunsers in mehreren flavischen Dialeften Bin und wieder fieht man, daß der Herr Graf viele Begenden pon Rerdbeutschland, Defterreich, Ungarn, Ruge land und ber Turtey, ja selbst von Ufrika personlich besucht hat;

bat; aber von beträchtlichen Aufflarungen, die die Reifen eitees fo feidenschaftlichen Freundes uralter Beich chte erwarten lieffen, findet man fast nichts, In den Anmerbungen er-Scheint der herr Berf. überall als ein Bertheidiger der alte. ften Erzählungen des Cosmas, Dugloß, Motarius Beia, und abnlicher polnischer auch deutscher Chronifenschreiber; und da ihm Scharffinn und Belefenheit gu Gebote fteben: fo bringt er manche neue Bemerkung in Umlauf, Die ben Bertheibi. gern des Lech und Ciech febr willtommen feyn wird. Wenn feiner Erklarung Die bisberige Legatt nicht gunftig ift: fo an-Dert er fie, und lieft jum Benfpiel fur Dneper, Dnifter, und für ille inquam, ille nequam, mit bem Schluffe, daß, da ein gewilfer Popiel ein rechtschaffener Dann gewesen fen, noch ein zwepter Taugenichts Diefes Danrens einst gelebt has ben muffe. Manches wird übergangen, wie g. B. die Julia, welche ihrem polnischen Gemable Balern und Sambien im IX. Jahrhunderte jugebracht haben, und des Julius Car fars Schwester gewesen senn foll; obgleich biefer Julius für einen spateren Tronfolger des alten Julius ertlart wird. Die Alehnlichkeit verschiedener Damen wird gum Beweife folcher Cape gebraucht, die wichtige Bolgen haben, und bin und wieder erscheint ein Machtspruch, wo der Lefer mehrere Grunde erwartete. Dem, mas bes Leche Reinde anführen, wird aller Werth durch die Bemeitung benommen, daß man ! es in den Actis Societ. Jablonowianae, Ouvrage absolument nul, finde. An einem andern Orte appellirt der Bert-Berfaffer an die bohmifchen und polniften Chronitenfdreiber oder Gelehrten, und verlaugt von ben Gelehrten anderer Rationen, daß fie ihm auf bas Wort Diefer Manner glauben follen. Auch erbietet er fich, jedem, ber von einigen ohne Erflarung aufgeftellten bifterifch geograpbifden Gagen Beweise schriftlich von ihm verlangt, diefe mitzutheilen. Ben dem vierten Theile findet man eine groffe Charte vom alten Sarmatien, wie es im Jahr 900 ausgeseben baben fann.

real with ways to sail to a st

# Biblische, hebräische, griechische und überhaupt orientalische Philologie.

De adornanda Novi Testamenti versióne vere latina; tractatus grammatico theologicus, adiunctis quibusdam versionis speciminibus. Auctore Henrico Godofredo Reschardo, Artium Maginho et Scholae Provincialis Grimmanae Collega terrio. Lipsiae, apud Crusium, MDCCXCVI, auf 102 2003, gr. 8,

Der bescheidene und gelehrte Verfaffer bestimmt in mehrern Stellen Dieses Buchs (wie G. 66, 69) seine Urbeit nicht sowohl Gelehrten, als vielmenr studirenden Junglingen, das mit biefe, wenn fie ben den theologischen Prutungen Bifele ftellen aufichtagen und lateinich nberig n ollen, nicht tamquam redivivi e seculo decimo quarto aut decimo quinto Monachi ea interpretentur, (wi wohl zuweilen der ichtimm. Kall sevu mar) jed potius examinantium de se spei satisfaciant, horumque in dexteritatem suam attentionem excitent, (velleicht laceinie scher, isque dexteritatem suam approbent.) Ihn bewogen also zu viesem Unternehmen der verhoffte Mugen (der auch wohl miter, als bioß auf Candidatenprufungen Ad erftrecken durfte) und eine vieljahrige Hebung. Auf die Ansarbeitung einer acht laceinischen Uebersetung (das "vere" des Titels ift ein, durch altere und neuere Uee berießerbarbaren nothwendig gewordener Pleonaimus) hat ber Berfasser ichen mehr, als vierzehn Jahre verwandt, und will über die Zweckmassigkeit derselben das off ntliche Urtheil abe (Bir gehören zu benen, die Die Ericheinung eines, nach ben hier vorkemmenden Proben ju urtbeilen, gut gerathenen Gangen aufrichtig mit ichen; bitten aber zugleich, in beugefügten furgen Unmerkungen, eine wie ben den auchoribus latinis minoribus, den Ginn der ichwierigsten Stels len, ohne Rucknicht auf dieses ober jenes firdice Softem, und ohne Begunstigung theologischer Favoritmeinungen, bloff nach den krengen Erfordernissen der Sprache und des schliehren Inhalts aufs gedrängteste dorzulegen; das

- Lande

aber, was über Berfasser, Beift, Endzwed und Schicksale threr Bucher zu fagen ift, auf Manusische Urt in eben fo gedrängten Argumenten beb jedem Buche einzeln vorauszus In dem jest angezeigten Probeversuche spricht der fchicken.) Berfasser zuerst von dem Ruben und ber Rothwendigkeit eis mer folden leberfegung; und legt dann in der erften Abrheis lung durch eine groffe Ungahl griechisch und tateinisch bengebrachter Stellen, die alle merhodisch geordner und in eine bes queme Ueberficht gebracht find, den eigentlichen Charafter berselben dar, den durchgangige Sprachrichtiateit und Treus ausmachen, (g. 26 - 28.). Daß selbst Cassellions, vormals fo verebrte, lateinische, und Thalemanne ungleich befa fere, aber nicht vollständige Uebersetung biefen Erfoderniffen fein Genige feiften, ift von G. 69 bis 82. erwiesen, Gener ub riet die Borte an den getreuen Anscht: "eised. Is eis rip χαράν τε Κυρίε σε, " Ma:th. 25, 21, 23. "ingredere in domini tui voluptates": nach lateinischem Bortverstande, durchaus eine sententia fescennma) und jum Schlusse der Abtheilung eine Uebersetzung gewunscht, die das in lateinte scher Sprache gewähre, was Johann Goitfried Billigs zu wenig bekannt gewordene Berfuche (Die vier Evangelien; Lelpzig, 1778. Die Upostelgeschichte und der Brief an die Romer, Delfau, 1783.) nach der vollkommenften lleberzeugung des Berfaffers im Deutschen geleiftet haben. Die zwepte Abtheilung fest einige der vornehmften Urfachen ins Licht, die die Abfossung einer gut lateinischen Hebersetung er. Den Beidluß machen die auf dem Titel besonders namhaft gemachten Ueberfegungsproben von E. 105 bis 156. und ein Bergeichniß der fammtlichen fatefnisch überfesten Stellen nach Ordnung der Bucher des Deuen Testaments.

Anzeige helchliessen: erstens den Beweis, daß hier Reichard den sich selcherd den stelles, daß hier Reichard den sich selbst nicht zu wenig gefordert habe, und dann einige Proben, woraus die Leser selbst abnehmen konnen, ob und wie ihm sein Unternehmen gelungen sen. Den Beweis der an sich selbst gemachten strengen Anforderung sühren wir aus den bereits nachgewiesenen Paragraphen der ersten Abtheilung, in welchen die Haupteigenschaften der gewünschten Ueberse dung entwickelt sind: "Elegantiam habere dehet," sage der Verfassen. 66. u. sg. "qud latina est, sidem, "qud versia". — "Elegantiam tuevitur," sährt er biere

hierauf fort, "si non modò abstinet à barbarismis, so-ploecismis, hebraismis, maxime à verbis objoletis et novis, à formulis et phrasibus parum notis, obscuris. "infolentibus, verum etiam si sequatur, quantum per "sacros scriptores ipsos licet, (vix autem voique licues "rit) genium (naturam, indolem) sermonis latini, ex "aetate inprimis aurea, certe argenteà; si denique ora-"tionem non nisi è veteri latina consuetudine per periodos noinciat, aut, vbi hoc fieri nequit, membratim fusam "adhiveat. Qui certe elegantiae non oberunt, mea quindem sententia, voces τεχνικώ, his libris propriae quae "res, Romae veteri incognitas, exprimunt, nec nisi in-"commode, aut cum affectatione aliqua, sine verti, sine "circumscribi possunt." - - Ne numerum quidem naut flumen aliquod abesse ab tali versione velim, quum "ed virtus non modò perspicuitatem mirifice adjuvet, veprum etiam lectores magis alliciat; quod si in humanis "libris recte fit, quanto rectius fiet in divinis!"..... "Fides autem in vertendo latine Novo Testamento non ncernitur in eo, vt verbum verbo vbiquè respondeat, sed "potius, vt notiones notionibus. Quodsi obtineri potest "ita, vt etiam significatus verborum latinorum cum "graeco consentiat; optimum sanè hoc fuerit, nec quid-"quam interpreti optabilius. Sed quum summum omnis versionis finem agnoscat vnusquisque hunc, vt sen-"sus scriptoris exprimatur, quidquid tandem de singuvis verbis eorumque significatu fiat, et vt lectores eadem "cogitent, quae scriptorem ipsum cogitasse, per leges ninterpretandi grammaticas certum vel probabile sit: "intelligitur profecto, verborum aut phrasium, aut or-"dinis mutationem fidei interpretis nullo modò officere. "Itaque quod ad vulgarem illam interpretandi regulam nattinet, qua sides versionis alicujus in eo maxime poni-"tur, vt nec minus, nec plus contineut, quam δρχέτυ-"πον — ea sic erit accuratius explicanda, ut nec parti "ejus priori obsint omissi pleonasmi, in altera lingua, "inusitati, nec posteriori illa additamenta, quae res ipsa, nconnexio, et περιέχσεις scriptorem simul quidein in mente habuisse clare doceant, sed, salva suae linguae consuetudine, omittere potuisse, ex grammatica vsūs observatione constet,"

Die angehängten Uebersetzungsproben bestehen theils aus einzelnen längern Stucken, theils aus ganzen, aber, wie sich von selbst abnehmen lägt, türzern Büchern des Neuen Testaments. Sie sind erzählender und dogmatischer Art; übrigens aber, wie der Versassen Sehuse ausgesucht, sondern somitgetheilt, wie sie der Zufall an die Hand gab.

Aus dem Matthäus ist das vierzehnte, aus dem Markus das siehente, aus dem Lukas das eilste, aus dem Johannes gleichsalls das eilste Capitel übersseht. Aus der Apostelgeschichte theilt der Versasser das sechzehnte, aus dem Briefe an die Zebräer das eilste, und aus der Apokalypse das zwölste und dreyzehnte Capitel witt. Ganz überseht sind der Brief an die Galater (S. 126—141.) und der andre Brief des Apostels Petrus. (S. 146—151.)

In der Versicherung, daß die Leser der 27. A. D. B. Herrn Reichards nicht gemeines Kalent und tuhmlichen Fleiß mit uns in jeder Rucksicht anerkennen werden, wählen wir eine der kurzern Proben, aus Luc, XI, 14 — 28. von der Austreibung der Teufel, aus; woraus zugleich erhellet, mit welcher bescheidenen Vorsicht der Uebersetzer kleine Winke zu besserer Erachtung des Zusammenhanges u. dergl. anges bracht habe. Hier ist die Stelle:

monem, quo expulso quum ille loquelam recepisset, omnes, qui aderant, vehementer hanc rem

15. admirabantur. Sed erant tamen alii, qui, malos daemones ab iplo principis eorum ope, quem Beelzebul sua lingua appellant, eiici, calumniaren-

16. tur; alii contra, qui, eius tentandi causa, mira-

17, culum de coelo edi ab ipso postularent. Ipse quidem, qui eorum cogitata probè mosset, hunc in modum ad eos disserebat: Vnumquodque regnum, intestinis divulsum discidiis, ita tandem vastari necesse est, ve alia eius pars super aliam corruat.

18. Iam quum vos, malos daemones à me per ipsorum regem eiici, dicatis; quomodò randem hic, si à

19. suis ipse diffentit, regnum suum tuebitur? Si porrò porrò ego illius ope daemones eiicio, per quem tandem populares vestri eos eiiciunt? (Hier hate ten wir ein Wort der Erinnerung unter dem Tert sur die jungen Leser gewünscht, um ihnen diese Urgus mentation verständlich zu machen.) quorum adeo ipsorum exemplis perverstas vestra condemnatur

20. (convincitur) Sin autem ego, divina quadam potentia fultus, daemones expello, quid inde iam luculentius apparet, quam, novum Meisiae

arcem suam armatus custodit, in tuto sanè erunt,

22. quae is possidet. At si quis potentior eum aggresfus vicerit; non modò eum armis exuit, quibus maximè considebat, verum etiam praedam eius luis, quibus ille eripuerat, restitutam distribuit.

23. Quisquis certè non à me stat, eum contrà me stare, et quisquis mecum non colligit, eundem bo-

24. na mea dissipare arbitror. Impurus daemon, expulsus ex hominis animo, vt quietam sedem rursus nanciscatur, loca arida perambulat, quâ nuspiam repertâ, priorem sedem, vndè eiectus suerat, sta-

25. tuit repetere. In quam iterum delatus, quum animum expurgatum quidem vitils, ornatum virtutibus, sed tamen incaute simul otiantem re-

26, periat; tum, adscitis aliis daemonibus pluribus, ipso etiam peioribus, cum his ingressus, denuo ibi sedem sigit, qua mutatione hominis illius conditionem sanè haud paulo deteriorem, quam an-

27. tè, fieri necesse est. Haec eo loquente, quum quaedam è turba mulier alta voce exclamasset; O felicem illam, quae te vtero gestavit, et vberibus

28. lactavit! Imo feliciores etiam, inquit, qui doctrinam divinam libenter audiunt, auditam vitâ et moribus exprimunt."

Gewiß eine solche Uebersetzung des Nenen Testaments dürste doch dazu geeignet senn, auch die Bembo und Poliziano ansulecken, und die Lesung von Schriften, von welchen sie sichers ich nur das UTSnchslateln abgeschreckt hatte, mit verminderster Indignation vor die Hand zu nehmen!

Gs.

a tall h

#### Vermischte Schriften.

Der allezeit fertige Schriftstelter. Ober kurze, boch gründliche Unweisung, wie man mit dem möglich kleinsten Aufwande von Genie und Wissenschaft ein großer und fruchtbarer Schriftsteller werden könne; erläutert durch die ausgesuchtesten Benspiele aus den allerneuesten deutschen Schriftstellerwerken; zu Nuß und Frommen des schreibenden, urtheilenden und lesenden Publicums deutscher Mation ans Licht gestellt. Berlin, ben Langboss.

Nation ans Licht gestellt. Berlin, ben Langboss.

hoff. 1797. XX und 204 Seiten in gr. 8.

Einige der prägnantesten Zeisen sind roth abgedruckt, und den ganzen Titel glaubte man deshalb geduldig abschreiben zu mussen, weil ein Theil des Wißes vermuthlich in seiner perdantischen Länge stecken soll. Im Duche selbst sieht es ebett so bunt aus; denn da bringt der Verf. seine Gedanken entoweder in kurz abgedrochnen Orakelsprüchen und Aphorismen, oder in Perioden zu Markt, die nicht selten zwey Drittel der reichtich genug bedruckten Großoetavseite süllen. Daß er über schlechte Schriftsteller sich lustig machen will, wird srey. Iich schon aus dem Titel ersichtlich; aus der höchst ungleichen, bald epigrammatisch zugespisten, bald mit viel Worten Nichts sagenden Schreibart aber auch, daß dieser Parteyaanger seiner Sache selbst noch nicht gewiß ist, und daher Blössen in Menge geben muß.

Ob Rec. das Heer der Scribler mit schärfern Waffen zu bekämpfen sich getraut, verlangt Niemand zu wissen; wohl aber, ob er zu Beurtheitung eines Buchs, wo man sehr oft auf Persönlichkeiten stößt, die nothige Unpartey-lickeit mitbringe? Aus dieser Rücksicht darf Rec. betheuern, so ganz unbefangen als nur immer möglich zu sehn. Der Autor dieses satprischen Pamphlets ist ihm völlig unbekannt; mit den darin zur Schau gestellten Scribenten steht er in gar keiner Berbindung; die Lücken, Puncte, Unspielungen, zc., wozu das Werkchen bisweilen Zuslucht nimmt, weiß er

eben so wenig zu fullen, zu entziffern oder zu errathen; unb trote ber leicht mögliche Fall ein, barin felber angezapft gu ftehy: fo that Gigenliebe fur dief Dal ihm den guten Dienft, so was auf feine Beise ahnen zu lassen. Wie man fieht, ift Rec. in erforderlicher Stimmung, feinen Autor aufs billiafte zu behandeln. Eben daber carf und mill Erstet gar nicht in Ubrede seyn, manches sebr Wahre, vielleicht Bei same svaar in der Diatribe angetroffen zu haben; bluewenig Menes inbeg, und noch weniger Wis, der boch kaum zu entbehren war, sobald es darauf ankommt, langft befannten, und daber reiglos gewordnen Wahrnehmungen von neuem Gingang ju verschaffen. Micht die vom Publico bereits ausgepfiffenen Scribler find es überdieß, wovor man die Lesewelt zu marnen braucht. Nein! Un noch immer, und oft viel häufiger als der claffische Autor gelesenen Schriftstellern batte ber Cenfor feine Ruthe versuchen follen! Bier aber ftect eben ber Rno-Un diese Bogen des Tages magt er so wenia fich, daß vielmehr fein Olymp groffentheils aus Socian besteht, über deren Apotheose noch gestritten wird. Sapienti fat! ist es warlich keine Runft, an jugendlichen Bersuchen seinet Collegen jum Ritter ju werben; und wen nicht auf langft anerkaunt schlechte Ropfe die Rede fallt, find es felten andre, woran er sein Mithchen fühlt. Ber der ft roch an den Mus fenalmanach, und ben erften Ausflug eines unirer jungern Dichter? Wen auffirhalb Berlin tummert es, mas für ein Mame hinter der Maste Gottschalt Metters sich verbarg? Und boch tonnte det Ariftarch mit Ausfällen gegen Den Erften, und mit humorleeren, rabu'iftitden Bintelaugen ju Gunft des Zwepten gange Bogen vertandeln! Da er mit Proben feiner Belefenheit in enalischen Edriftft flern fo frengebig ift, hatt' ihm Swifts Runft ju frieder immet unter die Sand gerathen mogen! Ueber die Wahl feiner Belege murd' ihm ber Britte beffere Binte gegeben haben, fo wie über die Buth, fich ju verfteigen.

Daß unter ber Metige von Gedenständen, worüber um sere Milde und Graubarte die Federn stumpf schreiben, der Recensionsunfug keineswegs murde vergessen senn, ließ sich erwarten. Aber auch hier flattert der Svaßvogel tnit unausistehlich langen Umschweisen nur immer um die Oberstäche. Wer kennt diese nicht? Wir läßt davon sich noch berrügen? Dem Unheil aber auf den Grund zu gehn; Partheplichteit, Neue.

Meuerungskisel, Mißgriffe, Klingklang, Eigennuß wohl gar und Herrschsucht, Tros Kutukusve fuat, wo er sie sand, ans Licht zu ziehn: davor hat er sich wohl in Ucht genommen, und nur dann ergreist er die Geissel, wo sur seine Haut es wenig zu besorgen giebt. — Das Ganze mit einem Wortwels zu gedehnt, sich ungleich, geist und sachleer, als daß es für etwas anders denn eine Strafpredigt gelten könnte, die weit mehr Leser einschläsern, als jugendliche Köpfe aus ihrem Rausche wird wecken helsen.

Rw.

Peter Friedrich Suhm's gesammlete Schriften. Aus dem Danischen. Erster Band. Nordische Kämpferromane. Mit einem Kupfer. Magdeburg, ben Reil. 1797. 1 Alph. in 8. 1 Re. 4 R.

Unftreitig verbienen die neuern Geifteswerke ber Danen weit mehr, als bisher, gefannt ju fenn, da es nicht ju laus gnen ift, daß fie feit einem Jahrzebend, ftill und gerauschlos, einer hohen Geiftesbildung mit farten Schritten entgegen ge-Der verdienftvolle Schriftsteller, deffen tleinere Arbeis ten bier überfest und gesammlet find, gebort in die frubern Zeiten der wissenschaftlichen Bildung der Danen. groffen Berdienfte um die Literatur überhaupt find nicht unbefannt; und feine groffen, ansehnlichen Ausopferungen für biefelbe find in der That einzig und mufterhaft. Unter feinen in mehrern Banden erschienenen fleinen Schriften in dani. fcher Sprache wird bier der Unfang einer Berbeutschung mit den nordischen Erzählungen gemacht. Der Name, nor. dische Kampferromane, ist ihnen selle gludlich von Grater in feiner Bragur gegeben. Die Belben Diefer Ergabe lungen find, nach beffen richtiger Bemerkung, nichts wenis ger als Ritter, oft nicht einmat Reuter. Die Ritter bat dos Christenthum, Die Rampfer das Beibenthum geboren. Und die Geschichten ihrer Thaten machen eine eigne Urt von Romanen aus, und find fcon als die Voraanger von Ritters tomanen febr merkivurdig. Man darf alfo nicht fürchten, den Ueberfluß dieser lettern durch gegenwartige Erzählungen Bhue

在探悟了 16 1 10 0 m

1.19 6

infaction of the contraction of the section

ohne Roth vermehrt zu feben. Durch ihre eble Einfachheit in der Unlege und Aussuhrung, durch ihre lebhafte, nature liche Zeichnung der Sitten bes alten Mordens, durch ihre Starte in der Darftellung, und durch ihren lieblichen Ton und treffende Karbenaebung, zeichnen fie fich febr vortheilhaft Mur mar es nothia, benen Lefern, die mir dem Geifte ienes Zeitalters, in welches ihre Scene gefest ift, nicht vertraut find, durch Erlauterungen und Unmerfungen ju Bulfe au tommen. Der Ueberfeger bat daber aus den beffen Quele ien ber scanbinavischen Gotterlehre und Alterthumskunde bets gleichen Erflarungen mitgetheilt, um dem Leier jede Duntle Stelle in den Ergablungen fo verständlich zu machen, als es ber beschränkte Raum verstatten wollte, und um ihn unvermerkt in bas Zeitalter des nordischen Beidenthums einzuführen. Man wird daraus feben, daß die Kabellehre der Beandina. pier von gröfferm und tieferm Umfange sey, als man vielleicht hisher geglaubt bat, und daß auch bier Ginn und Unfinn, Berftand utid Phantaffe, Licht und Finfterniß, mit einan. der wechseln. Der Ueberfeter rubmt daben die Bulfe der bisherigen Bemühungen des herrn Grater, von dem wohl eine, so viel es fenn fann, fustematische und vollständige Date ftellung der alten nordischen Fabellebre zu wunschen mare. Sehr gut ift es übrigens, daß Diefe Erlauterungen und Bufage in einem besondern Anhange mitgetheilt, und unter ihre Haupttitel Busammengestellt find.

Jb.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und brenfigsten Bandes Erstes Stud.

Drittes heft.

Intelligenzblatt, No. 19. 1798.

# Schöne Wissenschaften und Poessen.

Iesus Puer. Poëma Thomae Cevae. Curante I. G. M. Editio novissima. Berolini, sumibus Maureri. 1797. IV und 138 Seiten in Mestionoctav. 10 92.

Um die Mitte diese Jahrhunderts versuchten es die Schweiszerischen Kunstrichter (in den "Critischen Briefen") Auf. merksamkeit für die Gedichte des Pater Ceva zu erregen. Sew es Lestings parodirender Spott (in den "Briefen die Teus"este Literatur betreffend", VII, 127ster Brief;) sew es die Beschaffenheit der angepriesenen Gedichte selbst; oder itzgend eine uns unbekannte Ursache gewesen: die versuchte Empschlung schlug damals sehl. Ob sie, funfzia Jähre später, besser gelingen; oder eigentlich zu reden, ob der Wederabs druck von einem dieser Gedichte kräftiger denn alle andere Empsehlung wirken wird; das — nun das soll gerade diese Beurtheilung nicht allein entstreiden!

Zwar hat es der Verfasser des Unaben Jesu nicht ermangeln lassen, sich als einen Nachahmer des Sannazar und Vida anzukundigen, und, was insbesondere dieses Produkt betrifft, sich mit der Aufforderung eines Lemene (V, 179— 180) zu schützen; es bedarf aber nur einer leichten Bekanntschaft mit diesem, aus neun Gelängen und mehr den viertausend Herametern bestehenden, Gedicht, um zu sinden, 17. U.D. B. XXXVII. B. 1 St. 1116 Sest. tracht unendlich weit zurückgeblichen, und daß der Aufruf eines Meisters in der Künst nicht immer ein Beweiß vorzüglicher Kupstähigkeit sethst sey. Hieraus läßt sich nun schort im Allgemeinen abnehmen, was es mit den Ansprüchen des Dichters auf Unsterblichkeit (IV, 83 — 86) sür Bewandnis habe. Doch, es kann nicht schaden, wenn wir den Werth des wieder gedruckten Gedichts etwas genauer zu bestimmen

fuchen.

Mimmt man auch Alles zusammen, was Kirchenvater. Tradition, Legende u. Secten Theologie von dem Enabenalter des Besungenen an die Sand geben mogen: fo lagt fich dennoch, follte man auch glücklicher als Ceva in ber Behandlung jenes armseligen Stoffes senn, tein Untheil erweckendes Intereffe bemfelben abgewinnen. Bang anders ift der Fall mit bem, der uns Jesus, den Messias wichtig machen will. Ceva will die frühzeitige Aeusserung der in Jesu wohnenden Gottheit besingen. er diefes an? Auffer den jum Theil lacherlich aufgeftutten Mabrchen der Legende, und einigen vermuthlich felbst erdichs teten Spielerenen, die von wahrer Groffe und Burde himmelweit abfteben, lagt er einen Aufftand des Satans und bee satanischen Deere im dritten und funften Besange, und dann die tolle Unmaagung des Zauberers Simon und feiner Unbaugerin im achten und neunten Gesange miglingen. Wir sa. gen, er laft biefes gefcheben; benn ber Anabe Jefus verhalt fich ben dem allen schlechterdings ganz leidend und vollkommen unthatig; ben dem Angriffe und der Buruftung der Teufel, die felbst nicht recht zu wissen scheinen, was sie eigentlich wollen, wird der angesochtene Gegenstand zusammt seiner Mutter und dem kleinen Johannes auf einmal in die Wohnungen des itr. dischen Paradieses versett, wo er, fatt um den Ausgang des gefährlichen Rampfes auch nur im mindeften befunmert gu fenn, mit feiner Mutter und dem fleinen Johannes findifc tandelt, und wo Clias, der Thisbite, fatt bem geflüchteten Bunderkinde die Miederlage seiner Feinde im prophetischen Tone ju verfündigen, seine hoben Gafte mit Gemalden und Schilderungen - der Republik Benedig (!) und von den Drangfalen und Errettungen bes - hohen Erzhauses Defterreich (!) unterhalt.

So sieht es mit der Haupthandlung in diesem Gedichte aus, durch die doch gerade das meiste Interesse hatte erweckt wer-

den sollen. Man kann leicht denken, wie viel Schlcklickelt und Interesse in die Episoden gelegt sen; z. B. in die mit dem Hirtenmadchen von Suna (IV, 91 und fgg.) die endlich mit drey Kussen des kleinen Hevlandes vorlieb nimmt; aber auch durch diese Kusse zur schonsten Rymphe des Dorfes wird, und allen Madchen Eisernicht erweckt, auf welche Episode die Lietelvignette des neuen Abdrucks Bezug har. Und doch ist dies ses weitem noch die best. Episode im ganzen Gedicht; denn wer wird es an einem Ceva rügen, daß er z. B seine heilige Familie noch vor der Abreise ans dem Paradiele durch ein von Genien aufgesührtes Schauspiel unterhalten läßt, welches betitelt ist; "Oscula iustitiae et pacis," und was dergleichen mehr ist.

Der Pater Ceva nennt sein Gedicht eine komische Epoz pee. Ohne zu untersuchen, wie aut ober, schlicht sein Sujet dieser Sattung anpast, bemerken wir nur, daß das Sevoische ben ihm überspannt und grotesk (wie, z. B. die Aufführung der Maria gegen den von ihr aetränkten Löven IV, 40%, das Bomischehingegen abentbeuerlich, positrlich, oderrichtiger zu sagen, völlig abgeschmackt ist, wie im dritten Gesange V. 367 st., wo die Teusel um einen alten in der Wüste gefundenen Ismaelitischen Schuh sich unter einander wie knurz rige Junde beissen.

Von der Beurtbeilungstraft und dem Geisse dichters kann man sich, ohne in tiefere Untersuchung einzusgehen, hinlanglich überzeugen, wenn man die Teufel, welche den Knaben Jesus mit gesammter Macht zu stürzen droben, in ihrem Lager in Persien beplammen sieht (III, 127 ff.). Sie haben Artillerie. Aber diese kostet ihnen so wenig, das die Poltergeister Schaarenweise selbst in die Kanonen geladen und abgeseuert werden:

III, 129: — — — "pars aerea stipat Tormenta ingestis lemurum in cava viscera turmis:

"Atque alias bombo horrisono displodit in

Micht genug. Die Ersparniß bey diesem surchtbaren Heere gieng noch weiter: denn nach III, 188:

"Ipsae etiam balistae, ollae, tentoria, carri, "Tympana erant stygit Cacadaemones,"

3 2

Schas

Schabe, Jammerschade, daß wir ben den begludenden Perbefferungen in der Fuhrung des Krieges, noch nicht bis dahin gelanget find, aus unsern Goldaten Wurfmaschinen, Feldflaschen, Zelte, Regimentsmagen und umgekehrt, aus die fen wiederum Goldaten zu ichaffen! Was konnte da aus Em ropa vellends werden! Uebrigens find seine Teufet, Dieses nut im Vorbengehen gesagt, die mahren Gott fey bey uns des Brecken (III, 60 - 65), nicht Geschöpfe der Dichterischen Smagination. Ring und vorsichtig aber find fie ben alle dem, fo wie es nur Teufet immer fenn tonnen. Denn, wenn 3. B. einer im Begriff ift, den Ramen Jelu auszusprechen, welches nach einem bekannten Dogma ber Reckenphilosophie, nie ob. ne schlimme Kolgen fur ihn selbst geschieht: so stutt er gewiß gleich ben der erften Solbe Des Borts, wie folches der Dich. ter mit ungemeiner Runft folgendermaßen auszudrucken verstan den hat:

III, 80 f.

hue quoque mater Advenier pueri Ie . . (vau! ferme excidit ore "Flammivomin nomen, quod sulphure peius adurit.)"

Bu ben vielfältigen Beweisen vor richtiger Beurthei. lungefraft gehören noch diefe, daß Johannes in der Buften, zu der Zeit, wo Jesus noch als Kind mit feiner Mutter flichen muß, ein kleines Erucifix in Handen tragt (IV, 308), daß eben dieses Jusigne in die Chlamps der kriegerischen Indith (V, 113) eingestickt ist; daß seine handelnden Maschle nen, Die Engel, fich von dem epischen Dichter den Tert lefen laffen muffen (V, 73); daß unter den Damonen ber alen Wilt eine Taufelshere, Mamens Melusina, vorkömmt (III, 382), und daß zu der Damonouflotte, die mit der damaligen Landarmee ber bofen Beifter gemeinschaftlich agirte, die Buste Malabar Hüssevölker gelteserk hat (III, 424). Alles Dinge, um welcher willen bas bekannte: "Quis vates ad vera vocet" uns doppelt wichtig seyn muß!

Eine der erträglichsten Stellen bingegen, die gar nicht ohne Dichtergefühl und Wahrheit, mit feurigem Enthufiasi mus und in einem paffenden Kolorit ausgearbeitet ift, bimtt uns die am Schlusse des vierren Gesanges zu senn, ba, mo ber, aus dem Nimbus ber Patrum et Infantum jurudichrende Engel den ihn begleitenden Manen die Schickfale bet

Enri.

Christusverehrer, ihre Verfolgungen, ihre Ausbreitung und glückliche Ruhe im Voraus offenbart. Da wir ohnehin wenig Gutes von diesem Dichter haben sagen können: so gehn wir um desto lieber daran, die bemerkte Stelle für die Leser der M. A.D. Bibl. ganz abzuschreiben, zum Beweiß, daß Ceva, wosern er seine unbändige Phantasie nur sieter zügeln, und seinem Geschmacke mehr Richtigkeit hätte geben wollen, allerdings im Stande wurde gewesen seyn, ein gutes Geticht zu liesern. Hier ist sie vom 390sten Vers an:

"Iple" (der begleitende Genius) "pios manes vario fermone tenebat, "Multa arcana docens; nimirum ur prodere sese "Divino sulgore Puer decreverit almus "Moerenti patriae, vt frendens nequissmus, atris "Carceribus ruptis, totoque Acheronte relato.

"Praelagus magni excidii proruperir Orcus; "Vtque olim ventura dies, quae cuncta tenebris "Oblita paulatim demum caligine foliet. (Wielleicht /olvat).

"Quam late, ajebat, populis atque vrhibus ingens "Vndique telluris nunc circumfunditor orbis,

"Oceanum super, & noti confinia mundi,

"Caeca superstitio terris noxque incubar atra, "Pars coelo errantem lunam, sulgentiaque astra, "Pars pecus vindosi pelagi, volucresque serasque, "Semiseros homines, stripes, arbustique aderant.

"Quâ noya Religio penetralibus interat ignes "Sacrilegis, et fana Deûm, delubraque vertat. "Iamque procul lauris vmbratum tempora cerno "Infignem pietate Ducem \*), quem Duclis in amplum

"Victor ager quondam Tiberina ad flumina carrus. "Hic Dis excilium reliquis, arisque/ruinam

Supremam indicer: cerealia facra, hecatombas,

"Solemnis ritus." (Zweckmäßige Winte!) "Tum libera cuique porettas

I 3 pera edique protesti-

<sup>\*)</sup> Theodosium Magnum.

"Fatidicas quercus, facros exicindere lucos, "Vim templis inferre, aurum asportare profanum. "Turba Deum deiecta aris, pars, aere recufo, "Romanas a juilas, et Caesaris induet ora, "Pars thermis accedet honos; late undique victrix "Cuncti salo exaequans pietas, invecta per urbes, Per medios Graios. Aegyptum, atque Arcadas ibit, Rudenbus Super aggestis, tumulisque Deorum, Ante tamen quanto pinguescent sanguine campi Europae, atque Asiae! Quantus cruor ibit in omnes "Hesperiae fluvios. Circis, mediisque theatris "Obiecti pardis alii, candentibus igni »Vitt alii lamnis, rapti in diversa quadrigis Per fora, confeisi tovis, data pabula flammis, Heu pietas! Circum taedas unc sque rotasque "Stabunt orantes matres, teneraeque puellae "Catnifices lassos certatim" (etwas unbehülfliche Res berdnung!) fole cadente, "(Dum sinit reque dies) supponere colla securi, "Adiungique aliic, O mors, vhi terror? vbi illa "Formidata acies ferri, vereresque triumphi? — -"At, veluti nivibus teclus, gelidisque pruinis "Vere novo pubescit ager, seque exserit annus "Laction: hand aliter faeva inter funera vultus "Alma Fides toller. Scythicis flurescere eremis, "Thebanisque jugis deserta horrentia cerno." (,)

Hier sehlt in ber Gedankenreihe ein Bers, wie etwa solgens der; den mir uns, currente calamo, als Gedankensulc um, volente arque savente B. Ceva, einzuschreiben erlauben, fedoch, wie sich sur einen versus institicius gehört und geburt, kenntlich gemacht durch verschi denen Dinck!

Patrarique modis Superum miracula miris:
"Ille feras, polito ingenio, mansuescere coget;
"Hic mare fluctisonum sibi remex atque casina
"Sulcabit medium; hic nimbos, hic flumina sistet,
"Illyrium, Eurotas, Portus Lunae ardua Lygdos,
"Et Phrygii, et Parii montes vix marmora templia
"Sufficient, Venient annis quoque tempora seris,
"Cum super oceanum, quo nondum accesserit"

(starter invaserit) , auri,
"Regnan-

431 1/4

"Regnandique furor, felicia carbasa tendet "Religio. Iacet extra orbem sine nomine \*) tellus, "Exul adhuc ponto, vnde 'aura superillita primo" (primum)

"Augustae niteant Romana \*\*) facraria Divae,

"Quin etiam extremos superabit puppibus Asros,

"Litora curva legens, inbar allatura remotis

"Gentibus, inque omnes sonus ibit coelicus oras."

Bennahe mit gleichem Geiste ist eine andere Stelle geschries ben, in welcher Elias der Thisbire mit dem ihm eigenen Feus ereiser ein Zeuge der großen Begebenheiten des Neuen Tesstaments senn zu können wünscht, im sechsten Gesange Vers 141—167.

"At senior, cui nondum animis excesserat ardor "Ille vetus, patrii cum culmina degeret inter "Carmeli, pluvios vnde ignes saepe votarat; "Ingenii memor vsque sui, memor atque scelesto "Quae quondam illo aevo passus, quot adire laborcs

"Extorum impulerint; antiquae semina slammae "Elicuitque animis, rigidoque haec ore locutus:

"O ego quam reliquos inter nunc degere vellem "Mortales, scelerumque vitrices cernere sammas, "Quis puer iste tous, patrio pro Numine laeso,

"Axe" (unschicklicher Ausdruck, für: am Breuze)
"feret! Num saeva adeo vos secla tulere,

"Qualia vixi olim? Quantas mihi perfida lites

"Haud impune tamen, vates! Quot sparsa per omnes

"Monstra Deûm terras, quot soeda altaria vidi!
"Impia gens, toties nequicquam exterrita nostrae
"Fulminibus linguae; nunc denique magnus ab

"Vitor adest, meritis qui subruat ignibus vrbes "Sacrilegas, Quantus regum cruor effluet atris

"Lingendus canibus! Quot corpora sparsa per agros "Alitibus praedam video, quantoque tumentem

"Sanguine Iordanem! Quamquam pro talibus, alma 3 4

\*) Peruvium.

<sup>\*\*)</sup> Templum Sanctae Mariae Maioris,

» Virgo, equidem vereor, nimium frons ista Puelli Blanda tui ptacidusque animus; Quo pristinus ille "Dux exercituum cethi.? Cur grande sub istis

"Dislimulat Numen spoliis? Vbi sulmen? \bi vox! "Et nomen vetus, et tacies, habitusve Tonantis!

Bie consequent und mit welcher Saltung von einem, nur Feuer vom ihmmel; aber nicht das fanfte Joch des Evangeliums fengenden, Donnerer Dis alten Testamente gesprochen! Ware bas nange Gebicht ben beyden, von uns ausgehobenen C' reitomathieen gfeich, wem wurde es einfallen, ben Biederabdruck eines so wehl gerathenen, wenn gleich neulateis nisch en Poems nur im mindesten zu misbilligen? der Versification und Sprache des Dichters haben nun untere Leter zugleich den beiten Beweis. Bene und diefe find, im Ganzen genommen, keinesw ges schlicht; aber weder jene noch biefe bleiben fich immer oleich. Birar nimmt ber Dichter, der Bestimmung seines Gedichts gemäß, "quod a personis "partim humilibus, partim illustribus, a quibus res geri-"tur, comis heroici naturam sumit" - - inde et stynlum virique formae in vnum mistae, attemperare denbuillet: Dien ift aber foiresweges ein Frentrei fur Bars battemen, Serten und Unrichtigteiten der Sprache, fur unharn onilde Verfe, Berftoge wider die Metrik und abntiche Unvolltommenheiten. Bett fiedet man Worter, wie "ofcedo" (1, 377: "deterfa ofiedine"; "anthuli (11 51), "benna (II, 98), alabrum" (VII, 39), catta" (III, 422) u. f. w : Redersarten, wie "rem scabere" (soll heißen et. was auskundschaften.)

(III, 75:

-- "remque hanc scabere, et sibi cuncta referri
"Continuo mandat." -- -- --);

Wortformen des kom den und samiliaren; aber nicht des epischen Ausdrucks, wie "duxti" statt duxisti VII, 187); Berstoße wider das Sylbenmaaß, wie

11, 39:

| - - | - "ri | sit cae | lestis | populus" | -- |

Von dem der Maria d'n Tiich bereitenden Engelchor und der leichen mehr. Seiten jedoch kungen Hexameter so wie folgende:

VII,

VII, 438:

| Haec e vene re hiber nae inter | rustica | brumae" |

Gewöhnlicher ist diesem Dichter die durchaus nicht zu billfogende Sitte mit Verdoppelung der Beywörter zu einem Sub. ject, z. B. vom Bache Kison

II, 32:

"Laeta Palaestinae per pinguia culta volutus";

"Bellua"; "m i sera haec sitit, inquit, anhela,

VIII, 395, 396:

"Quamprimum inveheret stellantia limina coniux."

Größtentheils unverständlich, wir machen keinen Hehl baraus, wenn für uns diejenigen Stellen, in welchen Cevaldie Namen seiner Unholde und Unholdinnen, seiner Geister und Schreckgestalten aufführt, weil er den Grund dieser zum Theil ganz willtührlich gewählten Benennungen in den Unsmerkungen völlig unberührt getassen, und der neue Herausgeber in diesem Stücke seinem Autor nicht nachzuhelsen sur gut gefunden hat. Dier sind ein Paar dergleichen Stellen, wosern es einem Leser gefallen sollte, sein Juterpretations, und Divinationsvermögen daran zu üben:

III, 122, 123, 124:

"Harpyiae, Scyllaeque tenent, nigrique elephantiae, Onoscelides, Phonique levesque

Paredri."

Ingleichein III, 314 - 318:

"Vallibus, et sterili in sabulo loca vasta tenebant, "Accolae Avernales occurrunt vndique Mormi,

Obscoeni Triptes, Aquili, Lamiae, Eurino-

Lucifugique alii innumeri.

Doch auch in andern Stellen wurde eine leitende Erinnerung des neuen Herausgebers, dessen Arbeit mahrschein-

Hai

lich niehr für jungere Leser berechnet ist, diesen nicht unwills kommen gewesen seyn: z. B. in der Stelle III, 112:

— — Callotti quisquis eremum, "Infernasque acies pictas, portentaque vidit" etc.

butfte es doch manchem Mühe kosten zu erfahren, daß der große Künstler Jaques Callot, und insbesondere seine "Versuchung des Seiligen Antonius gemeint sen. Aehnlicher, vielleicht noch unter schwererer Dunkelheit seufzender Stellen

ju geschweigen.

Sanz unerläßlich aber war die Sorgfalt für einen durche aus sehlersrepen Abdruck des Tertes, da übrigens für densels den so viel als gar nichts aeschehen ist. Zwar über die große Anzahl der Druck. und Interpunctionssehler darf man eben nicht klagen; die meisten derselben aber sind immer so beschafssen, daß sie wenigstens solche Leser, die nicht durch Kenntniß der Metrik und der Stybenmaaße sich mit Leichtigkeit auf den Sprung zu helsen verstehen, unangenehm im Lesen verhindern. Es sohnt sich der Mühe, die auffallendsten derselben zum Schlusse zu berichtigen.

II, 21:

"Oualem fusca genas, et multo torrida sole, "Singario veniens e pago Aegyptia mater "Ferre solet"
"Qualem fusca genas u. s. w.

II, 134:
"Et puer, custos, et formosissima Virga"
wahrscheinlich et puer, et custos u. s. w., so wie II, 402:

"Hic puer, er pueri custos, sormolaque mater. II, 245 muß siehen sed sari vix possum statt vari; II, 271 ist zu sesen: Virginis statt Virgines; III, 54 ist in dem Heras meter:

"Emissae furiae ex aditus decretaque bella

su verbessern adyris; III, 143 darf nach "apertis" (in: haec omnis apertis) am Ende des Berses kein Punkt stehen: denn dieses Benwort gehört, nach der Parenthese im 144 und 145 U., zu den Ansangsworten des 146sten V.: "Ibat ovans legio campis;" IV, 36 ist zu lesen: vertigine; IV, 264 steht unrichtig "ille" statt illa; V, 363 muß stehen partirique polos;

los; V, 351 heißt der Bers richtla, in turmas digesta suas nicht "sua"; V 456 muß ebenfalls gelesen und scandirt were den: et regia distat Parthenope, nicht: et regis distat P.; VI, 106 sollte es heißen: illa procul iuga celsa vides; VI, 380 omnibus in pagis ludi. Mehreremale sanden wie "omnia" statt omina gedruckt, eine dieser Stellen ist VII, 22. quidve omnia tanta parant? Was soll VIII, 113 heisen: propiorque Helymus trabe tedit acerna, Armatus serro? VIII, 386 muß stehen incenderat und IX, 467 abruptasque vias,

 $\Omega g$ .

Gedichte. Ein Bentrag zur Geschichte beutschen Geschmacks von 2B. J. C. Casparson, Fürstlich zu Hessischen Rath, der Geschichte Professor an der Cadettenschule, u. s. w. Cassel, 1797. ben Griessbach. XVI und 358 S. 8. 1 Mg.

Aus welchem Gesichtspunkte der Bentrag dieses zojährigen Dichters zu beurtheilen ser, ergi bt fich ichon aus vorangesets ter Subscribententifte. Gie enthalt meift Unterzeichner im Baterland, ober aus deffen Dachbarichaft; und andermarts ber wird auf wenig Raufer zu rechnen senn, weil ein großer Theil der Gedichte selbst, blog Heffische Regenten, hausliche Borfalle, physiche und sittlide Merkwurdigkeiten des Furftenthums betrifft, die jeder Freund und Landsmann des Bf. felbst noch bann mit Untheil lefen wurde, wenn er baruber auch nur in schlichter Prose geschrieben hatte. Doch bestimm. ter erklart Berr C. im furgen Borberichte fich über den Stand. ort, woraus er seine Arbeit beutheilt municht. Der Uhnbert von Teutonias neuerer Dichtkunft, Opitz war es, deffen Zon und Urt ihn am ftarkften anzogen, beffen Beift feinen Beschmack festhielt, und bem er, troß mancher auf unserm Parnage bieber fich ereigneten Umwandelung, so getreu blieb, daß er fein andres Schickial als fein Borbild erfahren, mit diesem fteben oder fallen will!

Nach so genau angegebenem Standpunkte, glaubte Ree, doch ein Paar Stunden wieder einem Urbilde widmen zu mussen, für welches ihm zwar volle Uchtung übrig geblieben war; das aber aus leicht begreislicher Ursache seit mehrern Jahren schon

foon ibn wenig beschäffrigt hatte. Rec. ift fich der reinften Unpartheylichkeit bewußt, und darf baber mit Buverficht das Resultat angestellter Vergleichung barlegen. Wollte Berr C. fatt an bem feiner Bollendung nabern Gebaude, lieber an der Grundmauer deffelben fich ergogen: fo ftand diefes ibm alleedings fren; nur hatte sodann die Festigkeit der Materia. fien, das mobigemabite Local, der folide Grund, oft auch bas Chenmaag Opigischer Bauart seine Aufmertsamteit ungleich farfer reihen sollen. 2luch bringen einige veraltete Wendungen in Musdruck und Syntar noch lange nicht den ehrmurbis gen Roft hervor, der an den Gedichten des Boberschwans teinesweges miffallt, ohne beshalb ein Gegenstand ber Rachahmung werden zu durfen; denn biefer mivog ift das Werk ber Folgezeit felbft. Opigens Gedankenfulle, fein immer auf Matur gehefteter Blick; der aber schon zu wahlen versteht; fein Muth gegen noch fich ftraubendes Idlom, eine Menge von Kenntniffen endlich, Die wenig deutsche Dichter vor und neben ihm fie befassen, und eine auch das Schwächere veredelnde Gutherzigkelt, die überall feine Degleiterin ift : diefen, fo wie andern Borgugen mehr, hatte Berr C. nachftreben fol-Ten, und dann noch immer auf unfern Dank rechnen konnen! So wie die Sammlung da liegt, errieth Rec. ohne ausdrick. lichen Fingerzeig nimmermehr, daß Opitz des Dichters Mus ffer gewesen; und vergeblich fab Erfter nach einem Belege fich um, der den Lefer unfrer Bitl. von gludlicher Rachah. mung beffelben überzeugen fonnte. In inforrecten Studen aber, wo der Ton hochst ungleich ift, und wo es Wendungen und Ausdrücke ju verdauen giebt, die nnedel, ungrammatisch, Schielend, mit einem Worte fehlerhaft find, bat bas Publicum tangst schon sich satt und mide gelesen.

Daß der Autor die Versuche seiner auf Relmjagd ausgehenden Muse unter Jahrangaben bringt, die Jugendalter,
Männererust, und schon sich bleichendes Haar bezeichnen,
kommt dem innern Werthe derselben wenig zu Statten; denn
ben aller Mannichsaltigkeit seiner Gedichte, — es sind ihrer
mehr als hundert, und das sehr disparaten Inhalts —
wird am Ende doch nichts anders ersichtlich, als daß ihr Usschon 1755 auf der Stusse stand, die er auch 40 Jahre später
noch nicht überschritten hatte. — Einige Versuche altschwäbischen Dichtern nachzusingen, oder Stücke aus ihnen lesbar
zu machen, sind wegen des Abssichs uralten Geschmacks gegen

neuere, und dieser-gar nicht Opikisch, ihm höchstens auch nur Stellenweise gelungen. Ein Paar langere Gedichte, im Horroidengeschmack und Alexandrinern, langst besonders abges druckt, und vermuchlich seiner Zeit und Ort von Andern ges würdigt. Zuviel vielleicht schon über eine Sammlung, deren Verfasser gar nicht einmal verlangt ausserhalb Selsen getesen zu werden: worin — blieb der Ehrenmann Opitz nur aus dem Spiel — Rec. ihm auch gern gewillsahret hätte.

Xy.

#### Romane.

legenden aus der Geschichte des Mitselalters und der neuern Zeiten. Leipzig, in der Wolfschen Buchhandlung. 1796. Erstes Bandchen. 224 Seiten. Zweytes Bandchen. 253 Seiten, 8. 1 ML. 8. R.

Der ungenannte Verf. gegenwartiger Schrift will biefelbe als einen Bersuch angesehen wiffen, historische Thatsachen zur Unterhaltung des Publikums zu bearbeiten, und in einem afthetlichen Rleide erscheinen ju laffen, ohne etwas von feinem Eigenen hinzuguseben, oder fie durch Erdichtungen aufzustus ben. Er hob daher aus dem großen Vorrathe mannichfaltis ger Weltbegebenheiten folche aus, welche entweder noch nie auf diese Art bearbeitet worden; oder noch nicht hinlanglich befanne waren'; oder die es wenigstens verdienen, ihres innern Gehalts wegen, aufgestellt zu werden. Bergleichen Unter. nehmungen find gewiß aufferst nuglich, weil-burch bie fogea nannten hiftorischen Romane, was auch ihre Bertheibiger vorbringen mogen, eine Menge unrichtiger Begriffe erzeugt und in Umlauf gebracht und Wahrheit und Dichtung mit einander vermengt werden. Dur gehört zu ihrer Aussillerung eine größere Gewandtheit im Styl und mehr historische Runft, um das Interesse der Lefer immer rege zu erhalten, als der Berf. hier gezeigt hat; ja fein Bortrag wird nicht felten fehleppend und feine Sprache unrein. Indeg fann Rec. bem Berfaffer nicht alle Aufmunterung versagen. Enthalten find im iften Bande: Benda und Rithogar; - der Weiberkrieg und das Interdikt in Polen; — Sigismunds erste Regies rungse rungsjahre. — Sigrid die herrschsächtige, oder die Weiberrache. Im 2ten Vande: Die Turniere; — Jakoba von Zennegau, oder die Frau von vier Männern; — Erster Aristokratenunfug in Frankreich; —
Eine Probe von der Schreibart des heiligen Petrus,
oder wie der Pabst Zerr von Land und Leuten
wurde.

Eb.

Walther, ober Geschichte eines Mordamerikanischen Pflanzers. Ein Denkmal des Glaubens an Gott. Schleswig, ben Robß. 1796. 322 Seiten. 8. 1 Re.

Auf Verlangen mehrerer Freunde, hat der Verleger diese Epissode aus dem Erziehungsromane: Auguste und Sieronysmus; oder Briefe über die moralische Bildung des Wenschen nach den Bedürfnissen unsrer Teit. Von einem Frauenzimmer, ihrer reinen Moralität und Gemeins nützigkeit wegen, ohne Vorwissen der Verf besonders abdrucken lassen. Nach der vollendeter Erscheinung jener Briefe selbst, wovon bis jest erst zwen Theile da sind, und deren dritter und vielleicht letzter Theil nächstens herauskommen soll, wird die Kritik auch über diese Episode ihr Urtheil fällen.

Coh.

. m.

Erzählungen im romantischen Geschmacke. Von Karl Dorner. Wolfenbüttel, ben Albrecht. 1797. 186 S. 8. 12 9e.

Da wir leider der abentheuerlichen, lanameiligen und schlecht erzählten Geschichten schon nerug haben: so hatte Hr. A. Dorner immer mit diesen ersten Früchten seiner Ruße uns verschonen können. Sein Urtheil mit Beweisen zu belegen, halt Rec. bier für überflüßig, weil Jeder benm ersten Unblicke dieser Erzählungen sich davon überzeugen kann. Den Inhalt machen aus: 1) Der Betrogene. 2) Der Vaterlose. 3) Der Büsende, 4) Weiberdank.

Eb. BeinHeinrich Schender. Ein wahres Romanchen, von C. F. D. Leipzig, ben Bohmen. 1797. 216 Seiten. 8.

Gewiß ein wahres Romanchen in dem herabgewürdigtsten Sinne des Worts. Mehr abentheuerlicher Wirwarr ist wohl nicht leicht in 17 Kapitel zusammengedrängt, als hier geschesben ist. Der Vortrag ist so erbarmlich, und der Sprachsehe ler sind so viele darin, daß man vor Erstaunen nicht zu sich selbst kommen kann. Wie dergleichen Geschmiere noch hat einen Verleger sinden konnen! Doch was wird in unsern Zeisten nicht alles gedruckt und leider auch — gelesen!!

Coh.

### Mathematif.

Meuer Auszug aus den Ansangsgründen aller mathes matischen Wissenschaften. Mit nothigen Veränsberungen und Zusäßen, von Joh. Tob. Mayer und Carl Christian Langsdorf. Marburg, in der akadem. Buchhandlung in Commission. 1797.

558 Octavs. mit dem Register. 9 halbe Bogen Rupfer. 2 MR. 8 R.

Den Anfang macht Wolfs Vorrede zu seinem Auszuge, Halle, 1733 datirt, dann als Insas: Erinnerung wegen der neuen Austage, Halle, 1755. (die also nach Wolfs Tode erschienen ist. Rec. lernte Mathematik aus der sünsten Austage 1734.) Dann Vorrede zur neuen Ausgabe, Erlangen, 1797. datirt. Die beyden Lehrer wurden schon vor 6 Jahren um eine umgeänderte Ausgabe des Wolfischen Lehrbuches ersucht; weigerten sich aber wegen der großen Menge solcher Werke. Häusig fortdauerndem Nachfragen, veranlaßtem wiederholtem Ansuchen des Verlegers, gaben sie endlich nach, und lieserten hier Wolfs Auszug; zwar grossentheils in seinem alten Geswande; denn Wolf sollte ja Wolf bleiben; aber so daß er nun, zum allerersten Unterrichte in der Mathematik, welche Absicht man nicht aus den Augen lassen soll, wiederum so nüße

nußlich fenn fann, als er vor 30 Jahren war, wenn man beb Dem Vortrage biejenigen Buidte erlautert und weiter ausfahrt, die fie nur in der Rurge berührt baben. Abanderungen Des Wolfischen Vertrags haben sie meift mit ihren Untonas. buchftaben. M. L. bemerkt Die neuen Zufage mit Benfaaung lateinischer Budiffaben S. 12. a.u. bal. Done Dott bas ben fie nichts in Wolfs Vortrage geandert; aber vieles et fordert der jegige Zuftand ber Mathematit, als: icharferet Beweis der Lehre vom Hebel, das Unentbehrlichste von bes fcbleunigenden Braften, Moment Der Traabeit, icharferer Beweis der Gleichgewichtsgesetze ben fluffigen Malfen, das Mothigste vom Barometer und Thermometer, Sudraulif bennab ganglich umgearbeitet, haufige Girichaltungen in der Alfro-In der Artillerie etwas von Bahnen geworfner Kor-Ueberall Binte, daß ju branchbarer Mathematit viel mehr nothig ift als bloge Arithmetik und Geomettie. ftartfte Abanderung hat die Bautunft erlitten; der fie jebo übernommen hat, tadelt Wolfen nicht, wenn derfelbe zu feiner Zeit so umftandlich Saulenzeichnungen lehite; von boherer Beometrie, Unalofis, u. trigonometrischen Formele, ift nut das Mothigste bengebracht; Die Algebra des alten Auszuges war fast gar nicht zu branchen. Die Beranegeber baben die Bearbeitung folgendergestalt unter sich getheilt: Mayers Niechenkunft, Algebra, höhere Geometrie, Analusis des Unend. lichen, optische und aftronomische Wissenschaften, Urtillerie, Kortification. Langsdorf Geometrie, Trigonometrie, me= chanische Wiffenschaft, Baufunft. Die Wiffenschaften haben fie in die Ordnung gestellt, die am naturlichften ichien : als fo Algebra logleich nach der Rechenkunft. Die Rupfer find neu gestochen, entbehrliche mit nuglichern verwechlett. Das Register tann als mathematisches Worterbuch Dienen.

Beschaffenheit und Werth der Vermehrungen, zu dem auch Anzeige der neuesten Schrift n über jeden Gegenstand gehören, schließt man leicht aus den Namen derer, von welchen diese Vermehrungen herrühren. Bier also nur einige Betrachtungen über das Schleksal von Wolfs Arheiten. Mathematik hat sich seit den letzten Ausgaben seiner mathes matischen Lehrbücher unermestich erweiterte daher mussen die Ansänger, welche jeho seinen Auszug brauchen sollen, Unstericht bekommen, den die tirones nicht erhisten; welchen er die sins Quartbande seiner Elementorum Matheseos bestiehn Augrebande seiner Elementorum Matheseos bestiehn

ftimmte. Und mit folden Bermehrunden, fleinen Henteruns gen im Boitrage, ward doch jest 2 fangern fein Buch brauchbar gemocht. Mathemarif, so viel fie wegen ihrer Berbreitung in Deut deland Wolfen zu voldanken hat, war ihm eigentlich nur Mittel, den Geitt für Phrosophie zu bil. ben. Und was er in diesem feinem Sauptgeschaffte der Phis losophie glaubte geleistet gu haben, wie wird das jego anges febn? Gollten ihn wohl die jesigen Philosophen in philoso. phischen Kenntriffen so viel übertreffen, als Mayer und Langedorf ibn in mathemattichen übertreffen? Gigentlich muffen fie ihn nicht auf diese Urt übertreffen; fondern gang von neuen ohne ihn zur Wahrheit gefommen teyn, die ihm ben allem seinem Rleuse verborgen geblieben mar. Die Mathematiker lernen von ihren Betgangern, erheben fich über dieselben dadurch, daß fie mehr wilfen: die Philosophen gehn davon aus, daß ihre Borganger nichts mußten, und bie Philosophie mit ihnen anfangt.

Grundlehren ber Hybraulik, welche burch eine aroffe Menge auf Befehl der Regierung angestellter Berfuche bewährt worden sind . . . Aus dem Franzofischen ber neuen verbefferten und vermehrten Auflage bes Herrn du Buat, altern Ritters des Dra bens St. Joh. von Jerusalem, Mitters des Ludwigs. ordens, und Obristlieurenant ben dem ehemaligen konigl. frang. Ingenieurcorps, überfest von 3. 23 21 Kosmann b. 2B. w Dr., bes beuischen Styls und der mathem W Professor und Mita glied ber R. Goc der Wiff. ju Frankfurt an bet Doer. Erster Band. Mit Unmerkungen, Bufa-Ben und einer Vorrede verfeben von 3. 21. Gutel. -wein, Kon Preuß. Geheimen . und Ober : Baurath und Mitglied verschiedener gel. Gesellschafe ten. Berlin, ben Belig und Braun. 1796; 636 Deravf. Mit Rupfern und Holzschnitten.

Die zwente Ausande des Originals: Principes d'Hydraufique ... erschien zu Paris 1786 Hr Extelwein bemerkt: 17. U.D. B. XXXVII. B. 1. St. Mozest. & ju

du einer Zeit, ba die Herren Langsdorf. Woltmann, u. a. Die Hydraulik der Unwendung auf die Praktik immer naber bringen, fen die Ueberfetung gegenmaitigen Weits defte nut. licher, weil der großte Theil der Praktiker, welchen es an nothigen Borkenntniffen der hobern Unalpfis fehlt, doch die bier worgetragenen Lehren mit Ruben anwenden konnen. Degive. gen find die Fundamentalformeln fo einfach als möglich gemacht worden, wevon schon Sr. Bafferbaudireeter Wolt. mann in feiner Anzeige von Buat's Beite Benfpiele gege. Much find gur leichtern Rechnung in den Bulagen die Ansdrucke, welche fich auf Parifer Maag beziehen auf rheinlandisches gebracht; ingleichen besondere Anmerkungen und Bepfpiele hinzugefügt worden. Die Ubficht Diefer Bufa-Be war nicht, die Theorie zu erweitern fondern dem ausüben-Den Bafferbaumeister die Amvendung der Theorie zu erleich. tern. Abgefürzte algebraische Ausbrücke find vielleicht nicht gang der strengen Theorie gemäß; aber die Abweldungen werden in die Musubung feinen bedeutenden Ginfluß haben.

Des herrn von Buat Grundlehren der Hydraulik a. d. Frang, überfett, mit Unmerkungen und Bulagen berausgege= ben von Johann Friedrich Lempe, Prof. der Mathemas tit und Phyfit bey der Rurfachl. Bergafademie. Erfter Theil, Leipzig, 1796. ben Barth. 542 Octavieiten. 2 Kupfert. Sit Uebersetung eben des Theils Dieses Buches, der vom Herrn Bosmann übersett geliefert wird. herr L. melbet, er habe, Collision zu vermeiden, im Sommer 1794, ins Intelligenzblatt der allg. Literaturzeitung eine Unfundigung ein. rucken lassen. Des Verfassers lange Vorrede hat er nicht mit übersett, weil fie nur in einer luxuribsen Schreibart den. Mugen ber Sydraulie, und den Rachtheil falfcher Grundlehren . . . zeigt. Herr Kosmann hat sie übersett. Herr L. hat erlauternde Unmerkungen für Unfanger bengefügt, auch Buidhe, welche 311 . . 342 G. einnehmen. Gle betreffen: eine Formel für die Geschwindigkeit des Wasser in geradeausgehenden Canalen, mit Erfahrung Grn. L. verglichen; Messungen vom Aufschlagewasser, Beschreibung der Aufschlagewassermaschine auf dem Berggebaude Christbescherung . Erb. follen. Diese Bulate geben der frenbergischen Ueberfetung eis nen eignen Werth. herrn L. giebt seine Lage Verantaf. fungen seine tiefen theoretischen Ginsichten praktisch anzuwenden. Mehr Zufaße hat er nicht beyfügen wollen, um das Buch nicht zu vertheuern.

Rurger Lehrbegriff der Mathematik. Erster Theil, welcher die Arithmetik, Geometrie, ebene und sphätische Tigonometrie und die Landunsklunsk entgalt. Zum Gebrauch der Vorlesungen und für Schulen, von Johann Schulz, Königl Hoffprediger, ordenel. Professor der Mathematik, und der königl deutschen Gesellschaft zu Königeberg Chreamitglied. Auch mit dem Titel: Kurzer Lehrbegriff der Arithmetik, Geometrie, Tigonometrie und Landmeßkunst. Königsberg, ben Miscelovius. 1797. 392 Octavseiten. 7 Kupfertasfeln. 1 Mg. 8 ge.

Berr Prof. Schuls hat 1790 Anfangsgrunde der reinen Marbefis berausgegeben, die er für feine öffentlid en Vorfesungen theils zu weitlauftig, theils in einigen Dateri u gu fchwer fand. Er fucht bier Univerfitaten und Schulen etmas Rurges ju liefern, wo boch fein Cat fehlt, der gin weitern Kert. fdritten erfordert wird, und entlidische Stienge und De. thode im geringften nicht leibet. Beggelaffen bat er, mas, bloß bem brauchbar ift, ber jugleich hobere Mathematit fiudiren will, als: von entgegengeletten Groffen, von Wurgels groffen, fdweren Kormeln von Progressionen : feinen Huszug aus feinen Anfanasgrunden gemacht. fondern jum Beiter ber Anfanger, in mehr Abschnitten den Vortrag faif umgean. Bert; die erften Grunde der Landmegfunft bevarfügt, und Lafiln für Die spharische Trigonometrie, wo auch anaczeigt wird, ob die gefundene Seite groffer oder kleiner ift, als 40 Grad. Seine vorigen Anfangegrunde follen baburch nicht entbehrlich werden; vielmehr verspricht er von ihnen eine volls standigere Ausgabe.

Nach einer Einleitung vom Gegenstande der Mathemas tik, ihren Theiten u. s. w., solgen Unfamsgrunde der allges meinen Mathesis, d. i. allgemeine Lehren von Addition und Suttraction, dann Arithmetik, wo nothig auch mit Buchsta-K 2 bens

- In the

benrechnung, fie endigt fich mit ben Logarithmen. In ber Geometrie ift das erfte Postulat: Es giebt einen Raum, das erfte Uriom; es giebt nur einen, rings um uns unbegrangten d. i. unendlichen Raum. Mehrere Raume find bloß als Theile des einen unendlichen Raumes denkbar, und Theile des Raums bloß dadurch dentbar, daß wir ihn begrangen, und zwar find alle seine Theile aufferhalb einander und zus gleich ba, d. i. sie find neben einander. Wir konnen den Naum überall begranzen, und uns Theile in ihm denken, wo wir nur wollen, feine Theile hangen alle fo zusammen, baß Aufhören des einen Theils immer jugleich der Unfang bes anbern ift. Die Ordnung, in welcher die Theile des Raums neben einander find, ift unabanderlich bestimmt, jeder Theil samme jeder Granze deffelben, hat seinen eignen unabanderlich befimmten Ort. Die forperlichen Dinge, bie fich im Ranme, befinden, können ihren Ort im Maume andern, b. i. fich bewegen; aber nicht ber Raum felbft, in welchem fie find. Wenn man fich einen Theil vder eine Granze bes Raumes als beweglich vorstellt: so ist das etwas Imaginaires. Nach den drey Arten ausgedehnter Groffen, wird erinnert. Man konne fich 1. B. in einem Rreife . Drepecte in einer Rugel, Burfel, vorstellen, d. h. Dreyeck, Würfel, als Theil des Kreises ober der Rugel ansehn; aber es so zu verstehn, als durchdringe das Drepeck den Kreis, der Burfel die Rugel, fep ungereimt ? Der 25fte Paragraph enthalt den Lehrfat: Der unendlich vielste Theil einer endlichen Linke ift kein Theil von ibr, d. i. feine Linie, fondern ein Punkt; denn mare er eine Linie : fo gabe er unendlich vielmal genommen die endliche Linie; aber unendlich vielmal nehmen heißt mit der Wiederholung nie aufhören, folglich feine begrangte, b. i. endliche Linie erzeu. gen. Gerade heißt 27 S. eine Linie, wenn alle ihre Thelle einerlen Richtung haben. Was Richtung sen, bas kann uns eben so wenig, als was der Raum selbst und feine verschiedes ne Grangen, Flachen, Linien und Punkte fenn, irgend ein Begriff lehren, sondern sowohl das eine als das andere ten= nen wir blog durch eine unmittelbare, b. i. intuitive und zwar ursprüngliche Borftellung, von welcher daher der Beometer porausfest, daß fie fich ein Jeder zu machen im Stande ift.

Diese Proben zeigen, wie Herr Sch. hier die ersten Gründe der Geometrie legt; seine Art, die Lehren von Parallelen darzuthun, ist bekannt. Was der Rec. über alles denkt

benkt benzubringen, suhrte auf Weitlauftigkeit, vielleicht Wort. streit. Daß Hrn. Sch. Unterricht in dieser Wissenschaft ache tungswerth ist, braucht nicht weitlauftig gesagt zu werden.

Ho.

## Chemie und Mineralogie.

Sammlung praktisch chemischer Abhandlungen und vermischter Bemerkungen, von AB. A. Lampa-dius, Prosessor zu Frenderg. 20 Zwenter Band. Dresden, in der Waltherschen Hosbuchhandlung. 1797. 8. 233 S. 12 ge.

Rec. stimmt völlig in seinem Urtheile über diese interessanten Abhandlungen mit dem des Rec. des ersten Bandes (in Unshange 2te Abtheil. S. 260 ff.) überein. Dieser Band entshält folgende Aufsähe:

I. Nähere Bestimmung des Grades der Brenns barkeit des Diamanis, und seiner Bestandtheile. Nach einer vorausgeschickten furgen Weschichte von ber Zerftorbarfeit Des Diamants im Feuer, jablt Gr. E. Die bisher befannten Mei= nungen der Chemiker, über deffen Bestandtheile auf, und laßt dann sechs Versuche mit der Brennbarkeit Diefes Fosills folgen, zu welchen der jest auf einer Reise nach Italien fich befindende polnische Graf von Komarzewsty die Diamanten her-Die Resultate biefer Bersuche maren folgende: 1) Der Diamant ift ein brennbarer Korper; Der aber feine Berwandtschaft gegen den Sauerstoff nur im hohen Grade der Temperatur verliert. 2) Der Dlamant enthalt eine betrachts liche Menge Kohlenstoff, oder dieser ist vielmehr ein Hauptbestandtheil desselben. (Dieser Meinung ist Prevost nach seinen neuesten Versuchen ebenfalls zugethan; welche aber Brn. E., als seine Schrift gedruckt wurde, wohl noch nicht bekannt gewesen seyn muffen, da er derselben durchaus nicht erwähnt.) Wesentlich enthält der Diamant weder Sauren noch die Bafis einer Saure, die, der Kohlensaure ausgenommen, noch eine Erde, oder einen Metallkalt, Bahrscheinlich ist er reiner Kohlenstoff; welcher sich aber in ihm im schwerverbrennlichen und vollkommnen durchsichtigen Zu. R 3 fan

stande besindet. Rec. kann nicht umhin, das reichere chemische Publikum auf einen Verluch aufmerksam zu machen, wolden Herr Leur Bestimmung der Quantität des Kohlenssteffs in Diamanten vorschlägt: Es wurde eine gerdumige "Stocke mit vollkommen trochner Lebensluft gefollt, und mit "Quocksiber gesperrt, Unter der Glocke läge auf einer erschöhren Unterlage von Porz kain die erforderliche Menge "Diamanten (wenigstens is bls 20 Karat) zu deren Enczunschund die Brennspiesselhiße angewender wurde. In hinsent "des Hodrogenes müste man auf die Erzeugung des Wassers "Rucksicht nehmen, und wegen der Bestimmung der Quantität des Kohlenstoffs, die entstandne Lustsäure genau

"meffen," 11. Perhalten einiger Körper in der Lebensluft. bine. Gr. & unt r'uchte mittelft der L bengluft : 1) einige que sammengelegte Meiglimischu gen; 2) einige noch nicht untersuchte Metalle; 3) verschi dene Fossilien, unter welchen fic einige neuere, von ben. Esmart c.m Beif. mitgetheilte bes Die Berfuche leinen durchaus feinen Muszug; Diec. macht jedoch ben Beren Berf auf folgendes aufmertfam: G. 41 sagt derselbe: Die Midning aus Rupfer und Kobold sey nach 12 Minuten gefieffen; brannte mit aruner Glamme, "an den Guden rothich. Rachdem es 2' gefloffen mar, mog "der Koit: nur noch 2 Gran, war etwas fprode, gwar von "weisser Karbe: jedoch schielte seine roth iche Auftosung in Sale "petersaure etwas ins grune, und war nicht magnetisch." Dieg find Huflosungen nie. Bielleicht soll fich aver diefet Bufat auf ben Rouig begieben, benn die Sprache bes Beren 2. ift nicht gang rein, und man findet mehrere dergleichen 26. weichungen. Eben so miffallt G. 42 uns ber Ausbruck: "brannce . . . nebft dem bekannten Beruch, für; mit dem befannten Geruche: und weiter unten G. 79: wei gen dem Mugen, statt: wegen des Mugens; doch der gleicher Rleiniakeiten schaden bem Werthe der Schrift durch aus nicht. Gehr merkwurdig ift noch S. 52 die Bemerkung, daß der Strontian und der Bitberit, mabrend bes Schmels zens mit Lebhaftigkeit, Geräusch und verschiednem Farbene spiele in die Roble drang, fo daß in 10" bas gange Stud. von 10 Gran, perschibunden mar. herr L. schlieft daraus, daß man in ber Folge viell icht im Stande fenn werde, bie firen Alkalien und die alkalischen Erden, mittelst der Roble zu gerlegen.

III. Plan eines gandbuchs zur chemischen Una. lyse der Mineralkörper. Der erste Theil enthält die Bereitung und Reinigung ber demischen Sulfemittel, und geht Diese einzeln burch. Das Gilber wurde Mec., um es so rein als möglich zu erhalten, nicht wie Gr. g. G. 77 vorschlägt, mit Rochfalzauflösung aus ber Salpeterfaure nieberschlagen; fondern lieber mit einem Calzgeifte, woben man vor aller Berfalfchung ungleich ficherer ift. Herr L. fand die Rhabarbertinktur noch en:pfindlicher gegen das Altali als Die Kur. fumd. Der zweyte Theil, die chemifche Ornftognofie, enthalt die Prufungen der Eigenschaften und Bestandiheise der Di. neraltbeper, auf trocknem und noffem Wege. Bu bem lets tern ift genaue Renntnig der Gigenschaften der einfachen Gub: fangen erforderlich, welche der Verfaffer daber mittheilt. (Effiafaure bildet mit den Dampfen des flüchtigen Alfali, Debel, aber nicht allein diefe, fondern jede fluchtige Gaure. res icheint fast aus des Berfassers Worten G. 85 gu erhel. len.) Die Aufzählung der einzelnen Geschlechter der ju untersuchenden Körper, welche die folgenden §g. enthalten, wurden Rec. zu weit führen. Merkwurdig ift @ 94. die Beobachtung, daß bas faustische Alfali vom Blenglanze den Schwefel allein auflosete, ohne bas Metall zu verandern. Derr L. fand nach S. 97 die Zerlegung des Zinnobers burch Sauren unthunlich. Ihre Möglichkeit, nach dem ven Silde. brandt vorgeschlagnen Berfahren, mittelft eines Konigsmaf. fers aus 3 Theilen Sa'glaure und i Theile Salpeter faure, faben wir mehreremale. Diefes lofet namlich bloß tas Queck. filber auf, und laßt ben Schwefel liegen.

IV. Verschiedene Versuche und Erfahrungen über das Titanium. Herr L. fand Titantalk ausser in dem ro. then Schul und dem Passauischen Titanit, auch im Mena, kan aus Schottland, und im Migrin von Ohlapian in Sie, benbürgen,

1000 Theile Menakan enthielten;

Titankalk . 0,427. Eisenkalk . 0,519. Rieselerde . 0,033. Thonerde . 0,020. Schwefel . 0,003.

1,002

Den Ueberschuß von 0,002 (nicht 2000 Theilen, wie Hr. L. sehr seblerhast schreibt. Ueberhaupt bedient sich Herr L. dieser unrichtigen und undeutsichen Bezeichnung sehr haus sig statt der mittelst der Dezimalzahlen, wedurch er zuweisten ganz unverständlich ist.) leitet der Verf. von einer stärsfern Orndation des Titankalks ab, wozu dieser überhaupt sehr geneigt ist. 1000 Theile Nigrin lieserten solgende Bestandtheile;

Titankalk ... 0,870, Eisenkalk ... 0,090. Nückstand ... 0,015.

Beriusk ... 0,025.

Wir haben nun also schon vier Fossilen, in welchen sich dieses neu entdeckte Dietall befindet, und wir mussen es Hrn. L. danken, daß er diese Familie so ansehnlich bereichert hat. Er giebt ferner die Methode an welche er für die branchbarsste hat, den Titankonig zu erhalten, welches sehr schwürig ist, wegen der Unbanglichkeit des Sauerstoffs an den Titanskalk, und beschließt die Ubhandlung mit einer Untersuchung der Eigenschaften des Metalls, von welchen wir nur solgende Verwandtschaftstasel ausheben:

#### Titanfalt.

Gollussaure.
Phosphoriaure.
Arjentsaure.
Zucker und Weinsteinsaure.
Soweselsaure.
Salzsaure.
Salzsaure.
Ealpetersaure.

V. Chemische Versuche mit dem Honigstein von Artern in Thuringen,

100 Thelle deffelben enthalten :

Roblenstoff . . 85,40. Thonerde 3,50. Rieselerde 2,00. Renftallenmaffer 3,00. Gifen eine Spur.

93.90.

Wegen seiner Reichhaltigkeit an Rohlenstoff, fest er ibn gleich neben den Diamanten.

VI. Bestätigung des Unterschiedes zwischen dem Robe und Frischeisen, durch einige Versuche im Grose fen. Bezieht fich gang auf eine Abhandlung, welche der Bf. Der Bohmischen Gesellichaft der Wiffenschaften einreichte.

VII. Versuche über die Wirkung der Pflanzensaus ren auf das bleybaltige Jinn, und über die Scheidung beyder Metalle auf dem trocknen Wege. Der Berfasser fellte diefe Berfuche auf Befehl des Oberbergamts an, und fand, daß ben folgenden Legfrungen:

Binn 10 Theile, Bley 1 Theil, Zinn 10 Theile, Bien 2 Theile, Zinn 10 Theile, Bley 3 Theile,

welche er in dunne Platten gestiecht, in Buckerglafern, in ber gewöhnlichen Eemperatur, im Sandbade gwischen 40° und 50° Reaumir, und in ber Siebhite, 1 Stunde, 12 Stuns Den und 8 Tage, mit Effigfaure, Beinfteinfaure, Mepfelfaure, Citronfaure und Buckerfaure digerirte, immer eine nicht une betrachtliche Menge Blen aufgeibset murbe. Gine Scheidung auf dem trocknen Wege war ibm nicht möglich. So genau der Berfasser auch gearbeitet hat: so ist ihm doch ber Umstand entgangen, daß er ftatt in der erften Legirung To Bley ju haben, welche Quantitat ben fachfischen Binngieffern nach Grn. 2. eignen Worten zugestanden ift, nur I Blen in terfelben hatte, da die Masse aus 11 gleichen Theilen bestand, von welchen ein Theil Bley mar. Daher fielen; seine Bersuche auch fur Die fachfichen Zinngieffer noch zu vortheilhaft aus. -Diese Abhandlung ist vortrefflich, und von Wichtigkeit für Die medizinische Polizen.

VIII. Vermischte fürzere Bemerkungen, Versuche und Analysen. 1) Ueber die Anwendung des Hygrometers \$ 5

ju demischen Versuchen. Gr. L. empfiehlt ein von ihm, nach Lutz, verbeffertes Retisches Federkielhygrometer, welches Gr. Sander Medanikus in Freyberg verfertigt. 2) Ueber Die Umalgamteprobe. Bezieht sich besonders auf das vortreffliche Freyderger Umalgamirwerk. 3) Zerlegung einer besondern Urt des rothen Braunsteins aus Sibirien. 4) Zergliederung eines neuen uranhaltigen Fossils. Es findet fich in einem Spenitschiefer an der Mulbe, zwischen dem Dorfe Gersdorf und Rogwein. 5) Beschreibung des reinen Roboldmetalls. Bersuche mit bem Porzellainjaspis, nebft einigen Bemertun-7) Strontian von Bonga. 8) Ueber die Bestandtheile des gemeinen Alauns. Ein Rachtrag zu der ersten Abhand. lung im erften Bande. Der Verf. fand das schwefelsaure vegetabilische Alkali durchaus nothig zur Krystallisation des Allauns. 9) Entzündung des Zinns in Lebensluft. 10) Wereitung der Mennige ohne Flammenfeuer. Bende Operationen erfolgren in einer Retorte, welche mit Lebensluft ges füllt war.

Cz.

B. Loppens, (Doktors der Arzneywissenschaft und Prosessors der Anatomie zu Gent.) Ueber die Verskaltung ves Blenes und das Verfahren dieselbe Arbeit in Bleyweissabriken im Großen zu veransstalten. Aus dem Französischen. Von Ph. Lovs. Mit Figuren. Erfurt, 1797. 8. 4½ Vogen. 8.

Da in chemischen Handbüchern, selbst den besten, bloß unbefriedigende Nachrichten biters auch ganz unrichtige angetroffen werden: so that der Verl. wohl, besonders da er aus Erfahrung schreiben konnte, uns die Verkalchungsart einer Bleyweissabrik mit 6 Kasten mitzuthellen, und Herr Loos verdient allen Dank, diese Schrift durch eine deutsche Uebersekung gemeinnüßiger gemacht zu haben. Der Vers. handelt
sin dem ersten Kapitel von der Einrichtung des Laboratoriums
und den zur Verkalchung des Bleyes ersorderlichen Sesassen,
Das zwente Kapitel handelt von den nöthigen Materialien,
die zur Kabricirung des Bleywelses erfordert werden; (H. L.
nahm immer gern das Bley von Hull, weil dieses welch und
bieze

biegfam ift, man muffe immer 200 Biode Bley vorrathig haben, der hierzu zu gebranchende Biereffig muß helle fenn, - und einen balfamifchen Geruch haben, zu jeder Ralcination brauche man '1200 Topfe, also auf ein Jahr ju 5 Ralciniertaiten 520 Eimer, jum Berdunften des Effige braucht er Pierdemift.) Im britten Rapitel handelt er von den Gieften Im vierten zeigt er, wie die Ralcinationstaften einzurichten find. Im fünften, wenn bie Raleinationstaften zu offnen, und auseinander zu nehmen find. Das Bichen, daß der Mift in Gabrung ift, ift das Gefühl einer gelinden Warme, wenn man die Breter berührt, wenn biefes mehrere Tage aubalt, dieses fand L. immer als ein ficheres Kennzeis den von Gelingen und Mislingen der Kalcination.) Man dectt (3. 44) am besten Abende auf, und fest den andern-Morgen die Arbeit fort, 1) weil das marme Blenweis welch und zerreiblich ift, 2) weil die daben auffteigenden Dunfte den Urbeitern Schadlich find; im 6ten Kapitel giebt er eine Heberncht des Gangen und die Berechnung. konne jabrlich 50 Kalcinationen vornehmen, wodurch man nach allem Abzug jährlich 72,765 Pfund U. bergewicht erhält: man aminnt iantlich 3006 Gulben. Jede Kalcination giebt 6,350 Pfund Blemveis, also so Kalcinationen 307,500 Diunde. 3m Rleinen fand L. das Steinkohlenfeuer, deffen man fich in Rufland bedient, für öfonomilder, als ben Pfers Demiit. Bir wunschen übrigens diefer fleinen Schrift recht piele Lesev.

Handbuch der technischen Chemie, abgefaßt von Johann Friedrich Gmelin, K. Hofr. und Prof. der Arznepfunst Zwepter Band. Zwepte versmehre und verbesserte Ausgabe. Halle, bey Gebauer. 1796, 8. 1002 S. 2 Rf. 20 H.

Die Starke des Bandes zeigt von den angebrachten Verbefferungen und Zusähen, und der bekannte Fleiß des Verf, so wie die vielfache Velesenheit, läßt schon vermuthen, daß er alles aufgestellt und bemerkt habe, was dem Technologen nußlich und brauchbar senn kann. Ben dem Selbstgebrauche wird sich eraeben, ob alle Vorschriften richtig sind; indessen kann doch der Huttenmann, Fabricant und dergt, sich immer hier hier guten Raths erholen, und der Liebhaber nüßlicher Sewerbe sich über vieles belehren.

23m.

Won den Worschritten und dem Nugen des Studisums der Mineralogie, besonders in Rücksicht auf dem Bergbau, in einer öffentlichen Versammlung der Churfürstl. Baierischen Ukademie der Wissenschaften an ihrer hohen Stiftungsseper den 28sken März abgelesen von Frenherrn von Schüß. Münschen, 1767. in 4. 52 S.

Wer sich von dem auf dem Titel gedachten Gegenstande unterrichten will, wird diese gelehrte Abhandlung, welche schlechterdings keinen Auszug verstattet, nicht ohne Nuhen lesen.

**G**.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Verfassung der vornehmsten europäischen und der vereinigten amerikanischen Staaten, dargestellt von Herrn de la Croix. — Aus dem Französischen, mit Berichtigungen des Ueberseßers. Fünfter Vand. Leipzig, in der Weidmannischen Buchhandlung. 1797. 24 B. gr. 8.

Dieser Band, mit welchem das Werk, fürs erste wenigestens, geschlossen ist, interestret fast mehr als irgend einer seiner Bers Borganger. Er enthält in den ersten seches Abhandlungen die geschichtliche Darstellung der französischen Constitution unter den Königen des ganzen dritten Stamms; sie endiget sich also mit dem tragischen Tode des letzten, bedauernswürdigen Monarchen. Was von selner Regierung und seinem Benehmen ben den befannten stürmischen Auftritten, die in iheren Folgen für ihn und seine Familie, sur Frankreich, sur ganz

gang Europa, und gewissermaßen auch fur manche auffereuron vialche Lander fo wichtig geworden find, G. 166 - 191 gefagt ift. wird die Ausmerksamfeit jedes nachdenkenden Lesers feffeln. Die vornehmsten Ursachen, welche ju der Revolution mitgewirft haben, find der Wegenstand der siebenten Abhandlang. Die achte beichäfftiget fich mit dem Ginfluffe ber Tugenden in ben Republiten, die neunte mit einigen Birfungen der Mevolution; die zehnte liefert eine Schilderung der Giferer und Lanatifer, aus ber romifden Raifergeschichte gezogen, und in der eilften wird über die burgerlichen Rriege betlami. ret, und zwar nicht schlecht deflamiret. Sind gleich die benben letten Abhandlungen, fo wie bie achte, in Rucksicht auf den Titel des Buchs gemissermaßen Huswuchse; so wird man fie boch nicht ungern lefen, fie auch, ihrer Berwandtichaft mit ber Sauptmaterie wegen, nicht gang ungwedmäßig finden. Ungehängt find: Die vom Nationalconvente bem frangofischen Bolfe am 24ften Jun. 1793 vorgelegte Confficutionsacte mit der vorhargehenden Erklarung der Rechte des Menfchen und des Bürgers; und die Constitutionsacte der frangosie fchen Republit vom September 1795, nebft einer vorangeben. den Erklarung der Rechte und Pflichten des Menschen und bes Burgers. Die vom lieberfeger verfprochenen ausführlis chen Berichtigungen find ausgeblieben. Er bat fie der Fort. fegung bes Werks, welche man, wie er meint, hoffen darf. aufbehalten. - G. 214 heißt es: . Aber vergeffen wir, wenn es geschehen kann, bas, was die Revolutionen Abscheuliches haben, und halten mir uns nur fest an die Soffnungen, welche fie ju geben im Stande find." Diefe Inverfion, welche feit eis niger Zeit anfangt, felbst ben guten Schriftstellern Dobe au werden, ift ein wirklicher Gallicismus. Es follte heißen: Lage uns aber das - vergeffen, und uns nur feft - halten; oder : DBir wollen aber - vergeffen u. f. w. Ueberhaupt fühlt man bier, bag man tein Original liefet. Uebrigens aber beziehen wir uns, in Unsehung der Uebersetung fowohl, als der Ura fchrift, auf basjenige, was von den vorhergehenden Banden in diefer Bibliothet (Band XXVII. @, 529) gefagt ift.

Di.

Versuch einer Statistik der Dänischen Mondrchie, von Friedrich Thaarup. Erster Steil. Repinspagen, 1795. 1 Upp. 17 Bog. Zweiter Theil. Erste Abtheil. 1796. 19 Bog. 2 Re. 14 Re.

Des Ben. Professors Thaarup Staatskunde von Danes mait ift ben Statistikern langft als ein grundliches, juver. lagiges, und ihnen daher unentbehrliches Weit befannt Go wie fle bier vor uns liegt, ift fie nicht eine blofe Ueberiehung des danischen Originals von 1794; sondern eine zwepte verbefferte und verstärtte Musgabe von Grn Th. selbst, in einem fehr reinen, der Materie angemeff nen Etnl aeidrieben, fo bag wir nur auf ein paar nicht febr bedeutende Abweichungen gestoßen find. Der Bf. bat fich in Ubsicht der Bu'abe nach bem Bedurfulf der auswärrigen Lefer gerichtet, und folgt ch manches hinzugefügt, das er ben feinen Landeleuten entweder als bekannt voraussehen mußte, oder das sie schon in andern danischen Buchern und Monatsschriften fanden; beiepoers aber hat er, nach der Borrede den Schleswig Seift imden Lefer vor Augen gehabt. Er entschuldigt mit vieler Be cheis benbeit Mangel und Irthumer, die fich finden mochten Die ersten betrifft: so mochte mohl schwerlich eine Ctatiftic ges fdrieben werden, der man fie nicht verm rfen tonnte, und in Abficht der andern fann mon nur von denjenigen Eringeruns gen erwarten, die vermage ihres Studiums ober ihres Umres auf das genaueste mit den einzelnen Marerien befaunt find, Die in dem Werte haben aufgenommen metten muffen Wir konnen dem Lefer nur Rechenschaft von dem Jehalte tes Buchs geben, und bin und wieder eine Bemerfung bingufugen

Erster Theil. Einleitung. Quellen der Dan. Statissteratur in dem Buche so vollständig, und überall die Listeratur in dem Buche so vollständig, daß derseniae, der alle darin genannte Schriften besitt, keine unansehnliche Dücherssammlung ausstellen kann. Dennoch saat der Berkasse in der Worrede, daß er viele in danischer Svrache aesch iebene, uns bedeutende Pamphlets, und die in Islandischer Sprache versfaßten Schriften, in dieser deutschen Ausgabe nicht angeführt habe. Lander des danischen Staats. Plan des Werts. Rec. würde ihn nicht so gewählt haben wie der Vers. Da indessen ein jeder seine Vorstellungsart hat, und nach derselben seine Sedankenreihe ordnet: so ware es unbillig, hiergegen etwas saan

La Code

fagen zu wollen. Erfte Witheilung. I. Danemark. Quel-Ien det besondern Statistit von Danemart. D. ffelben Lage, Areal, Clima und einige Folgen beffelben. Danemares Große wird ohne Mitland 223, 334 Q. Morgen; Butland, nad einer noch nicht völlig berichtigten Rechnung 422, 599 Q. Dt. angegeben. Gintheilung. Bon Bornheims Umt ift feine Sarden Babl angegeben. E. 41 wird von Umtmannschaften gesagt, ihre Beschäfte maren von den Stiftsamtmannschaften unabhangig, ,indem die lettern es blog mit ber Bermaltung der Stad. te des Stiftes, und einiger bestimmten Stiftungen au thun haben; den Umtmannschaften hingegen die Bermaltung des platten Landes obliegt." &. 44 aber heißt es: "daß nach Der fonigl. Resulution v. 4ten Cept. 1793 die Umtmanner in den Memtern Ropenhagen, zc. zugleich Stiftsamtmanner Der Stifte Geeland 20, u. f. w. feyn follen; doch foll ihnen in Diesem Umte nichts weiter obliegen, als daß fie in Bereinis gung mit dem Bifchofe Diejmigen Beschäfte besorgen, welche bisher dem Stiftsamtmann und dem Bifchofe gemeinschaft. lid übertragen maren, da die Verwaltung der Giadte. Die im Bezirke jedes Umts liegen, den jedesmaligen Umt. mannern übertragen wird." Da beyde Ungaben von der gegenwartigen Beit fprechen, fo fteben fie mit einander in auf. hebenden Biderfpruden. - Danemarte Produtte und Dah. Das wenig bedeutende Mineralreich. rungszweige. Pflanzenreich. Die Krappe 69 hatte unter den Karbefrau-Die Kartoffel fam auch erst um 1750 tern fteben -follen. nach Danemart. Das Thierreich. Gehr angenehm und beteb. rend ift es, daß von vielen Sauptnahrungszweigen eine furze Geschichte ihrer Entstehung, ihres Unwachses und ihres Verfalls hinzugefügt, und die Namen der Manner, die fich um Einführung derfelben um ihre Mitburger fo mefentliche Berdilafte erworben haben, wo fie bekannt find, genannt werden. D'an fieht bier, wie unendlichen Schaden es der Bervoll. tommnung so vieler von diesen Rabrungezweigen gethan bat, daß fich die Regierung in den Betrieb derfelben mifchte, und burd miderfinnige Tefeble ihren naturlichen Gang untetbrad und verwirrte. Es ift eine febr delicate, große Renntnig und Erfahrung ben den Geschäffesmannern vorausiegende Unters nehmung, wenn die Regierung Gewerbe und Handel durch Editte . . . Berordnungen lenten und einrichten will. Bandel mit Hornvieh in Danemart hob fich von neuem, als man 1788 die Berordnungen caffirte, die deswegen ergangen maren.

waren. Bingegen find die Unftalten fehr zu loben und zwecke. måßig, die man hier zur Beforderung der Aufnahme ber Lande. wirthichait errichtet hat, die Ackerhauschule, die Betermairs schule, die Landhaushaltungsgesellschaft, die Ercitcasse Der Berf. trennt billig die Beidreibung der Landwirthichaft von ben Betrachtungen über das Landwelen : Softem, und vera Rebt unter dem lettern: denjenigen Theil der Gefetgebung. welcher Die burgerliche Lage des Landmanns bestimmt, die ibmpbliegenden Pflichten und Burden, die ihm zuertheilten (gue getheilten) Gerechtsame, (n) sein Bernaliniß gegen andre Stande und gegen die einzelnen Rlaffen und Individuen feis nes eignen Standes." S. 136. Es wird demnach gehandelt: von der Einiheilung der Landereyen, und dem Sarttorne. Die Tabelle G. 142 ift doch nur den Gutunterrichteten verftandlich, fo wie wir überhaupt über diese und die folgenden au dieser Materie gehörenden Rubriten eine ausführhchere: Belehrung gewünscht hatten. Bon den haupt . und Edelbofen, Lehngutern oder Grafichaften und Baronien, toniquenen und Stiftungslanderenen, Berfaffung der Bauern, und noch einigen jum Landwesens = Softem gehörigen Gegenständen. Eine schöne ehrenvolle Erhaltung des Undenkens an eble Thaten, giebt ein Berzeichniß der Landguter, in welchen man jum Wohl des Bauernstandes am meisten gethan bat. IL. Die Berrschaft Schleswig und Holffein. Die Materien find in eben der Ordnung abgehandelt. Lage, Grangen, Fla-Meninhalt, Eintheitung, phuffiche Beschaffenheit, Produtte, In Absicht auf Unftalten gur Ausbreitung land. wirthschaftlicher Renntriffe fteben Die Berzogthumer Danes mart nach. Das Steuerwefen ift bafelbit megen der fehlers haften und unvollstandigen Marritel, und der ungeheuren vielen Steuerrubriten febr vermickeit, und für den Unterthan bruckend. Dan hat aber mit einer neuen Ausmeffung und Taration den Aufang gemacht, wodurch auch diele gabireichen Steuern auf einige wenige reducirt werden. Das großte ablide Gut im Solfteinschen ift Breitenburg von 180 Pfills gen, den Pflug zu 24 Morgen gerechnet. Die koniglichen Domainen wurden feit 1763 anfangs im Bangen verfauft; allein die Räufer hieben die Waldungen um, und bezahlten den Konig von dem daraus geloseten Geloe. Br. E. thut bingu: "alebenn mar diefer betrogen, und der Staat erlitt eis nen febr wichtigen Betluft. " Wir begreifen wohl die lette Folge; aber nicht die erfte. Darauf murben die Guter gegen einen

-130

einen jährlichen Conon Parcellenweise verkauft, und die Baldungen b vbehalten, weben man einen betrachtlichen Gewinn findet. III. Morwegen, Gleiche Ordnungen der Materien. Das Mineraifeich ift mit der Aussuhrlichten abgerandeit, die fein Bichtigfeit verdient. Das Siiberbergwett ju Konigsberg ift jest im aniehnlicherm Berlufte. Sehr willtommen mar uns Die Mittheilung ber Bergwerkgesebe; aber fie fleben nicht am rechten Orte. Ungern fanden wir hingegen, daß Gr. E. bep vieler Richtigkeit im Unsbrucke S. 308 fich der völlig falichen . Conftruftion bedienet. Rebren wir jest wieder zu den Metal. len zc. anstatt: wir wollen jest zc. oder: wir febren zc. Wich. tig ist die Beschreibung des Salzwerks zu Wallve Seite 324 und die Geschickte des Mannbergwerkes ben Egeberg fonder. Bar. G. 330. Bu den Bulfsmitteln, ju denen man ben Ermangelung des Korns feine Zuflucht nimmt, gehören mehrere egbare Moofe. Mit einer feltnen Uneigennüßigfeit und rei. ner warmer Liebe für Menschenwohl, und voller Enthusias. mus für seine Runft, hat herr Bro: städt die Norweger den Gartenbau gelehrt. S. 345. Sehr merkmurdig ift die Beichreibung der Forsten und der Wirthschaft mit benfelben G. 375 h. Diemals ist Morwegen von der Biebseuche beimgefucht; ein Glück, das es vermutblich feiner hoben, und nord. lichen Lage zu danken bat. Norwegens einträglichster Ausfuhr : Urtitel find bekanntermaagen feine Fifche. Er beträgt im Durchschnitt jahrlich 1,203,000, ausser was zu Lande nach Schweden geht. Defto mehr muß man fich wundern wenn man hier liefet, wie fehlerhaft die Fischeren gerieben wird, und wie wenig Unterflugung fie erhalt. Thran wird felten oder gar nicht gebrannt. Uebrigens ums faffen bie Anftalten, die man in Daremart zur Aufnahme ber benomischen Renntnisse und ihrer prottischen Augubung gemacht hat, auch Morwegen, und dieses Reich hat selbst mehs rere Landhaushaltungsaesellschaften, die aber nicht Rrafte genug für einen großen Wirtungsfreis baben. Auch Morive. ger wird von einem hochit verwirrten Steuerwesen gedruckt, Jedes Stiftamt bat andere Steuern, und in Angersbung ablt man berielben si unter verschiedenen Benennung n. Unter denen, die Sauptipecies beifen, wirt G. 419 eine auf. geführt, die Junge (Tunge) heißt; Rec. fennt fi nicht, und fie wird bier nicht erklart. Diefes raube Morbland hat nies mals Leibeigenschaft gekannt, und der landmann ift daselbft Imerte Abibeilung Stadthaushaltung, Wes überall fren. 9. 21. D. 23. XXXVII. 23. 1. St. IIIs Seft.

genftande bes Runftfleißes und des Handels. Bon ben Stade ten überhaupt', und ihren Rechten, Manufacturen, Fabrifen und Handwerken. Und aus Herrn E. Beschreibung derselben im eigentlichen Danemart fieht man, daß es bafelbft mit Unlagen dieser Urt noch nicht hat glucken mollen. Sogar eine Segeltud . Manufattur vor Ropenhagen, wo dieje Baare doch guren Abjat finden mußte, befondere, da fie, wie hier ges fagt wird, gut mar, ift 1789 eingegangen. Die Wollenfas brifen, vornehmlich von wollenen Strumpfen, find nicht une wichtig, so auch die Baumwollensabrite in Ropenhagen, und Die Cattundruckerenen dafelbft. Gin mertmurdiges Fabritat find die Ripenschen schwarzen Topte, die weit verfahren wer-Das danische Porcellain ift gut, und erspart dem Lande große Summen. Sehr wichtig find die Zucker . Raf. finerien. 1791 maren 13 derfelben in der Baaren : Brands casse mit 541,000 Rthlr. verassecurirt. In ganz Danemark ift nur eine einzige Schriftgiefferen zu Ropenbagen, Die indefe fen wichtig und gut ift. Huch hat bas Land nur 3 Papierfabriken; doch wird jest bie 4te ju Derholm angelegt. ner Papiermublen wird nicht gedacht. In Ropenhagen ma= ren nach einer bengefügten Tabelle 1794 aus allen handrvets kern: 3304 Meister, 3630 Gesellen, 2620 Lehrburschen. In Morwegen brachte Die sogenannte schwarze Compagnie Fabriten in den Gang, welche die Produkte des Landes verarbeiteten. Diefes Land verdantt ihr befonders fein Glas, und Salz, feine Potasche und Vitriolwerke. Bey der Beschreibung der Fabriten und Manufakturen in den danischen Staaten ift ebens falls häufig die kurze Geschichte derselben binjugefügt, und die Manner, die sich darum verdient gemacht, oder die ihnen Schaden gethan haben, find genannt. Man war ben ber Bahl derjenigen, Die man an die Spige der Unternehmungen ftellte, häufig sehr unglücklich. So baueten Tyrholm und Roer Graupen . und Sichtmuhlen, ben denen ber Roftenauswand auf 10,009 MR. stieg; und Paulsen tauete bessere, blog mit Morwegischen Arbeitern, die 500 MR. kosteten. S. 487. Ueberall fehlt es in Morwegen an Bandwerks . Industrie. Ber follte glauben, daß es daselbst an Bierbrauern und Brandt. weinbrennern mangele? E. 492. In Christiania wohnt nur ein Rammacher, ein Seiler, ein Steinseger, und gar fein Lelmbereiter; hingegen 8 Uhrmacher, und 2 musikalische Instrumentenmacher, welches lette sich aus dem brauchbaren Solze, das fie ju ihrer Arbeit vorfinden, erflaren lagt.

5 to 151 /s

gang Morwegen find nur 3 bis 4 Bürftenbinder. Daß der Runftfleiß in den Herzogrhumern und befonders in Altona groß fen, ist bekannt. Gesetze und Berauftaltungen ber Reates rung zur Beforderung des & werbfleißes. Micht alles, mas hier angeführt wird, war immer richtig berechnet, und zwecks ! maßig. Sandel und damit verbundene Geneuftande. "Der innere Bandel, fagt der Bf. S. 531 "bedarf gar jehr eleftriich. wirtsamer Große, um ihn aus bem Schlummer zu erwecken, worin er bejonders in dem eigentlichen Danemark liegt, wo die Städte fast ohne alle Ausnahme im Verfall, die Hasen verschlemmt, die Raufleute größtentheils Menschen ohne Duth, ohne Handelskenntnisse, ohne Kraft zu wichtigen Unterneh. men find, die ihr Gewerbe bloß nach altem Schiendrian treiben." Der Sandel mit andern Mationen ift größtentheils activ. Der Verf. verspricht fich fehr wichtige Folgen für die Seehandlung von der Berordnung von 1793, welche die Stapelfrenheit oder ben Credit auf den Boll Gewife fer fremden Baaren, den bisher nur einige Stadte geben dutf. ten, auf alle ausdehnt. Das gange Berfahren daben ift merte wurdig und verdieut Aufmerksamteit; icheint auch, so weit ein Auslander davon urtheilen fann, ungemein vortheichaft für bende Theile zu seyn. Bey Aufzählung der Ginfuhr-ABaaren, sagt Herr E. S. 536 naiv genug: "Danemark fauft gleichfalls fahrlich in Deutschland eine Angabl Recruten für bie Landarmee." Holland vertiert in bem danischen Sandel; erhalt aber seine Einbufie juruck durch die Ziesen der betrachte lichen Capitale, Die Danemark von den Hollandern gelieben hat, und durch die große Ungahl Actien, welche die Hollans der in der affotischen Compagnie besitzen. Es ist befannt, daß man annimmt, der panische Staat gewinne burch Rormes gens Produtte in dem Sandel mit England; auch fagt es Dr. E. Aber in einer Tabelle, die G. 515 Geminn u Berluft von 1700 - 1780 angiebt, dauert der Gewinn nur bis 1750. Bon 1750 - 60 ift der Berluft von 1958 Pf. St. und von 1760 — 70 ist eingefährt in England 80,000 Pf. St. und ausgeführt von England 149,926 Pf. St. u. von 1770 — 80. Einfuhr in England 92,004 und Ausf. v. E. 179,588 Pf. St. Wenn hier nicht fraend ein Irrebum ftatt findet : fo hatte der danische Staat feinen Geminn ; fone dern so starten Berluft, daß er mehr wegnimmt, als der Gewinn feit 1700 beträgt. Es ist eine feltne Erscheitung, daß hier auch einmal in einem schätzbaren Werke, des Politischen 2 2 - Jours

Journals mit Ehren gedacht wird: - Abet freplich find'es nicht seines Herausgebers pseudo : eudamonische Auffage, wovon Die Rebe ift. Poffwesen. Dit Recht werden Die ichenen Landftragen in den Bergogthumern und in Ceeland gerühmt. Schifffahrt, und was dazu gebort. Die Zahl aller an ben Ruften des danischen Staats fich befindenden Schiffe flieg 1792 doch nur auf 3331, welches für Lander, welche. Die Matur mit allen jum Schiffsban erforderlichen Bedurfniffen verseben hat, febr wenig zu senn scheint. Ein febr nubliches Institut ift das logenannte Seckartenarchiv Das Lootsenwesen ift in Danemart in gutem Stande; es giebt ein vortheilbaftes Borurtheil fur den Belgolander Lootfen, daß er feinen Stand sehr ehrt, und daß er stolz darauf ift, wenn ihm nach gesches henem Eramen bas Lootsenzeichen bewilligt wird. ift doch noch zweifelhaft, ob der schleswiger Canalbau in dem Beitpunkte, da man ihn vornahm, ein fur den Staat vortheilhaftes Unternehmen gewesen sen. . Unterdeffen vergrößert fich doch die Bahl der Schiffe, die fich diefer Durchfuhr bedie nen von Jahren zu Jahren. Bon dem Gelde ift nicht ausführlich gehandelt, wie überhaupt die in die Sandlung eine schlagenden Materien noch sammtiich eine genauere Untersu. chung verdient hatten, die ben einer neuen Huflage leicht erfolgen kann. Bis dahin verspricht fr. T. in der Borrede gum zwenten Theil dergleichen Mangeln durch einzelne; bogenweise herauszugebende Zufage abzuhelfen.

Tweyter Theil. Mur bet erfte Abschnitt ift bieber da. Dritte Abtbeilung. von erschienen. Bevolkerung. nimmt die jetige wahrscheinliche Boltsmenge an zu 2,390,000. Vierte Abtheilung. Rirchenversaffung. G. 12 wird gesagt, daß in Ropenhagen eine öffentliche (also nicht gefandschaftliche) catholische Kapelle unter kaiserlichem Schutze errichtet sep. Es ift eben fo unbegreiflich, wie ein gottesdienftliches Saus eines fremden Schutes bedarf, als daß eine Regierung guglebt, daß eine fremde Macht in ihrem Gebiete Schut ausubt. Bendes ware Beweiß von Schwache, wenn man nicht guin Boraus fegen mußte, daß man ben der Sache ohne Aufmert. samfeit sich gewöhnlichen Vorurtheilen überlassen habe. Rir. Berrschende und geduldete Religionen. jahl, Verfassung Gerichtsbarkeit und Consistorien der Geift. lichkeit. Weder die Zahl noch die Gige ber Bischofe und Generalsuperintendenten werden angegeben, auch nicht die Zahl

ber

ber Probite. 211s Peter der Große hier in Danemark mar, wollte er die Ceremonien der Ordination eines Bischofes fe. ben. Es murde ein bloger Student ju dieler Ceremonie genommen, der doch nachher nur Dorfpfarrer, und endlich Probst. murde. Die Bahl ber Kirchipiele im odnifden Staate bes tragti3272 die von 2276 Predigern, u. 195 Personell . Ra. pellanen beforgt werden. Erziehungewesen und miffenichaft. liche Berfaffung. Die lateinischen Stulen find bier, wie fast in allen Ländern zu zahlreich, und sie haben nach G. 31 eine Umbildung bochft nothia. Bert E. meint, fie mußten sammtlich in Realichulen verwandelt werden. Er fället fein Ure theil über ben Berth der Gymnaffen. Es ift befannt, wie reich die Universitat zu Ropenhagen botirt ift, und wie vortheilhaft die dortigen ordentlichen Professoren angestellt find. Die Baht der dafelbst eingeschriebenen Studenten belief fich in den Jahren 1792 — 94 doch nur auf 523, worunter 8 von Islandischen Schulen waren. Die Akademie ju Goroe hat in den letten Jahren nur 1 — 4 Academisten gehabt, welche vonis Professoren und 6 Lehrern und Maitern benn gelehrt genng gemacht werden konnten. Berichiedene andere Stif. tungen zur Ausbildung des Verstandes find von Berth. Gelehrte Gesellschaften. Bibliotheten. Die Privatbibliothet des Rammerheren Subm wird auf 100,000 Stuck gefchatet, Undere miffenschaftliche Sammlungen und Ginrichtungen, Die danische Literatur betreffente Schriften. Buchdruckerenen; fie find gabireich und gut. In Ropenhagen waren vor der Feuersbrunft 1795 ohne die Waisenhausbuchdruckeren 19 mit 56 Preffen. Die zeichnenden und bildenden Runfte. einige Privatpersonen haben ansehnliche Gemalde . und Rupferflichsammlungen. Dennoch furchten wir, herr Meufel mochte gegen den Brn, Berf. in der Behauptung Recht behal. ten : daß die iconen Runfte in Danemart mehr im Berfalle als im Wachsthume find. Was Hr. T. S. 108 jur Wiber. legung fagt, ift vielmehr Beweiß fur bie Behauptung. Schauspiele. 1790 betrug die Ausgabe für die Unterhaltung der Schaubuhne 69,949 MR., und die Einnahme 35,753 MR. Die furge Geschichte des Theaters ift sonderbar genug. Diu: fit. Sunfte Abtheilung. Justizweien. Wir hatten auch hier hin und wieder mehrere Umståndlichkeit gewünscht. Vorfehrungen gur Erhaltung auter Sitten. Gefindemefen. find Stiftungen und Gefellschaften zur Belohnung des Ge. 1781 be-Andes, das lange ben einer Herrichaft gedient bat. lobnte

lobnte bie bergifche nubliche Gefellschaft 18 Dienftbothen, uns ter denen viele 47, 42, 30 Jahre ben einer Herrschaft gedient hatten, und nur 4 unter 30 Jahren. Der Pramien . Forbernden maren 300. Ehrengegenftande, Belohnungen Des Berdienftes; Rang, Orden und Adel. Gr. E. ift ein mahr. beitsliebender, freymuthiger Schriftsteller. S. 139 fagt et: "In unfern Zeiten wird die allgemein erkannte Grundwahr--beit, daß angeborner Abel eine Ungereimtheit ift, von dem Abel felbst eingestanden, und die Individua beffelben bestreben fich immer mehr und mehr, durch Berdienfte, Renntniffe und patriotithe Unmendung von Reichthumern, ju zeigen, daß fie fich ihrer berühmten Stammvater murdig betragen wollen. Quenanmen, welche es bier, wie anderswo giebt, tonnen diese Behauptung nicht entfratten." Wohl dem Lande, wenn Gr. E fich in feiner auten Deinung nicht irrt, und biefe wirtlich edien Gefinnunger Renel; das Gegentheil aber Ausnahmen find. Einige andre Stellen finden fich in Diefem Buche, die fo frege muthig und dreift gelage find, daß Gr. T. unter ben beutschen Professoren wohl schwerlich Nachahmer barin finden mochte. Armenwesen und Unterfrühung ber Sulfebedurftigen. schönes, nachahmungswürdiges Institut ift die schwesterliche wohitvatige Gesellschaft, die aus einer Gesellichaft unverbens ratheter Tochter des Landes besteht, Die ju einer Stiftung gur Erziehung ihrer armen Mitschwestern, jede jahrlich i Thaler Die Stiftung mar eine vortreffische Begehung bes Vermablungeseites der Kronveinzeffin 1790 und ein wackerer Mann Eman Balling that ben Vorichlag bazu. 1791 mar die Einnahme nur 236 RR., 1794 schon 740 RR. Bitwenkassen, Leibhauser, Leibrentengesellschaften oder Tontinen; (gehoren wohl nicht in diese Rubrif.) Brandwefen und Brandverficherungscaffen, Mediginaleinrichtungen. Sechfe Matbeilung. Die Land u. Seemacht. Das, mas über bie erfte agfagt wird, ift zu furz, und zu undeutlich, als daß ein Auständer einen elchtigen Begriff von der danischen Landmacht erhalten konnte. Berhaltnig Danemarks mit fremden Graas Auch diesem letten Abschnitte winden wir eine andere Stelle angewiesen haben. Siebente Abtheilung. Grund. fage und Regierungsform bes Reichs, Collegialwefen, Umts. verwaltung. Uchte Abtheilung. Finanzweien, und die ver-Schiedenen Zweige ber Einnahme. Die ordentliche Landsteuer, die Consumtionsaccise, die Bolle, und bie personliche Ertra. und Rangsteuer find bie wichtigsten Urtifel. Die gange Gin. nahme

mahme betrug 1786 nach einer beygefügten Tabelle 6,800,516 Ausgaben. Ben ber Aufführung ber Ausgaben für Die tonigi. Sofbaltung, fagt ber rechtschaffene Berf. : "Sparfamteit und Dekonomie geben dem Bofe unfers Baterlandes ben bochften Rang unter den großen Sofen Guropens. Für blefe und so viele andere Bobithaten unfers Ronigsbauses fep ber Benfall des Simmels und das Dankgefibl beglückter Una terthanen sein Lohn. "Der Hofstaat fostete 1765, 200,224 Rthir., und 1788 nur 137,718 Ribir. Gine Summe von ben Ausgaben ift nicht gezogen. Staatsschulben ; fie betrugen 1770, 17,190,946 Riblr., bie 763,853 Riblr. Intereffen gaben. Seit 1785 arbeitet man an ihrer Abbezahlung. Bon bem Plane, ber baben befolgt wird, ift bier das Mugemeine angeführt. Das Ausgabenverzeichniß, welches in der arften Auflage ber E. Statistif fand, hat ber Berf. wegge. laffen, weil er es felbft fur unrichtig ertennen muß. - Die noch nicht erschienene zte Abtheilung des zten Theils wird die Colonien beschreiben, und eine allgemeine leberficht des Banden geben.

Ju.

## Belehrtengeschichte.

Conspectus Reipublicae Literariae, sive Via ad Historiam literariam juventuti studiosae aperta a C.

A. Heumanno. Editio octava, quae ipsa est novae recognitionis prima, procurata à I. N. Eyring, cet. Partis posterioris Tomus I. Hannoverae, apud fratres Helwingos, 420 S. 8.

Nichts begreisticher, daß wer durchs unermestiche Gebäude der Literärgeschichte sich über lang oder kurz zum Führer ans zubieten gedenkt, vorher noch seden Anlaß, jeden Augenblick nußt, solches bis auf seine verborgensten Winkel auszuspähn. In diesem Betracht ist der Mustagog gemiß eher lobens: als tadelnswerth, wenn er die Neugierigen lieber ein wenig warsten, als in der Kolge sich selbst hier oder da unbestiedigend sinden läst. Tritt er aber mit den Schlüsseln in der Hand einmal hervor, wie von Herrn E. vor sechs Jahren bereits

geschah; in bemjenigen Bande des Conspectus namlich, wo von Bulfsmitteln, Quellen, Borbereitung mit einem Bort gur Literargeschichte die Rede mar: fo wird es bennahe bring gend, den Gang ins Innre des Beitigthums auch nicht lane ger zu vericieben'; weil der Begweiser ionft Gefahr lauft, mehr als einen der Schlußel wo nicht nang unbrauchbar, boch schon angerostet zu finden Sat er indeg fich auch mit frischen in der Geschwindigkeit verfebn: so paffen diese wieder richt jur alten Ruftammer; und diefer Unbequemtichkeit am Ende burd Bufape Ruchweifer u. bergl. abhelfen zu wollen, gebore boch auch unter Dothmittel, die ben an fich fcon e beschwerlichen Weg noch weit unangenehmer machen. Wie manches die Literargeschichte bes Alterthums und der Mittelzeit beffer aufh llende Buch, bas man einem fo erfahrnen Literator nicht erft zu neutten braucht, ift eitdem wirtlich erichienen; tros eines Sexennii, deffen politiich fittiche Unthaten noch immer, urd mehr als je sogar mit Ruckfall in eine Barbaren drobe, die finstrer und schrecklicher werden kann, als alle ihr vorhergegangne Phofen!

Da dronologische Behandlung ber Literargeschichte, wo namlich der lleberga g von Lidt. Geschmack und Rennte niß aus einer Begend die Frokreises in die andre bergieichen Unsicht ar eren, und Cultucgeschichte jedes einzelnen Zweit ges der Wiffenschaften selbit, ein viel zu ftartes Pensumfür ben Raum eines einzigen Bandes gewesen waren, fo hat Gr. 12. in vorllegendem fich begnugt, von erstem Standort aus seinen Bea zu verfolgen, und ihn durch vier hauptperloden, eben so viel Ruhepunete bezeichnet: das noch robe, nur ein furges Kapitel verlangende, foum den Reim enthals tende Zeitalter; das von Moses an bis Justinian durch Kunft und Wissensch ift entwickelte; das durch Jusammenfluß ungunfliger Greigniffe diefer Aufflarung von neuem ber aubte, und dasjenige endlich, wo feit dem Jahr 1453 für Stalten durch Griechen, und durch Erfindung der Buchdruck rfuoft über gang Europa ein neues Licht empor ju glimmen auffeng. Den Berfaffer nun auf feiner laugen Reife gu begleiten, als die von Arappten ausaeht, das uralte Babylonische Gebiet berührt, (wenn anders bier herum ber Saame menschlicher Renntnig nicht am erften jur Frucht aufschof.) Palaitina nicht unbes fucht lagt, aus Phonigien nach Griechenland übertritt, an Aufflarung babsuchtiger Romer ein wenig tunftein, fieht, durch

bas immer dunkler werdende Mittelalter fich windet, und ihn endlich durch die mannichfaltigen, oft wieder verwelften Blus menbeete neuerer und neuefter Literarur bie in unfer Jahrgebend berabführt : auf einer Deife folden Umfangs dem Wands ter, wie idon gefagt, Sdritt vor Schritt zur Ceite bleiben, und von dem Berth feiner Beobachtung dem Lefer Proben porlegen zu wollen, fest einen Raumüberfluß voraus, beffen unfre literare Zeitblatter - inopes nos copia facit - fich nicht mehr ju erfreuen haben. Genug, daß Recenfent bezeugen darf: herr E. lieg das feit dem erften Band vorüber geraufch. te Serennium nicht unbenutt, und der feiner Führung fich anvertrauende junge Dann werde in diefer zweyten Abrhefe lung auch, einen Schat fo fruchtbarer Thatfachen, Epoche machender oder fie berbepführender Damen, fo manches alte Wourtheil ausgerottet, so manche neue Aussicht eröffnet fine ben, daß es fernerhin nur von des Lefers eignen Beurtheis lungstraft abhängen wird, dieg oder jenes fich noch bequemer ju ftellen, genauer zu entwickeln, und Resultate zu ziehn, die, wie naturlich, nach ber fubjectiven Bildung jedes Individui, und dem Maak seiner Umficht fich tausendfarbig modifiziren musfen. - Dag für den Zeitraum Des jungften halben Secule eine Bibliothet wie Die Gottingische Sulfemittel anbot, unter beren Menge bie Vorarbeit des mackern Beumann fo gut wie verschwindet, ergiebt fich von felbst. Aber auch in Sine ficht auf altere und altefte Literatur aller Sprachen und Lane der ift die Geduld des Ergangere unverkennbar; und wenn über Patriftit, Mittelalter und nordifche Gultur, Rec. nicht gleich auf Alles stieß, was er suchte: so fand sich der Urtikel des Arabischen, um aus Vielem nur ein Benspiel zu mablen, ber Beumannischen Bearbeitung wieder um defto überlegner. Huch was er, der Rec., über die alteste griechische Schrifts sprache g. B. und Schriftstellerey noch in einem Compendio am rechten Ort geglaubt batte, wird eben fo ichicklich im 216. schnitte der Wiffenschaft . und Runftgeschichte selbst, sich auf. ftellen laffen; und icon deshalb verliert man feine Sylbe weiter über bas, was benm erften Gebrauch des Buchs der Lefer noch etwa zu wunschen haben mochte. - Daß herr E. fich an Beumanns Ordnung nicht überall band, und wo es nothig mar, einer beffern folgte, findet Dec. icon ben Anzeige des ersten Theils ermahnt, im zweyten ist dieses Verfahren eben fo lobenswerth. Ein tabellarischer Entwurf an der Spie he des Bandes wurde jedoch Manchem willkommen gewesen 2 5 fenn ;

senn: vorliegendes Exemplar wenigstens ist mit nichts berglete den versehen; und viel sehlte nicht: so hatte Rec. sich über Wernachläßigung der Persischen Literargeschichte beschwert; weil dieses Capitel, aus übrigens guten Gründen, der Türkischen und anderer Literatur des Orients einaeschattet worden, und eben daher sich erst am Ende des Bandes aussinden ließ.

Zeumanns Conspectum, wie im erffen Theile zum Grunde gelegt, ober vielmehr mufivartig eingeschoben ju febn. tft und bleibt ein Umftand, den Rec. fo wenig wie fein Ditarbeiter im rosten Bande diefer Allg. D. B. verdauen fann. Wider den Conspectus als ein por sich bestehendes Werk. giebt es, will man billig fenn, wenig von Belang einzuwens Sein Berf. leiftete mas in jener Zeit fich thun lief, bie Luden ber Arbeit waren ohne Schwierigfeit auszufullen, und eben fo leicht konnte ber aufmerkfame, bas Gange umfaffenbe Lefer die darin zuweilen unterbrochne Ordnung wieder herstels len. Much der Bortrog des jovialen, freylich hier und da zur Ungeit wißigen Mannes entspeach überhaupt genommen Der nom Compendio ju fordernden Bundigfeit, und lagt bis die. fen Augenblick fich noch mit Vergnugen lefen. Da Herrn 12 - 8 Styl ungleich ernfthafter, und nicht felten bennoch wortreicher ift: so entsteht durch das gange Buch eine boppelte Hauptfarbe, die Rec. wenigstens, in diesem Bande noch weit auffallender fand als im ersten; ungerechnet, daß mehr als einmal der Lefer erft in Roten muß benachrichtiget werden, Beumann, wie man fahe, habe bier anders gedacht als fein Erganger und Umarbeiter. Eben fo auffallend bleibt et, wenn Jener von nuper, non ita pridem u. f. w. spricht, wo man nunmehr ein halbes Seculum und druber vorbengestrichen Ueberdief hatte tein geringer Theil der Beumannis ichen Anmerkungen lieber in ben Text felbst verschmeist, und eine nicht kleine Zahl andrer vielleicht gar gestrichen werden follen; theils barum, weil fur ein Compendium febr entbebre liche Dinge darin vorfommen; theils beshalb, weil &. oft Demahrmanner aufführt, die unftreitig gewichtreichern munmehr Plat ju machen haben. Alles bisher Gesagte fon bem Werke den Ruhm ausnehmender Brauchbarkeit so wenig schmalern, bag Rec. fich diese Expectoration nur beswegen erlaubt, um einen Beweis von der Aufmerksamteit ju geben, womtt er es schon jum ersten Male las. Man unterftreiche

Die vorlegfen Worte, weil ein Buch, das den Kern so mannichfacher Forichungen enthält, mehr als einmal studirt und lange gebraucht senn will, eh' irgend ein absprechendes Urtheil mic Fug und Recht darüber zum Vorschein kommen barf.

Wenn in vorliegendem Bande der Druck auch um etwas weniger bleich und widerlich ausgefallen ist, als in dem früher herausgekommenen: so bleibt das Papier doch noch immer so schlecht, di-Lettern so unsauder und plump, daß jeder Kaufer sich darüber zu beschweren hat. Alle steben Ausgaben des alten Conspectus waren aufs netteste abgedruckt, und die von 1753, deren Rec. gewöhnlich sich bedient, ist es ebenfalls und dergestalt, daß es fürs Auge zur wahren Erholung wird, wieber nach ihr zu greisen, wenn es sich in dieser allerneusten, ihr sonst so überlegnen Recognition mude und überdrüßig gelesen hat.

Rw.

D. Samuel Friedrich Mothanael Morus Leben und Charakter (.) von (Bon) Gottlieb Benjamin Meichel. Leipzig, ben Karl Franz Köhler, 60 Seiten in Octav. Brochirt in farbigtem Papiers umschlage. 4 98.

Das Geburtsjahr, in welchem diefes armfelige, aus bren be-Kannten Broduren gufammengeschriebene Produkt das Licht Der Welt erblickt, berichtet uns das Leipziger Oftermegverzeichniß vom Jahre 1797; eine felbst eigene Unzeige bieser merkiwhrdigen Epoche auf dem Titel der Schrift bat es bem Berfaffer derfelben nicht beliebt zu geben. Ob diefer fich getraut-von feinem Berfahren eine vernunftige ober billige Abficht. vorzubringen, ift nicht bes Rec Sache. Daß Schriften, Die Morussens Underken vor erst vier Jahren veranlaßt hat, wohl noch zu haben sepn muffen, wird schwerlich Jemand bezweifeln; und ob Dentwurdigtelten, wie fie Bopfner und Doigt bearbeitet, abermals wortlich ausgeschrieben, wiedere holt und von Meuem abgebruckt zu werden verbienen, das mbe gen Lefer entscheiden, die entweder mit nur genannten Gerle benten über Morus fich bekannt geniacht, ober wenigstens bie Recensionen ibrer Schriften im siebenten und siebzehnten Bande der M. D. B. der Bahrheit gemäß befunden baben.

Bopfners Buch: "Ueber das Leben und die Verdienste des verewigten &. S. M. Mo. rus" ist bis G. XLVII. fast wortlich abgeschrieben; nur wenige unbedeutende Beranderungen und fleine Bufage bee merkt man bier und ba, die manderlen Ruganwendungen, Herzergieffungen und Ausschweifungen Sopfners find abgefürst ober gang übergangen, und dann ift, wie fich von felbft berfteht, der Plan, den Sopfner von Moruffens theologischer Moral S. 47 - 64 mitgetheilt hatte, und Die von Chendem. felben G. 65 - 85 aufgenommene Borlefung: "Von der Tugend der Aufrichtigkeit," nachdem die theolos aifche Moral ihren eigenen Berausacher gefunden, mit tluget Sparfamteit weagelaffen; von überflußigen Beywortern, langweiligen Redeformen und bergleichen, bat indeg Sr. Reichel den Sopfnerischen Bortrag teinesweges vollig entladen; man findet daber die ich onen philosophischen Betrachtungen des Marcus Antoninus" und, mas dergleis den mehr ift, in der aufgewarmten Schiffel jum zwepten Dale getreulich wieder aufgetischt. Bum Berdienfte mochte man es bennahe einem Berfaffer, der beffen aufferdem fo menig hat, anrechnen, bafi der beilige Lebrftubl" feines Originals von dem Covisten doch wenigstens in einem "theologischen" umgeschaffen ift. Golden Unfinn, wie z. B. G. 22 ben Bopfner: "erst übersetzte er treu; aber Doch gut," hat der copirende Autor S. XXXIV. unbes Rann benn ber fidus interpres, benflich wieder gegeben. wofern S. u. R. mit diesem "trett" den rechten Begriff verbinden, fann er anders als gut überfegen - ? Man fieht aber beude haben ben dem "trett" an das verbum verbo ges bacht, was nun gerade nicht .treu- überfegen beigen darf! Buweilen icheint es mit bem Abschreiben ziemlich eilfertig gegangen ju fenn, und da entfteht benn, fatt richtiger Stellen ben Sopfner, ben Grn. Reichel neuer Unfinn, g. B. S. XLI.: "Das ware wahrlich auch nicht die feyer des Mulbendmable, das der einsetzte, der bergliche, thatie ege, allgemeine Menschenliebe zum Grundsatz seiner "Lebre machte, und als das erhabenoffe (erhabenste) Muster in der Aushbung derselben von uns ge-"lebret wird," ben Sopfnern Seite 43: "geebrt "wird." S, XIX. von ber zwenten verbefferten Ausgabe bes Isofratischen Panegyritus: "In benselben bat er auch bismweilen den Jusammenhang etwas anders bestimmt,

mund nur Anmerkungen hinzugefügt, " foll, wie alle 6. 16 ben S. fteht, beißen: "ne u'e Unmerkungen;" doch Dief wollen wir unter die Druckfehler rechnen. Warum aber vermirret Berr Reichel die chronologischen Ungaben wieder. Die Sopfner richtig bemerkt hat? 3. B. S. XVI. (nicht XIV) unten: 31781 mard ihm die ausserordentliche Profes efur der griechischen und lateinischen Sprache über. stragen, die vorher Woog bekleidet hatte," und G. bey diefer Veranlassing schrieb er Die ges XVII: Momacoolle Abhandlung über Buripides Phonissen." Bendes geschaf, wie Sopfner G. 13 deutlich genug es ange. geben hat, um geben Jahre früher, und namentlich das Programm: "de Euripidis Phoenitis" erschien ben 31 Julit 1771. Darf man fich nun noch wundern, wenn Unrich. tigfeiten und Unbestimmtheiten, Die Bopfner fich ju Schulben tommen ließ, auch ben feinem Copiften in ihrer alten Beftalt geblieben find? Bon Diefer gebantenlofen Dachlaffigfeit nur noch ein Paar Benfpiele! G. 13 heißt es ben So. pfner: "Da er 1775 Batfalaureus der Theologie wurde, fente er diese fort, hielt auch besondere Vorlesungen aber die Dogmatik und übte Jünglinge in Vertheis Joigung lateinischer Abbandlungen über philologische "und theologische Gegenstande."- Dun fahrt er 8. 14 oben sort: "Jetzt arbeitete er auch an Musgaben per-Schiedener Schriftsteller, des Panegyricus vom "Isocrates, Longins vom Erhabenen." u. f. Alles dieses wiederholt herr Reichel S. XVII mit Denfelben Worten ; da er doch durch eine fleine Beranderung u. Bertheilung der Gabe, und durch Wegwerfung des zu viel bes faffenden: "Jetzt" dem untichtigen Dato mit leichter Duhe hatte abhelfen konnen. Denn die Ausgabe vom Isokrates und Longinus erschienen ja um neun und feche Jahre frühet; Die Hellenica des Tenophon und Julius Calar hingegen wieberum um einige Jahre fpater. Was tummert aber Diefes Alles einen abschreibenden Biographen, wie Gr. Reichel ift! Eben fo unbekummert um einen richtigen Busammenhang und bestimmten Ausdruck ift herr Reichel in der andern Stelle gewesen, die wir angestrichen haben. S. 20 und 21 foricht Bopfner vom Morus, dem Ausleger des Reuen Te-Roments, und zwar, nach einer nicht gur Gache geborigen Ausschweifung, S. 21 in folgenden Worten: "Vors Erfte geboren bieber feine Vorlesungen über die

Ernestische Institutio Interpretis Nov. "Test." - - "In diesen" (man lasse das "diesen" nicht "unbemerkt!) "Vorlesungen — - trug er die wichtigs nsten Quellen, Argeln und gulfsmittel der Interpretation vor, die er nun bey der Erklarung des 17 T. pselbst auch anwandie. Tuerst ichicke der Verfasser neine kurze Einleitung voraus, vom Verfasser, der Ab. ficht und dem Inhalte der Schrift. Dann nannte "er, und auch das felten, nur ein oder ein Paar gulfes follte nun dieses "Juerst" und dieses "Dann," diese vorause geschickte "Kinleitung vom Verfasser, der Absicht und "dem Inhalte der Schrift," diese Ramhaitmadung von pein paar Bulfsmitteln," dem Zusammenbange der Rebe gemaß, nicht auf Moruffens Borlefungen über Etneftis In-Stitutio Interpretis N. T. gieben? Mur erft aus ber Kolge 6. 22 wird man gewahr, daß nicht die Borlefungen über Diefes Erneftische Buch; fondern die eregetischen Borlefun. gen über Bucher bes D: E. gemennt find. Gleichwohl laft es herr Reichel, S. XXIV. feiner Abschreiberen, benm Ml. ten, und feine Lefer mogen fich fo gut berathen, ale fie tonnen, da er doch durch ein paar Borte dem Difverstande fo leicht hatte ausweichen tonnen.

Daß Herr Reichel Stellen, worin Sopfner seine ine bividuellen Meinungen und Ueberzeugungen vorträgt, zu alls gemeinen Wahrnehmungen macht, wi S. XXV. in den Worten: "Indessen schien er manchmal was bineinzutras gen" u. s. w. geschieht, verdient gleiche Mißbilliqung.

Roch hat er die Unart, die Titel von Morus lateinisch geschriebenen Abhandlungen nur deutsch übersett anzugeben. Ein solcher Fall, der S. XVII. vorkömmt, gieht einen eins leuchtenden Beweis ab, wie weit es Herr Reichel in schriste stellerischer Unverschämtheit und Unwissenheit gebracht haben mulse, und wie wenig vertraut er, der Referent von Mostussens Leben, Charakter und Schriften, mit letzteren zur Zeit geblieben sen, Söpfner sührt S. 14 unter andern das Programm: "de nexu significationum eius. "dem verbi" und zwar, wie es die literarische Ordnung will, mit dem lateinischen Titel an. Sein Nachtreter, Herr Reichel, gedenkt S. XVII. unten eben dieser Schrift, übersseich, aber, um sich gleichsam unversehener Weise, als Morusssens

fens Lebensbeschreiber zu legitimiren, Die lateinische Aufschrift, wie folget: "Von der Verbindung und dem Jusammen. bang der Bedeutungen ein und deffeiben Teit. Von Teitwortern ift in jener Abhandlung "worts." gerade die Rede gang und gar nicht; fondern nur bas einzige Abjectivum la pupog mit seinen Derivatis wird darin erläus Dieg murde Berr Reichel ohne großes Studium mabre genommen haben, falls er bie erfte Cammlung von Moiufe sens Dissertationibus Theologicis et Philologicis auch nur Auchtig batte ansehen wollen; benn ichon auf dem vierten Blatte der dort aufgenommenen Abhandlung, G. 401, fagt Morus ausdructlich: "Itaque vnum in praesenti delegi, nverbum λαμυρός, cujus varias significationes nexas invicem effe oftenderem." Salt aber Herr Reichel Dies für ein Zeitwort? — – Jit es nicht unverzeihliche Frechheit, das Leben eines Mannes beschreiben, und Die Berfe eines Schriftstellers darafterifiren ju wollen, in denen man felbst noch so febr als Fremdling erscheint? und wem muß es nicht auffallen, daß ein Dann wie Morus, deffen Bildunges geschichte und Denkart aus dem lauternden Studium feiner Schriften fo reigend hervorlenchtet, ber felbft fo viel jur 2fus. Bilbung Underer bengetragen hat, und beffen fdriftstellerifcher Charafter unter der Feber eines Sabroni oder Aubnten die anmuthigste und belehrendste Schilderung werben durfte, un. ter uns noch feinen feiner und feines Berdienftes wurdigen Lebensbeschreiber bat finten tonnen. Den einzigen Bersuch des wackern Magister Bauer in Weissens Sach sie schen Museum etwa ausgenommen, von welchem noch bagu unfere fritifden Smitter gerade die menigfte Rotis ju nehmen für gut befunden haben ?

Dg.

Salignac Delamotte Fenelon Lebensbeschreibungen der berühmsten (berühmtesten) Filosofen Griechen lands, nebst einer leichten und sastichen Darstels lung ihrer Systeme theoretischer und praktischer Filosofie, und einer Auswahl ihrer schönsten Mas rimen. — Uebersezzet und vermehrt nach der neues sten Pariser Ausgabe des dritten Jahres der Respublik,

publik, oder 1795, don Johann Gottfried Gruber, der Filosofie Doktor. Leipzig und Schneeberg, in der Baumgartnerschen Buchhandlung, 1796. 383 Seiten 8. 1 RL.

Fenelon geht in diesem Werte die griechischen Philosophen vom Thales bis jum Epikurus durch. Aber wer in ihm eine fritiich berichtigte Geschichte ibres Lebens, ibret Suftes me und Meinumaen vermuthet, irrt gar febr. Es ift ein bloges Lesebuch, ein mabres Tollettenftuck. Aber für Dames ift es doch noch nicht unterhaltend genug; für Liebhaber bet philosophischen Geschichte und für Beichaftsmanner, die erns fte Lefture lieben, ift es zu fehlerhaft und oberflachlich; und Belehrte konnen es gar nicht gebrauchen. Da heißt es 3. B. noch, Aristophanes habe durch sein Lustipiel: Die Wolfen, Die Unflage bes Melitus gegen den Sofrates vorbereiten muf. fen, da doch bekanntlich die Boiten, felbft wenn man von ber letten Huffuhrung an rechnet, an drepfig Jahre fruber aufgeführt find, als Socrates angeflagt und verutbeilt morben ift. Bogu alfo herr Gruber ein fo feichtes frangofisches Wert für uns Deutsche übersetzet bat, da wir langst beffere und grundlichere Schriften über diefe Wegenftande haben, ift nicht zu begreifen. Den Werth ber leberfegung felbft tonnen wir zwar in Ermangelung des Originals nicht genau bestime men; fie ift une jedoch treu und fliegend vorgefommen. Huch ber deutsche Ausdruck ift naturlich, und nie unedel. Mur sollte fich Herr Gruber in der Orthographie aller Uffectation ents halten; wovon schon der Tit ! zeugt. Des Demokritos's Meinungen zu sagen' und zu schreiben, ift ja noch bazu gang falla.

Klassische, griech und sat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

L

Jacob Brnant's Abhandlung über den Trojanischen Rrieg. Aus dem Engl. übersetzt von Georg Heinrich Möhden, Doctor der Philosophie. Braunschweig,

5 000lc

schweig, in der Schulbuchhandlung. 1797. XXX und 328 S. 8. 18 ge.

Wem ift Brnants Unnihilationsacte aber Troja und ben Etojanischen Krieg unbefannt, Die er im vorigen Jahr unter bem Titel: Diff, concerning the War of Troy, and the Expedition of the Grecians, described by Homer, shewing that no such Expedition was ever undertaken, and that no such City of Phrygia existed herausgab? Ein gedrangter Auszug diefer auf jeden Fall merkwurdigen Schrift mit einer fritischen Burdigung ber Puntte, die allenfalls jum Stepticismus berichtigen fonnen, wurde immer ein bes Pantes murdiges Unternehmen gewesen senu. Der Bf., ein Freund von Bryant, hat theils mehrlgegeben, indem er fein Wert unverfürzt überfest har; theils weniger als wir munichten, indem feine einzelnen Unmerfungen nicht als eine aus. reichende Rritik der Br. Schrift angeseben werden tonnen. "Ich habe, jagt er in der Borrede, felbst einige Anmertungen bengefügt, um zu erlautern und zu bestimmen, was dunkel und ungewiß ichien; ober auch mobl zu bestätigen, was aus meinem beschränkten Borrathe von Kenntniffen einen Bentrag erhalten fonnte." Der lieberfeger bat eine furge lieberficht porangeichickt, um den Zusammenhang ju zeigen. Die Ubh. zerfällt in vier Theile. Im ersten foll das Unwahrscheinliche und Bidersprechende der Geschichte Des trojanischen Rrieges, ins Licht gefest werden. Da fie boch aber nicht aus Michts. entstanden fenn fann: so wird im zwepten Thelle Die Sypos. these ausgeschmuckt, daß die Grundlage aus Megypten entlehnt Im britten Theile wird bie Meinung einiger Belehrten des Alterthums gegen Die Bahrheit der Geichichte des phrygischen Troja's erörtert, und mit eignen Grunden des Bf. bestätigt. Der vierte Theil handelt vom Bf. der Ilias und Donffee, zum Theil nach ben alten Grammatifern, vorzug. lich nach des angeblichen Berodotus Leben des homerus. Lege trer war (bieß ift des Berf. Heberzeugung) fehr genau mit Aegypten bekannt, und hatte fogar Familienverbindungen Dieft unterftugt die Dypothese, daß er den Stoff zu seinen Bedichten großentheils aus jenem Lande erhalten Er iebte ju Ithafa, und stellte mabricheinlich burch Ulnffes Schicksale sein eignes Leben bar. Der Schluß von allem ift: Die Geschichte bes von den Griechen gegen Troja 17, 4. D. B. XXXVII, B. 1 St. IIIs Seft. M

unternommenen Krieges ist keine geschichtliche Thatsache, sons bern Dichtung, und es hat nie ein Troja in Phrygien existirt.

Um ben gelehrten und icharffinnigen, aber mit bem Geife des Alterthums minder vertrauten Berf. Gerechtigkeit wieberfahren ju laffen, beben wir feine wichtigern Ginmendungen aus, und figen ihnen unfre Meinung ben. Begen die Babrbeit der homerischen Erzählung wird erstlich der allgemeine Einwurf gemacht: "Es bat vor der Zeit der Olympiaden teine auverläffigen bifforifden Dachrichten in Griechenland gege-Aber ber fabelhaften Sagengeschichte liegen boch Thats fachen jum Grunde, die fich herausfinden laffen. "Die Beranlaffung des trojanischen Rrieges ift ein Gewebe von Rabeln." Antwort wie auf das vorige. "Die allgemeine Berbindung der griechischen Staaten ju diefem Rriege ift um fo unwahrscheinlicher, da fie bamale noch unter fich in feiner genauen Berbindung ftanben, ja fich jum Theil anfeinbeten." Der Sang nach Abentheuern, Die Soffnung, große Beute gu machen, vereinigte vermuthlich viele Bolferschaften, die fonft feine Freunde waren. Gemeinschaftliches Interesse verbindet oft Menfchen von den entgegengefesteften Denfungsarten. Go ausgebehnt mar die Berbindung wohl nicht in ber Birfliche Beiti, als in bem mit Bergrofferungen auf Die Dachwelt gefommnen Gerücht. "Gine andre Unwahrscheinlichtelt entftebe Baraus, bag, nach dem Somer, die Land . und Seemacht der Griechen jur Beit bes trojanischen Rrieges greger gemefen ware, als in der Periode ihrer bochften Cultur." Daraus folgt nur, daß jener Feldjug durch Sagen und burch die Lies ber der Barden vergroffert, ins Gebiet des Bunderbaren und Ausserordentlichen gespielt murbe. Bie lagt fich der lange Widerstand der Trojaner ben ihrer anerkannten Inferiotitat, ober die neunjahrige Unthatigkeit bes griech. Deeres erklaren?" Der trojauische Krieg mag freylich nur einige Jah. re gedauert haben; aber die verherrlichende Sage gab ibm eine vieljahrige Dauer, erregt dadurch unfre Bermunderung noch mehr, und giebt uns eine große Vorstellung von der Bes genwehr der Trojaner und der Wichtigkeit der Befte Troja. Waren übrigens gleich die Griechen an Ungahl den Trojanere und ihren Bulfsvoltern überlegen: fo hatten doch biefe vieles andere vor ihnen voraus, ein durch Gebirge naturlich gegen Angriffe gesichertes Local, beständigen Zufluß von frischen



ten fic bod vielleicht finden, meint ber Berg, weim man nu recht luchte. Er bat feine Borfellung eines homerischen Troja Durch ein faubres Chartchen verfirnlicht. Bas ble Meinung des Berfaffere anlangt, ber Simois fen ber füdliche, ber Stamander der mehr nordliche Fluß gewesen, (wie es auf der Charte vorgestellt-ift:) fo beruht es auf einem Diffe verstand. Allein barin hat er Recht, dag Cfamander nicht Die Granze des Lagers nach Suden ausgemacht habe. biefer Geite war das Lager namlich burch feinen gluß begrangt, fondern der südlichere Stamander jog fich in einer Entfernung. por dem Lager über die Ebene hinüber nach bem nordlichen Simois, ber das Lager jur Linken bedte, vereinigte fich mit thm und ergoß fich mit ihm gemeinschaftlich ins Meer. fenbare Berfehen des Berfaffers hatte der lieberfeger mobil anzeigen; oder fillschweigend verbeffetn konnen, wie S. 61 Helliaus Alexandrinus für Hestiaa Alexandrina. S. 69. Troin sey mit 7 Thoren versehen gewesen! S. 307 hat sich. der Ueberfeger wohl verschrieben: "30 Stadien, ungefahr drittebalb Meilen," muß heißen: ungefähr 3} Meilen. Sine ten ift eine große Lifte von Druckfehlern angehangt, Die noch febr vermehrt werden fann. S. 135 fieht lupiter Hircius für Herceus &. 136. Equioc für Epneioc.

Al.

Sophoclis Philochetes, Euripidis Hecuba, Medea, Iphigenia in Aulide. — In usum scholarum et academiarum recudi et varietate lectionis augeri curavit D. Aug. Herm. Niemeyer. Editio altera emendatior, cui indicem copiosissimum adiecit Ioannes Philippus Krebs, Gymnasii Weilburgensis Collabor. Halae, impensis Orphanotrophei. 1797. 344 Seiten, ohne ben Inder. gr. 8. 20 98.

Der mit zu vielen andern Arbeiten beschäfftigte Herr Doftor Aiemeyer trug die Besorgung der neuen Auflage seiner, vor achtzehn Jahren herausgegebenen, Tetrglogie griechischer Dramen zwen andern Gelehrten auf. Herr I. F Müller, Lehrer am Padagogium zu Halle, übernahm die Aussicht über den

-coronia

den Abbruck der bren erften Stude nach dem Brunkischen Zerte, und bes vierten Drama nach der Sopfnerichen Muse: gabe, mit Bepfigung der varietas lectionis; das reichhaltige Wortregister aber verfertigte der auf dem Titel genannte Bert Lobenswerth ift es, daß in der varietas lectionis jugleich die Conjecturen der Gelehrten, felbft die neuesten, angegeben find. Bir finden diese Dethode, Schulausgaben ber alten Schriftsteller ju beforgen, febr zwedmaßig. entweder muffen Diefe bloß in einem freng correcten Terte, obne alle Unmerkungen gegeben werben, ober die Anmerkungen muffen einzig die verschiedenen Lesarten mit Ginschluß der gelehrten Muthmagungen enthalten, damit der Lehrer die Sunglinge jugleich in ber Rritif üben fonne. Enthalten fie ein Mehreres : fo werben ben der Borbereitung die Rrafte. ber jungen Leute nicht genug geubt, fo wie ben Unborung der Saterpretation des lebrers ihre Aufmertfamfelt nicht genug gefpannt, oder boch getheilt wird. Das Wortregifter ift theils verbeffert, theils vermehrt; besonders durch Ertiarung ichweter in der erften Musgabe übergangener Borte und Phrafen. Defrers ift auch , jur weitern Recherche bes Lehrers und für Die Literaturkenntnis des Schulers ein gelehrtes Citatum beygebracht, wo der Gebrauch diefes oder jenes Worts meiter ausgeführt ift; ein Borgug, der die Fischerschen von ben Lericographen viel zu wenig benutten, Indices fo febr empfiehlt. Wir enipfehlen alfo biefe Musgabe wegen ibrer Zwedmäßigfeit Lehrern, welche ihre Schuler, auffer dem Somer, noch mit ber tragifchen Duse der Griechen betannt machen wollen. 238,

Cicero's Abhandlung über die Zulänglichkeit der Tusgend zur Glückseligkeit. Eine von dessen Tussulas nischen Untersuchungen, verdeutscht und mit Anmerkungen und Vorerinnerungen begleitet von Chr. Fr. Böhme, Lector am Gymnasium zu Aletenburg. Altenburg, ben Richter. 1797. XVIII. Worr. u. 120 S. 8. 8 M.

Der Verf. will diese Uebersetzung als einen Versuch oder viels mehr als eine Probe angesehen wissen, mit der zugleich von ihm die Anfrage an die gelehrte Welt ergeht: ob es ihm an Ansa

Mulanen jum Schriftfteller überhaupt und infonderheit jum Ueberfeten ber Alten nicht feble? Schon gleich bie erfte Deriobe, womit der Bf. feine Boreninnerungen anbebt : "Ginen biogen Berinch geliefert ju baben, fonn ein Borgeben fenn, sturch welches der Schriftsteller entweder die selbstgefühlte all jugroße Dange baftigfeit feines Werts im Boraus au ente schuldigen, ober mohl gar ein nur besto reicheres Lob des of. "fentlichen Beurtheilers einznarndt n gelonnen ift;" ermecte nourch ihre Steifheit und Schwerfalligfeit beb bem Recenfene ten bie Beipranif, daß er auf obine Unftage mobl teine gune Rige Untwort murde aeben durfen. Obgleich fer nun wohl. nach aufmerklamer Durchlefung Diefer Heberfebung, ihrem Berfaffer das Lob nicht verfagen tann, mit Flois gearbeitet, u'd ben Sinn ber Urichrift größtentheils treu und richtig bargeftellt gu baben, in fofern es baben lediglich auf den Borte perstand ankommtimfo bat boch daburch allein noch nicht bie unangenehme Empfindu-a unterdruett m roen tonnen, welche von dem fcmerfalligen Ginte, Der diefe Ueberfebung daree fterifirt, erregt mard. Es ift unmöglich, bag ein Dhr, bas der Ciceronianische Monthmus vergnuare, fich an einem Tone, mie ihn diese Uebersehung wiedergiebt, pergnugen konnte, Dan urtheile daruber nach folgenden Stellen, die wir, fo wie der Zufall. fie dem Auge porführte zum Benfviele ausher ben wollen, S. 29. Gine frait : und faftipfere Behaupeung "(quidquam dietum effe languidius). bat infe ein Beltmeis "fer porgebracht. Dastift mabr; alleinich tenne auch teine, obe mehr Confequent barte. Denn giebt es wirklich fo viele. "ben Korper betreffende. fo viele vom Bufall und Ungefahr pabhangige, Guter: folgt barque nicht, daß bas Ungefahr, ba Diefes über Gluckeumfta ibe und Bufalle bes Korpers Bert wift, mehr, als Berftand und Bernunft, gelte?" Geite 83. Bewiß, gewiß wird fich die Bluckfeligfeit auf Die Folter bes "geben, und nicht, nachdem fie die Gerechtigfeit, Daffigteit; vor allen Dingen-aber den Geldenmuth, Die Starte bes Beis nites und ben Dulderfinn dabin begleitet bat, fobald fie ben Deiniger gu Befichte befommt, fille fteben, und, menn plammtliche Tugenden phue alles Erichrecken gur Marter bine agiengen, aufferhalb ber Thur und Schwelle bes Gefangnif. ples zurücktreten. Denn mas gabe es Abscheulicheres, mas Dafflicheres, als fie - fo allein da ftebend, pon ber berrie nden Begleitung getrennt ?" Sind nicht barin alle Spuren von Bobliaut, Die und ben dem eleganten remifchen Schrift. feller

fteller fo febr entzuden, ganglich verwischt? Aber auch felbft ber Bortverftand scheint uns ben aller der Mengstlichkeit, ihn guitreffen; nicht immer richtig und bestimmt genug getroffen Gr. B. übersett z. E. gravius magnificentiusque zu fenn. burch Wurde und Glans, da es doch heissen mußte: Die des ernften Nachbenkens wurdiger mare: - dofte et copiose, burch: voll Einsicht und Reichthum des Ausdrucks. Das dach mohl beiffen follte : mit fenntnigreicher Ausführlich. feit; honestum übersett er: sittliche Richtigkeit, g. E. quod fit honestum, id fit folum bonum, daß sittliche Riche tigfeit bas einzige Gut fen , u. bgl. m. Bu ben Dangeln bet Schreibart in dieser Uebersetung, welche ihre Lesung wenigftens dem Recenfenten febr unangenehm machte, geboren auch mancherlen Borter, die theils undeutsch, theils ubel gewählt And, J. E. Befranfnig und Befranfung ; icharf fpaziren geben; behindert fatt gehindert, j. E. Diefer Dann glaubte, daß der Scharfblick des Geiftes durch den Gebrauch der Augen sogar behindert werde, u. f. w. - So schreibt St. B, auch immer der Beise und die Beisen (sapiens und sapientes) falid): der Weiffe, Die Weiffen; und dafür ichreibt er bas Adjectivum weiß (candidus): weis, g. E. candituli dentes, weise Jahne, statt welße Bahne. Es flingt baber bisweilen poffierlich, wenn man lefen muß, g. E. S. 8. baß sogar Ulosses und Restor weisse gewesen, und als solche ans gesehen worden; des Preifens flatt des Preisens, und was geprieffen fatt gepriefen zc.

Sollte sich der Verf, veranlaßt finden, von den Schriften des Cicero noch mehrere in Uebersetzungen darzustellen: so wurde er, um seine Absichten zu erreichen, neben dem Fleisse, den er auf eine richtige Worterklärung verwendet, auch noch besonders viel Muhe anwenden mussen, seinem deutschen Style die Seschmeidigkeit zu verschaffen, ohne welche sich der liebeliche Tact jenes Meisters in der angenehmen Darstellung nicht troffen läßt; und vornehmlich wurde er auch darauf ache ten mussen, das Sprachsehler der gerügten Art den Tou auf keine Weise verletzen.

Ma.

## Erziehungsschriften.

- I. Materialien zur Uebung im tichtigen Denken. Ein neues tehr und Schulbuch nebst Anweisung, wie dasselbe von tehrern und ternenden am zwecksmässe sten gebraucht werden kann. Won Jonann Heumann. Magdeburg, 1797 ben Creuß. 120 Seiten. 8. 8 92.
- Derstandesübungen oder erste Erweckung und Uebung der Ausmerksamkeit, der Sprache und des eigenen Nachdenkens durch Unterricht, mit Benspielen und kurzen sokrauschen Unterredungen. Eltern und Lehrern der Jugend gewidmet, von Johann Siegmund Klinger. Hof, 1797. ben Grau. 263 S. 8. 14 R.

Die in Dr. r. gusammengetragenen Materialien gur Uebung im Denken, bestehen aus lauter einzelnen Spruchen, welche St. Beumann aus allerlen Buchern genommen, und fo dann hier unter feche Abtheilungen gebracht hat, benen noch obenein ein Unhang zugegeben ift, welcher 137 folder einzelnen Sprude und aus bem Zusammenhange beraus gerißener Gabe in nich befaßt. Eine jede ber 6 Abtheilungen, best het aus zwolf Dut nd, u. ein jedes Dugend bestehet wieder aus zwolf einzelnen Spruden aller Art bunt durch einander gemifcht, wie der Bufall fie berbenführte. Dan fiebet zwar aus der vorangeschickten Inftruftion jum Beften der Lehrer und der Lermenden, wie fie es mit dem Bebrauche biefer Gachen zu halten haben follen, daß eine recht gut gemeinte Moficht baben jum Grunde liege; man findet aber auch febr bald, daß die gemablten Mittel nicht gur Erreichung der Absicht taugen. Denen, welche gur Beforderung der Uebungen im Denten eine Unleitung fuchen, wollen wir ftatt jener Materialien das Buch

Mr. 2. lieber anempfehlen, welches sicherer zu dem getwunschten Ziele suhren kann und wird, Es enthält sehr brauchbare, wohl geordnete und durchaus, (besonders für die Schwachköpfe, denen dergleichen doch eigentlich nur vorgelepert werden muß,) faslich dargestellte Unterweisungen, die Verstandes-

- Crook

Kandesfähigkeiten der Jugend und die in ihnen ichlummernden Reime der Ertennenig ftuffenweise zu entfalten. Das Bange besteher aus fechs Rapiteln, in deren exfrerem von der ersten Erweckung und Uebung der Aufmerklamkeit, der Sprache und des Nachvenkens durch Unterricht gehandelt wird. Es wird darin gezeigt, wie die sinnliche Aufmerklamkeit erweckt und unterhalten; wie die Mertmale aufgesucht und die Eigen-Schaften der Dinge gefunden werden konnen und muffen; for Dann findet man darin: Unterhaltung mit Rindern über ben Uriprung und Gebrauch der Dinge; Bergleichen und Unter-Scheiden; Erfte Begriffe von Urfach und Wirkung; Entwickelung ber Begriffe; Endzweck und Mittel; Erfte Hebung im Rlaffificiren ber Begriffe; llebung der Urtheile an einzelnen Saben; Formen der Berftandesubung, (der Berfaffer will namlich badurch andeuten, in welcher Form die Denfubungen ben ber Jugend zu Unfang am nublichften und mit Erfolg angestellt werden konnen, ale wozu ihm die Sofratische die naturlidifte und empfehlungswurdigste zu fenn scheinet; welche aber genbte Lehrer erfordert, und es werden ju bem Ende Benipiele gur Rachahmung aufgestellt). Im zten Rap. vom Lefen u. Schreiben, giebt ber Bf. in der Rurge die Dethode des ersten Unterrichts im Lefen an. Das dritte Kapitel bandelt vom deutschen Sprachunterrichte und von der Bildung bes Stule. Das vierte Kapitel vom mundlichen Bortrage und vom Religionsunterricht. Das funfte Rap, von ber lebung im Sprechen und von der Entwidelung ber Begriffe burch Gesprache, und zur Uebung darin find einige Bersuche als Mufter mitgetheilt, die wir febr zwedmaßig gefunden baben. So find durch Gesprache entwickelt die Begriffe: Bewohne beit; Fest; Flugig; Empfinden und Erfahren; Urtheil; Schließen: ein Schluß; Angenehm; Unangenehm; Gleichgale tig; Reue; Rlug; Thoricht. Das fechfie Rap. enthalt Fragen, deren Untworten leicht zu finden find, um die Dethode Der erften Erwedung ber Aufmertfamfeit ju lernen. Rragen, welche allerlen Gegenstande betreffen, Die Sinne unmittelbar mahrgenommen werden und über ben Werth und Mugen der Sinne felbft. Ihnen folgen fobann Rragen über Begenftande, welche erft mittelbar burch bie Sinne aufgenommen werden tonnen; ferner gragen über bie Borguge des Menfchen vor den Pflanzen und Thieren; Rrae gen um die hiftorifdie Renntnif der naturlichen Dinge über. haupt gu entfalten und zu befordern, und endlich noch einige

Fragen; z. E.: wie man über verschiedene Gegenstände Fragen anstellen könne. — Es ist zu munschen, daß recht viele, die sich zu Lehrern der Jugend berusen finden, ihren Unterticht und ihre Bemühungen, den Verstand ihrer Lehrlinge zu bilden, nach dieser Anleitung einrichten mögen.

Rleine Kinderwelt, oder Neues lesebuch zur ersten Bildung des gesunden Menschenverstandes für das Alter von 5 bis acht Jahren. Leipzig, im Werlage der Höserschen Buchhandlung 1796. 10 Bogen in Octav. 12 98.

Es sind neunzehn Lesestücke, die der Berfasser, Hr. Georg Carl Claudius, der sich unter der Borrede: "An Aeltern, Lehrer und Kinderfreunde," nennt, sur das Böttchersche Erziehungsinstitut in Leipzig ausarbeitete, und die er zur Nechtsertigung der auf dem Titel angegebenen Absicht, mit noch einigen Bandchen vermehren wird.

Er hat die dießmal gelieferten Rindergeschichten, wie auch der Inhalt &. XIII. und XIV fie claffificier, in "groß fere" und "fleinere" vertheilt, und bemerft von jenen, daß fie fur Rinder bestimmt maten, die fertig lefen tonnten, und reifer an Berftandesfraften fenn; von biefen, ben fleinern, fagt er, fie murben benen, Die weniger fertig lefen tonnten, willtommen fepn. Much liege diese Berschiedenheit ichon in bem Inhalte ber Erzählungen. Bon biefer und jener Bere Schiedenheit haben wir uns jeboch , ben genauerer Ginficht ber fleinen Leieregen, nicht fo recht überzeugen tonnen; benn gleich die erfte und zweyte Beschichte unter den sogenannten "großern," begbe von eigenwilligen Rindern, fegen, weder pon Seiten ihres materiellen Inhalts, noch in Unsehung der Lange und übrigen Beschaffenheit nothwendig Rinder von reifern Berftandesfraften und ftarferer Lefeubung voraus, als mehrere unter ben "fleinern" Beichichten; vielmehr burften Die siebente und achte unter den "fleinern" gerade nur für Rinder von reiferem Verftande eigentlich paffend feyn, da in iener Bach amfeit ben ben Beranderungen des Sausgesindes, in biefer ber Berth der niedern Stande gegen Die anmafif.

eyen

hen Worrechte bes Abels gelehrt werden soll. Uebrigens glauben wir es dem Vers., wenn er S. X der Vorrede versichert, daß auch ben dem kleinsten dieser Geschichten Ersahrungen aus der mahren Kinderwelt zum Gründe liegen, und muntern ihn auf, auch ben den versprochenen Ausarbeitungen dieser Art nie Falle zu erdichten, sondern immer nur wahre Ersahrungen zu benuben, und diese um so mehr unverändert und unverstellt mitzutheilen, um je mehr er selbst wünscht, von Kindern verstanden, gehört, gebilligt — denn auch der Kinder Augen prüsen scharf — und besolgt zu werden. In dieser Hinser hinscht, und weil, wie wir hoffen, dem Versasser mit zustechtweisendem Tadel mehr, als mit blindem Benfass gedient sechtweisendem Tadel mehr, als mit blindem Benfass gebentag etwas mehr Spielraum, als wir ausserdem sur nöthig erachtet hätten.

Bor allen Dingen ersuchen wir herrn Claudius, seinen Muffagen fur die Rinderwelt was den Inhalt betrifft, mebe Wahrheit und Matur, und was ben Bortrag und die Ergabe jungemanier anlangt, bie und da mehr Feile zu geben. Auch Untichtigfeiten ber Sprache, ungewöhnliche Rebensarten und Musbrucke, Sarten, Bernachläßigung der Schreibart, ichleve vende Bendungen und dergleichen muß er forgfältiger ju vere meiden juchen, Bir wollen jur Probe gleich die erfte Erzählung von dem eigenwilligen Ludwig etwas naber beteuchten; mehrere Bemertungen, Die wir uns benjubringer erlauben, find nichts mehr und nichts weniger, als Die Refuls gate einer mit einem geubten und jum Denten gewohntett Rinde angestellten Lesung diefer Geschichte. Gleich im Gine gange: "Weil Kinder in diesen Jahren noch gar zu wes nig Verstand baben, so muffen sie altere Leute um "gute Lebren bitten." - "Das murben fie thun, " bemertte febr richtig das Rind, mofern fie mehr Berffand .. batten; und eben weil ihnen diefer fehlt, verabfaumen fie es "gewöhnlich." Auf der folgenden Seite: "Es war Lud. "wigs Geburtstag. Unter manden fleinen Spieles "reyen batte ibm die Mutter eine Eleine meffingene "Ranone geschenkt. Ludwig wufte, daß man aus dies "fer Kanone schiessen konne, aber es feblte ibm Das "Pulver. Er gualte die Mutter, ihm welches zu geben. Gie fcblug es ibm ab." Daran that fie febr Ung Die Kanone ift jum Schießen, und aufferdem blieb fie

für ben muntern Rnaben, ber ihren Gebrauch fannte, ein gang unbrauchbarer Sausrath. Gollte er aber baraus nicht Schießen: fo war es beffer, ihm die Ranone nicht ju gebene Seine Forderung um Pulver mar billig, weil ohne baffelbe Das Geldent für ibn feinen gangen Berth verlor. Der Eraabler fahrt fort: "Er weinte, und wollte lieber die Ras "none nicht baben. 5d hatte dallelbe gethan. "Aber dieß. mal konnte sie (die Mutter) seinen Willen nicht erfulplen" — warum nicht? — "sie siellte ihm vor, daß er "fich damit ungludlich machen konne." Dieg kounte Die Mutter verhaten, wenn fie ihn die Behandlung der ju las benden und geladenen Ranone lehrte; nichte mar leichter als Diefes, und nichts gefahrlicher, sobald Ludwig einmal davon unterrichtet mar. Das nachfolgende Unglud veranlagte bios ble bochft verfehrter Begegnung der Mutter. Der Knabe Sacht fich ju belfen, wie er fann: "Er gieng gu einem naben Machbar, und belog ibn; er brachte ein Complis ment von feiner Matter, und er folle ibr ein wenig Pulver schicken. Das that der Berr Machbar." Bie biet Unwahrscheinlichkeiten in bren Zeilen! War der Nachbar gerade mit Borrath von Pulver verfehen? Burde er es bem -haftigen Rnaben auf ein bloges Compliment von feiner Dut ter, auch wenn er bamit verseben gewesen mare, fo geradeju anvertrauet, murbe er nicht vielmehr fogleich eine fleine Goelmeren hinter bem Rompilment an ihn geahndet haben ? Bie Lann, fo mußte der Machbar benten, eine Frau in die Dothwendigkeit tommen, Pulver von mir zu verlangen ? Und marum bedient fie fich juft biefes ungewöhnlichen, ju diefem Erans fport fo unpaffenden, Bothen? Solche und ahnliche Bemere Eungen lieffen fich uber mehrere diefer Rinderergablungen mas den, und freplich konnten fie nicht weniger nuglich, ale Brechters Kritiken über das Basedowsche Elementarwerk und deffen Rupferabbildungen fenn, nur einen Beweis von ber Sitte der Ergablungen murben fie nicht abgeben. Doch genuq; ba wir hoffen burfen, uber bas, was mir herrn Claus Dius fagen wollen, nicht migverftanden zu werden.

Wenn des Dichtere Ausspruch gilt: "os tenerum pueri poeta figurat:" so ist unstreitig von dem Erziehungsschriftsteller ein Sleiches zu erwarten. Um so weniger find wir geneigt; es diesem zu verzeihen, wenn er um Sprache und Ausdruck etwas zu unbekummert gewesen zu seyn scheint. Und dieses nehmen wir an Frn. C. in Ganzem gut geschriebenen Kinderaussätzen, in ein-

gela

gefnen Stellen noch hie u. ba mit Difvergnugen wahr. Bere. nachläßigt z. B. ift die Schreibart wenn estam Schluffe der bren Geschichte unter den "Aleinern" S. 110 heißt: "Das war phaklich von den Kindern, so wie sich denn auch alle "Kinder gewiß verächtlich machen muffen, die die Breuden ihrer Aeltern foren, und ihnen feine ver. agnügte Stunde laffen." Statt beffen wurde fich haben fagen laffen : Uebelgethan war es allerdings von den Rindern, burch Schmaghaftigfeit die Freuden der Meltern geftort ju baben. Go wie fich Rinder nothwendig Verachtung jugieben muffen, die die Freuden der Meltern ftoren und ihnen feine vergnugte Stunde laffen. Dahin rechnen wir auch &. 21 und 22 das zweymal vorkommende: "Denn, serte der Vater bingu" - "denn, fügte der Vater bingu." Sart und ungebrauchlich bunkt es uns zu lagen, wie G. 10 feht: Der Mond schien durch einige kleine Spalten der "Senstervorbange" statt fleine Deffnungen, Lucken u bal. Ober S. 68: "der gute Vater schüttelte feinen Zopf" fatt fcuttelte ben Ropf. Dicht ju buldende, wenn gleich nur au gemeine Sprachfehler find es, wenn S. 83 gelefen wird : Der gute Mann mußte sich es erstaunend sauer wer-Den lassen" statt erstaunlich. S. 3. "Die Banone, Die peinen er staunlichen Anall thut." Der gleiche Feb. fer fommt G. 122 wieberum vor, und G. 47: "Seinem. Bruder aber schmeichelte er gang erstaunend." Micht gang am rechten Orte Scheint fich herr Claudius jus weilen der Deminutiven bedient zu haben, g. B. G. 124 von ber alten diebischen Ratharine: "wie geschwind waren ihre Singerchen nicht!" Etwas schleppend, carimonios und langweilig ift S. ti von bem Bater gu feiner Gefpenfter fürchtenben Tochter gesprochen: "Die Gegenstande tonnte ich die nicht alle bererzählen, die bey sol. "den Gelegenheiten eine andere Geffalt ngewinnen konnen." Doch wir wollen burch die Aufe Bahlung mehrerer fleiner Unrichtigkeiten, die der Berfaffer benm genauern Studium feiner Auflage wohl von felbft ges wahr werden wird, Sn. Claudius, ber vielmehr Aufmunterung und Benfall verdient, nicht verdruglich machen, und laffen es in diefer Ruckficht ben bem Befagten bewenden.

Druck und Papier sind empfehlungswerth; nur die Schrift scheint uns für ein Kinderlesebuch etwas zu klein zu seyn.

Teur

Neue Bildergallerie für junge Sohne. und Töchter zur angenehmen und nühlichen Selbstheschäfftis gung aus dem Reiche der Natur, Kunst, Sitten und des gemeinen lebens. Vierter Band, mit 160 Abbildungen. Berlin, den Dehmike dem Jüngern. 1797. 410 Seiten, nebst Inhaltsanseige aller vier Bände in Oktav. Schwarz a MR. illum. 4 MR.

Im Vorbericht wird des allgemeinen Benfalls erwähnt, bent der Anfang dieser Schrift gefunden habe. Diese gute Aufenahme mird daher den Mannern zur Ehre gereichen, aus der ten Schriften wörtlich hier compilirt worden ist; nicht aber den Abichteibern, die den abermaligen Fruck veranlasset haben. Denn was kann bev gesunden Fingern leichter sehn, als aus guten und zwecknaßig befundenen Büchern neue Abdrücke zur besorgen? Um wenigsten werden sich die Berausgebet — wie hier geschieht — mit Lug und Richt Verfasser zu nennen Utsache haben, oder von der Mühe sprechen dürsen, die sie bey der Bearbeitung bieser Fortsepung angewendet hatten.

Bier liefert abermale Sunte (wie B. 3. Siebe Dt. A. D. Bibl. B. 29. G. 45.) bas Mehrefte. Bortlich findet man mehrere Bogen feiner Naturgeschichte und Techeologie får Lehrer in Schulen ic. bier wieder. Dan leje und vetaleiche unter mehrern bie allgemeinen Grundfage ber Gemachefultur und ber Frudtbaumgucht. - Gelbft bie G. 463 bengefügte Unmerkung über das Dungitngemittel, Post ober Moch genannt, bie sich benin Funke nicht findet, ift aus bett Brandenburgifcheti Denkiburbigkeiten Sahteang 1796 genom. men, ohne Die Quelle gu nennen. - Dobft anbern Urti. felit geboren bem Beren Runte die Bearbeittingen und Muf. fate vom Methet, Juliuskafer, Manfafer Mahmutm, Cauf. fer einer &. 87 bingugefügten Dadricht, bie Befanntmachung ber Manmurmlatwerge betreffend) vem Glosmaden, wo fier 5 338 ju lefen ift: das reine Sals besteht aus reinem weiß fen Ries und Pottasche, fatt: das weiße Glas besteht u. f. f. - Ben bem hiftorifchen Auffage, von ben alten Deut. ichen, scheint eine weitlauftige und scharffuntige Abhandlung Aber biefen Begenstand, Die fich im deutschen Meetur Jahre

gang

gang 1773 f. befindet, jum Grunde zu liegen; wenigstens find ber Anfang und einige folgende Stellen übereinstimmend.

Die Beschreibungen einiger BBlferschaften hat man aus Sabri's geographischem Lehrbuche genommen. Man vergleis de hierben beffen stes Bandchen, wo man hier wortlich Die Dadricht von den Tungusen wieder finder; nur bag die Ord. nung etwas anders gestellt ift. - Ueber Die Morlaken finden fich in Fobri's Elementargeographie gleichlautende einzelne Stellen; eben fo ift ein ganger Abschnitt ben der Beschreis bung des Sanacken aus deffen Lefebuch B. i. entlehnt. -Das wenige, was hier über die Breslauische Schleißerin wies derholt wird, ift wortlich aus Jollners Briefen über Schlefien ic. Th. I. S. 168.; der Auffaß: Uebet Die Rofaken, ift aus bem hift. genealog. Ral. für 1789 von Archenholz abgeschries (Db die gymnastischen Beschreibungen vom Ringen, Baden, Springen und Rlettern von Gutemuthe, find, will Rec. unentschieden laffen, da er bie Schrift deffelben nicht jur Sand hat.) Mus dem angeführten ergiebt fich, daß die Gegenftande mannichfaltig find. Sie erftreden fich überhaupt über Geschichte, Ratur . und Volkerkunde, Mythologie und phosische Erziehung. Daß fie fur die Jugend nublich und belebrend find, ift keinem Zweisel unterworsen. Die Abbil. bungen find von ungleichem Berth. Das Titelfupfer ftelle die Berftorung der Bastille vor, von welchem merkwurdigen Staategefangniffe, das am 14 Jul. 1789 vernichtet murbe, der lette interessante Auffas handelt.

Dwk.

Anleitung jum Schönschreiben, nehst einer Anweis
sung, Kinder, auf dem kürzesten und zweckmäßigs
sten Wege eine schöne und gute Hand schreiben
zu lehren. Zum Gebrauch für Eltern und tehs
ter, von Johann Georg Heinrich Müller, drits
ten Lehrer an der Lateinischen Stadtschule zu Alts
borf. Nürnberg und Altdorf, in der Monats
Kußlerischen Buchhandlung. 1797. 38 Seit. 8.
Nehst & Bogen, queer 8. gedruckter, und 4 hals

be Bogen in Rupfer gestochener Vorschriften.

Unter ber Menge Schriften ber Urt, zeichnet, fich biefe furge Unleitung fehr aus, nicht sowohl butch bie, in Rupfer ge-Rochene Muster des Schonichreibens, als vorzüglich durch die Brundlichkeit, mit der die Theorie des Schon dreibens vorgetragen wird. Gine edle Simplicitat in Festlehung der alls gemeinen Grundregeln, wornach man eigentlich icon und res gelmäßig ichreiben foll, hangt jo febr von der Betichtide beit des Geschmackes ab, daß sich, wie der Berf. S. 18 richtig Sehauptet, hierin nichts allgemein richtiges und angeno imenes festsegen lagt. Um meisten nabert fich Ber Dr., ohne es vielleicht felbst zu wissen, ben altern Grundlagen ber Schreis. befunft, die man ichon in Meifiners deutsch. Guelib. tftes Buch, S. 101 fg. (Hamb. im Verl. Des Berf. ohne Jahrzahl (1692) Rot. - ein feltenes Buch, wobon nur die beyden er. ften Theile berausgetommen find,) antifft. Curas, Schirs mer, und alle ihre Nachfolger bis auf Weber und Jack, haben bald biefe, bald jene Beranderung mir ben Regeln Diefer Runft vorgenommen, ohne im Gangen von dem Sauptprincis ber Currenten Buchftaben : Ginthellung, und des der Grunds und Schattenftriche abzuweichen. Beren Mallers Manier gefällt uns zwar gut ; aber die allzu fefte Unbangichteit an Die hier porgetragenen Regeln, geben ben baben in Rupfer ge-Stochenen Borfchriften, ein fteifes und gezwungenes Unfeben, welches man in ben neuern Schriftzugen, jumal in ber Weber . und Jackschen Eurrentschrift, Die naturlich und schon ift, gar nicht autrift, weshalb dann lettere auch in Diefem Punkte, wefentliche Borguge vor denen unfere Berfaffers has Dagegen find aber Die grammatiden Schreibmufter Mr. 24 bis 44 eben so nuglich und vorerefflich, als die von Mr. 63 bis 110 für beutsche Sprachrichtigkeit in aller Ubsicht Machahmung verbienen. Dir Rocht tonnen wir daber Dieg Buch empfehlen, und find überzeugt, daß es, wenn man es ne. ben den Weber . und Jadichen Schreibmuftern gebraucht, ber Jugend von mesentlichem Dugen feyn wird. Et.

Palmblatter. Etlesene morgenlan ische Erzählun.
gen für di J. gend. Dritter Theil. Jena, in der akademischen Buchhandlung, 1786, 247 S.
8. 10 98.

Es ift bekannt, bağ ble benden erften Theile, die bereite 1786. 1788 erschienen, den verftorbenen Prediget Liebeskind jum Berausgeber hatten. Die eigene, für die jugendliche Einbil. Dungstraft febr mobl gemablte Manier berfelben ließ Ricenf. befürchten, daß fie ichwerlich einen wurdigen Fortieber finden Um fo angenehmer murde er babet berm Durchles fen der in diefer Sammlung enthaltenen Erzählungen überrafdt, die eine eben fo teine Sittenlehre enthalten, und in einem eben fo reigenben Gewande eingefleidet find. wieder; besonders im Unfange der erften Ergablung, mochten, wit grar ben Ausdruck etwas zu preties, die Bendung etwas. gefunftelt nennen ; 3. B. ! .in ihrem Gefichte glubte die Rulle. ber Gefundheit, und ibr Lächeln war wie die Grub. ilingsfeyer der neuerstandenen Marur; das genauste Benmaaf vereinfate alle Glieber ihres Korpets gum fconften Bangen, und Anmuth war fede Bewegung." Recenf. ift aber aus Erfahrung übergeuat, daß die nur einigermaafen gebildete Jugend bey einer folden Darftellung mehr Unterhaltung findet, als wenn der Eon fich gang in bie Sphare ib. rer Borftellunge . und Gintleidungeart berablagt.

Er.

## Handlungs : Finanz = und Polizenwissen:

Wersuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprung des Wechselrechts (;) ein Bentrag zur Geschichte des Handels des Mittelalters. Nehst einer Sammlung alter und neuer (,) disher in Teutschland wenig bekannter (,) insonderheit italianischer spanischer, portugiesischer und enalischer Wechselgesese, und einiger andern Urkunden, mit Wechselgesese, und einiger andern Urkunden, mit 17.21.0.25. XXXVII.23.1.51. 11164est.

nothigen Uebersetzungen. Von Georg Friedrich von Martens. Göttingen, ben Dietrich. 1797. 21\frac{1}{4}\Bogen. gr. 8. 16 ge.

Mer den Umfang der ausgebreiteten Literatur bes Bechfel. rechts fennt, wird fich fast wundern, daß herr von D. es unt rnimmt, über eine Materie ju schreiben, die schon feit mehr als 100 Jahren mit abwechselndem Erfolge ist bearbeitet worden. Denn wirft man einen Blick auf Lipenit bibl, iur. T. I. p. 147 seq. et suppl. p. 53. Eisenhart bibl. jur. camb. in Heineccii elem. jur. camb. Norimb. 1764. 8. Besekethef. jur. camb. T. II. p. 1287 seq. Beckmanns Unl. zur Handlungswiffenschaft G. 127 - 129; Allgem. Depert. ber Liter. für 1785 - 1790; 11 Band IV Abth. Dr. 1148 -1152; Schedels Handbuch der Lit. für Kauffeute. S. 116 - 126 (fo verworren auch in letterm die Bucher aufgeführt fteben); so fieht man, wie viel Federn fchon feit Diesem betrachtlichen Zeitraume bamit beschäfftiget gewesen, biefen Wegen. fand der taufmannischen Jurisprudenz, wo möglich aufe Dieine au bringen. Aber fie alle, wenigstens ber größte Theil derfels bon, haben bisher den historischen Urfachen des Wechselrechts. nicht fo nachgespurt, wie Dr. Sofr. von Dt., der, ohne im Mindeften den vollgultigften neuern Schriftstellern, in Diefem Rache, ju nahe ju treten, ober beren Deinung: von bem mahren Ursprunge des Wechselhandels, wie Undre bisweilen zu thun pflegen, dictatorisch zu lahmen sucht, bringt dagegen Grunde vor, die feiner feiner Worganger mit fo unwiber. fprechlichen Beweisen zu unterftuten im Stande gewesen ift. Denn die Meisten, Die vom Wechselrecht des Mittelalters gehandelt haben, find mehr oder weniger in die Untersuchung des Ursprungs dieses Gegenstandes gedrungen, ohne daß gleiche wohl einer unter ihnen in der Sache vollig auf den Grund gekommen mare. Die große Berschiedenheit, oder vielmebe Die Unbestimmtheit in den Meinungen vieler Gelehrten über Diesen Panft, ruhrt wohl jum Theil daber, daß man nicht richtig genug die Frage festgeset bat, auf die es doch eigentlich ben der Untersuchung des Wechselrechts ankonmt. Eini. ge hangen mehr an den Worten cambium und campfor, als an Undre vermischen wieder Wechselrecht der Sadie felbst. und Wechfelgeschäfte, und glauben Spuren bes Bechfele rechts ben ben Romern zu finden, wie Gr. Putmann nach

\$-00 lb

b. Panw rech. phil. sur les grecs — anführt (f. Grunds. bes Wechselr. S. 3. Zwente Aufl. Leipz. 1795. 8.). Noch Undre haben in den litterarum obligationibus der Romer, unfer jegiges Wechfelrecht gefucht. Noch eine britte Gattung. felbst vollgultige neuere Schriftsteller glauben : bas Wechfelrecht babe man der Bertreibung der Juden ju verdanken, obne zu bederken, obidie Erfindung, wahrend diefer dreimalfe gen Begebenheit im 7ten, 12ten ober 14ten Jahrbundert gemacht worden fen. Ginige Deutsche Belehrten glauben, bas Wechselrecht nicht in der Geichichte des Handele; fondern in det des Rechts zu finden. Sr. Hofr. v. Di. glaubt aber (S. 5 fa.) mit allem Rechte, und aus Grunden, Die wenigftens Dem Mec. überzeugen, daß die Geschichte des Sandels, befone ders die des Münzwesens und die des Handelsrechts übers haupt, hieben ju Bulfe genommen werben muffe, wenn mait bem Urfprunge ber Cache naher fommen wolle, und bierinn find ihm schon einstweitig Busch und Berghaus vorange. gangen, wiewohl Dr. von M. aus noch einleuchtenbern Gruns ben, wie bende lettere, hier anschausich zu machen sucht. Denn bas Refultat feiner Beobachtungen grundet fich auf Die weiter unten ausgeführte, und urkundlich belegte Meis nung, daß die Entbeckung des Wechfelrechts in den weillauf. eigen Geschäften der Langobardischen oder Florentinischen Rauffeute ju fuchen und angutreffen fen.

Mus Diefer vorläufigen Erinnerung fieht jeder leicht ein, mit welchem weitschichtigen Gegenstande fich der Bere Berf. in der vorliegend n Schrift beschäftiget, beren Zweck er burch fdarffinnige Unter uchungen erbrtert, wovon die Ausführung, Dem Rec., wie wir ichon erinnert haben, vollige Gnuae geleuftet bat. Denn ichon G. 7 hat der Berr Sofr, das Prins cip, jur Berantaffung des Bechfelrechts, mider den Betrn Prof. Buich, in ben altern Sandlungs: Ufancen gefunden. welches auch Rec. an mehrern Orten feiner Schriften, fcon gelegentlich gefaat hat, wiewohl hetr von Di., wie der Mus genichein zeigt, Davon feinen Bebrauch macht. Heberhaupt ift wohl nicht zu laugnen. daß wie jeder Sachkenner und Befcbichteforscher mit dem Brn. Berf, und bem Decenfenten eins fimmen wird, die aufänglich unter Rauffeuten eingeführte Mianeen, ber Grund jum Sandlungs, und Bechfeirechte ges worden find. Gelbft die Handlungsgeschichte lehrt, daß lange vorber, ebe das gegenwartige, allenthalben in Europa unter bffente 27 2

bssentlicher Autorität eingeführte strenge und bestimmte Weckselrecht ausgenommen ward, jeder billige Richter, nach den
Grundsätzen und Meinungen der damaligen Wechselnsancen;
den die Gewohnheit heiligte, jeden streitigen Kall entschied,
(Vergl. Fischers Gesch. des deutschen Handels, ir Band Sa 297 — 319; u. S. 546 — 464 der ertsen, oder S. 458 —
582. und S. 978 — 998 der zweyten Ausg. — Erwas ähne liches liesert I. J. Berghaus Encyst. der Handlungswiss. 1r Bd. S. 398 — 401; — 27 Bd. S. 398 — 402, u. S. 430 — 412). Doch wir wollen von diesem trefslich gerarbes nen Versuche, der den Dank aller Gelehrten und Kausseute verdient, einen kurzen, doch möglichst genauen Auszug ers theilen:

Die vorliegende Schrift zerfallt in zwey Bauptabe theilungen; jede ist besonders paginirt.

Die erste Abhandlung S. 11—80 enthält in 21 §§.
eine pünktliche historische Untersuchung über den Ursprung des
Wechselrechts; die zweyte S. 1—256 ein chronologisches.
Verzeichnist der, in dieser Sammlung besindlichen, auf dem
Titel genannten ausländischen Urkunden, die von 1319 bis
1786 auf einander, jedoch nicht nach Ordnung der Zeit, sonz dern der Länder solgen, wo sich nach und nach die Handlungszeschäfte der systematischen Korm unterwarsen. Dieser Urstunden sind 46.

Jene liefert f. 1. die Untersuchung über ermahnten Gegenstand, worin 4 Fragen vorkommen, die in den folgenden SS. erörtert und beantwortet werden. Auf welche Art der Randel feit den Zeiten der Rreugzüge betrieben worden, lehrt S. 12 fg. der 2te S. Bon den Borrechten der Meffen, befonbers der altern frangosischen, wird g. 3 S. 14 - 20 mit vieler Grundlichkeit gehandelt. Berr von D. glaubt in dem bekannten französischen Privilegio der Megschulden (f. Ordonn. des Rois de France, T. I. 489) ben erften Grund bes ffren. gen Wechselrechts zu finden; doch fugt er hingu : "Aber Der Ursprung dieser Wechsel (als schriftliche Megcontracte) felbst auf Meffen, erfordert noch erst eine nabere Entwickelung. -(Allerdings, und ohne biefe nabere Erklarung bes hrn. von M., wurden wir geradezu der hier geschehenen Behauptung widersprochen haben, ba bie angeführte Stelle, nur etwas scheinbares, nichts bestimmtes jum Grunde hat, das die Meis nung

nung bes herrn Berf in diesem Falle unterftugen konnte.) §. 4. S. 21 — 31. Campsores, ihre mannichsaltigen Bei schafte und große Gesellichaften zur Betreibung des Bechiel. Sie borgten gmar Geld auf ihren eigenen Credit; aber weit haufiger verborgten fie es wieder. (Das thaten auch die mensarii zur Zeit des Cicero in Rom, und spielten Daben eine große Rolle. Dadurch fiel, nicht ohne großen Berfust der Raufleute, im Kriege wider den Mithridat, der romiiche Credit gang. Demungeachtet murden in Gallien, fogar Die tleinsten Bechselgeschafte, burch romische Rauffente und Wechster, deren das Land voll war, jedoch, wie fich leicht Denken lagt, mit baarem Getde besorgt. Bergi. Sigon. de ant. jur. civ. Roman. I. II. c. II. in Graevii thef. ant. Rom. T. I. Col. 160 feq.) Inzwischen war der hanpisit ihrer Gefcafte auf Meffen, und aus ihren Unweisungen entstanden endlich unsere traffirten Bedsel, Die (S. 10. S. 31 - 35) den Grund des strengen Wechselrechts gegen den Austeller enthielten. Denn ruhrte die Schuld der von den Camp. foren ausgestellten Wechsel Unweisungen, aus einem Des contracte ber; fo trat in Unfebung diefer, icon darum, und Zwar eben fo gut, wie aus jedem andern Megcontracie übet Rauf und Tausch ber Baare, das privilége de foire ein, u. es tonnte darauf ein mandement de toire, nach ben bamals angenommenen Grundfagen, ertheilt werden. Mus Dies fen und mehr andern Beziehungen entstand ( §. 11. C. 35 fg.) bas Bedielrecht gegen den Acceptanten, welches (§. 12, 6. 36 - 40) auf den alteften Deffen, jur Zeit des Roniges Dagobert I. im Jahr 630, also lange vor ben Kreuzzugen, in Frankreich gestiftet zu fenn icheint.

Um dem Bucher und den hoben Zinsen auszuweichen, wurden (5. 13. 6. 40"- 45) eigene Megwechsel erfunden, die das Bedfelrecht auffer ben Meffen (g. 14. G. 45 - 48) zur Folge hatte. Letteres steigt jedoch nicht ju bem Ulter des XIIIten Jahrhunderts hinauf; auch ift es nicht in bem Flor des hanseatischen Bundes im XIV u. XV. Jahrh., sondern porzüglich (g. 15. S. 48 - 56) in dem Bluben deriberuhmten Florentinischen Handelsgesellschaft ber Bardi, zu Unfang des XIV. Jahrh. ju suchen. Denn Die Florentiner überhaupt maren es, die nicht nur ben sich zu Hause strenges Wechselrecht einführten, sondern auch in fremden Sandelsplagen, wo ihnen Consuln, ale Sandelerichter für selbige, untereinander zu M 3

halten, gestattet murbe, fieht man nicht undentlich aus vies Ien Umitanden, wie damals diese Jia iener das Bechseiges schaft als eine Sache ansahen, das fie hauptsächlich unter fich betrieben, und wie vorfichtig fie fich babey benahmen, wenn sie mit einem Fremden Wechiel schlielfen wollten, ner waren es alio, welche bas Bechielrecht für Auffer : Dege Bechsel stifteren, wovon die allgemeinen Grunde für die Ginführung beffelben § 16. 6. 56 - 65 erwogen, gepruft und mit unverwerflichen Beweisen bestätiget und erwiesen werben. Um fpateiten wurde daffelbe (g. 17. G. 61 - 64) in ben vorzüglichsten nordischen Sandelestädten in Hamburg, also auch natur'ich in Umft ebam eingeführt. (Das wollen aber Brufe und Busch fur erstere, und le Long und Wagenaer sur letter. Etadt nicht gefagt wiffen. Man vergleiche barüber ibre Striften, die man als vollgültige Quellen, nicht ausser Acht fossen barf.)

Nachdem nun Gr. v. M. feinen Begenstand, mit ber . möglichten, bieber Undern unbefannt gebliebenen Scharfe auseinander ge est bar, verlucht er g. 18 65 - 72, über den Uriprung ber hintigen Frim der Bechselbriefe, ihrer Acceptation, three Protestee, bann aber auch der Indossemente, und anderer oberfalle in das heutige Wechselrecht gehörigen spatern Zusate, einige vortreffitche Unmertungen zu machen. die er febr beicheiben unvallständig nennet!, worauf dann S. 19. 8. 73 - 77, eine Eurze Untersuchung über bas jest ublie d) beitimmte Bechfelrecht, und §. 20. 6. 77 fa. einen, allzus sehr eingeschränkten Blick auf die Literatur des Wechsels rechts wirft, woben vorzüglich auf Besete's thesaurus ver vielen wird. ( Sier ift der Berg Hofr. gerade am burf. tigften, ungeachtet ihm mehrere literarische Quellen, wie wir einnangs erwähnten, zu Gebote franden.) Den Beschluff dieser Abbandlung machen J. 21. S. 78 — 80, einige Unmerkungen über das Wechselrecht und die Wechselordnune gen ber Chur : Sannoverischen und Braunschweigichen Lande, die dem kunftigen Bearbeiter und Gerausgeber von Arusens ober Germanns allgemeinem Kontorist - febr willfommen feyn burften.

Die zwerte Abbandlung S. 1 — 256, siefert eine Sammlung von 46 Urkunden, die eine Menge handschriftlischer Nachrichten enthalten, welche jedem Juristen, Gelehrten und speculativen Kausmanne ausserst angenehm sepn werden. Inerst

CORW.

Zuerft S.' 1 - 93. Italienische Wechselgese. 1) Florenz, S. 1 – 9. Zudem, was der Hr. Berf. oben in der ersten Abhandlung G. 48 — 56 über die fru. hern Bechfelgeschafte der Florentiner gesagt hat, werden bier von Pegolotti aus dem in Deutschland wenig befannten Werte: Della decima (Tom, III. p. 198.) swen sehr aus. führliche Rotigen über den Ulo der Florentiner Bechselbriefe, und über die dortige Matter : Courtage ju Unfang des XIV. Jahrhunderts (1339) geliefert. 2) Wechselgesetze der Stadt Siena, aus altern Gesethen entlehnt, und 1619 er. Diese Statuten steigen, ursprünglich (G. 10 - 16) schon jum Jahr 1292 hinauf. 3) Maylandsche Wechsel. gesetze vom Jahr 1541. Sie sind auf Besehl Carl V. ges sammlet, und G. 16 fg. in gedachtem Jahre von ihm bestå. tiget worden. 4) Die Gesetze von Piacenza, über gand. schriften der Campsoren vom Jahr 1391, enthalten S. 18, eine merkwürdige Stelle für die Geschichte des Wechsels rechts, die wortlich aufgehoben worden ift. 5) Die altesien Statuten von Venedig, besonders die v. J. 1224 11. 1357, enthalten noch kein Wechselgeset; dagegen aber die von 1594 und 1596 orbentliche Vorschriften über Wechselbriefe, Die G. 19-23 mit a-d bezeichnet worben. Mehrere alre Gesetze von Verona v. J. 1319 über Handelsichulden insonderheit 6) der Campforen, trift man S. 24 — 26 an. Die Gesetze von Bergamo, wie es in Rlagesachen der Kaufe leute, besonders occasione cambiorum gehalten werden soll, find G. 27 — 39 vom J. 1457, wozu die Bechfelgefete v. J. 1591 gerechnet werden muffen. G. 40 - 49 werden 8) die erneuerten Statuten von Genua, in fofern fie Bechfelgefete betreffen, aufgeführt. 9) Wechselgesene des Königs von Sardinien, welche & 49 - 55 nur fur Savoyen und Piemont gelten. Sie find von 1723, und mehr ein Werk ber neuern Zeit, als aus den Statuten diefes Reichs vom 3, 1430 entlehnt, welche nur des Tausch und Handwechsels er. (Man fieht alfo deutlich, daß die jum Theil nunmehr an Frankreich abgetretenen Gardinischen Staaten, bep weitem nicht so fruh und. fortruckend, wie die andern italieni. Schen Staaten, in den Handlungs: Usancen cultivirt worden find, woran ein schwacher handel des Mittelalters schuld war, ben die Regierung, theils aus Ohnmacht, theils aus Mangel ber Beherzigung ihres und des Intereffes ber Mation, ju be. fordern unterließ. Db Frankreich bieg Departement Des N 4 Weis.

Weissen Berges zc. besser wie der Hof zu Turin benußen mird, muß de Butunit entwickein.) 40) Die altesten Weche selgesetze tür Bologna find von 1454 und 1569, u. berich. tigen S ss - 63 den Siegelschen thef, jur, camb. f. I. p. 499 leg eine Bechseiordnung ohne Datum liefert. Um stärtsten und anssührlichsten Ist 11) die Weapolitanische Pragmatica v J. 1562 über Zahlung, Acceptation und Protest ver Bediel; eine spätere über verichledene hieher gehört. ge Puntte ift die v. 1607. Legtere wird 1616 erneuert, und 16 8 bestärigt; doch aber 1622 und 2632 einiger Berauderungen unterworfen. Machstem erscheint 1648 gedachte Pragmatica wieder in einem neuen Bemande. Die jungfie Umidaffung bes gesommten neapolitantichen Bechselwesens geschah 1786, und betrifft bas Edict des hochften Sandelse Confuls des Ronias bender Sicilien. Alle Diese Stucke find 63 - 93 abgedruckt.

Indsche Wechkelgesetze, Sie betreffen: 1) eine Berordnung Kaiser Carl V. wegen der Handels: Obligationen der Kausseute vom Jahr 1537; desgleichen mehrere Verordnungen von ehend, und in diesem Johre, wegen der Bechsels briefe und Affecuratzen, noch einige Verordnungen von diesem Kaiser, wegen der Zahrungen auf den 4 Jahrmartten in Grasbaut v. I 1549, worauf dann das sogenannte ewige Edict, wegen Bezahlung der Wechsel u. Abschaffung einiger Misträuche in Handelrangelegenheiten v. J. 1541, von diesem Kursten solgt Alle sind sie durch Hrn. von Maus den Placcaeten van Bradand entlehnt. (Lettere Verordnung sindet sich auch im J. Phronsen und I Le Long Wisselstyl &c. D. I. p. 29—31 Ratterd. 1755. 8.)

Drittens. S, 106—215. Spanische Weche

Herr Hofr, von M. beflagt sich mit Recht, das in dem Siegelschen corp. jur. camb. so wenig, als in den 4 Uble. schen Fortsetzungen, selbst nicht einmal in der Bibliothek des Hrn. Beseke, sich das Mindeste über spänische Wechselsgesetze finde. Unser Herr Veri. liefert dagegen aber hier i) eine Verordnung des Magistrats zu Barcellong über die Bestimmung des Gewichts für die Seidenhändler, und über die Form der Acceptation der Wechselbriese. Sie ist

vom 18ten Marg 1394, und aus dem wenig befannten Werfe des Unt. de Capmany mem. hist. Tom, II. p. 282 ent. Der Eingang Diefer Berordnung ift in lateinischer; das übrige aber in spanischer Sprache abgefaßt, wovon Die deutsche liebersehung, da die Columnen des Buche hier in zwed Theile gebrochen werden; dem Texte gegenüber ftebt. - 2) Die Verordnung v. J. 1436 ift aus dem spanischen Gefetse buche, 56 B. XVIII. Tit. 1 Gefet entlehnt, und besteht dars finn: daß der Bechiel fren und offen fenn, und nicht verpache tet werden foll: und daß bagu Perfonen angefett merden, in welchen die bier enthaltenen Erforderniffe gufammentreffen, 3) Perordnung aus auch übrigens Caution leiften tonnen. gebochtem Gesetzbuche XIX. Tit. 1 Gesetz v. 3. 1480, bes trifft die Wechsler und Kaufleute, welchen Geld und Waaren anvertraut merden, und daß felbige, wenn fie mit fremdem Selde flüchtig wurden, als öffentliche Rauber angeseben werden follen. Das 4te Gefetz a. a. D XVIII, Cit. rotes Befen v. 1549, ipricht ebe falls von Bechslern und Raufleuten, die in und aufferhalb des spanischen Reichs handeln, und auf welche Art fie ihre Sandelsbucher ju fuhren verbun. den find, 5) Verordnung a. a. O. 8tes Ges. v. J. 1552, enthalt die Borfdrift, daß nichts a cambio mag gegeben were den, um dafür die mindeften Biufen von Deffe zu Deffe, noch von einem Orte jum andern inneihalb ben Grengen bes fpanifchen Roniareiche in Europa, ju gieben ober ju berechnen. 6) Verordnung a. a. D. 13tes Bel. v. 1608 begreift bie Gelete, welche trochne Bechfel verbieten, und mas unter Come merzpapieren der Art zu verstehen fen, 7) Perordnung a. a. O. XIX, Tit. stes Wef. v, 1608, verbietet bag fein Gelb gegeben werben foll, um camit Bechiel ober Sandel zu trete ben, wenn ber Beber deffelben, nicht Untheil an Diefem Bes -Schäffte bat; auch foffen von dem Beide, meldes ben Rauffeue ten deponiret, oder selbigen verwahrlich gereichet wird, teine Binfen gehoben werden. Go weit geben bie alten Berordnune gen. - Mus neuern Zeiten finden fich, auffer der minder wichtigen Berpronung pom 24 December 1772, nebft ber Erklarung vom 15 Mar; 1773, wornach nicht nur die Bans Delsbuder in Castilianischer Sprache geführet; fondern auch Die Bechsel in eben derselben, oder auch allenfalls in toscanfe fder Sprache gefdrieben merden follen, meldes auch in ber so eben berührten Berordnung vom Jahr 1549 befohlen morden, keine allgemeine Gesehe, als Die Pragmatica bey Errich. M 5 tung

tung ber Bank von St. Charles vom 2ten Juny 1782, welche der Berr Sofr. bier wortlich, nebft der deutschen leberllebrigens hat Madrid teine volls fegung davon einrückt. ståndige Wechselgesete; vielmehr gelten daselbst, wie auch herr von Dr. G. 126 fg. erinnert, nicht nur die von Bilbao, oder die von St. Gebaftian ex receptione; fondern alle Bechselgeschafte beruhen fast bestandig auf jenen alten Gefeben ber Recopilation, und auf dem Wenigen, mas in ben Berordnungen für die einco gremios mairos über Bechsel enthalten ift, und auf. die vorhin-erwähnte Sanction v. 1782. Sevilla bat gar fein eigenes Wechselrecht, auch Saragoffe nicht, wiewohl die konick. Berordnung v. 23-Jung 1771 für bas corpo de los comerciantes, art. 22 & 29, einiges über Bechsel, Acceptation, Proteste und Respecttage enthalt. 9) Das Wechselrecht der Stadt Bilbao v. 7 Aug. 1774. wird G. 128 - 173 in gegenüberftebenden Columnen fpanifc und beutsch geliefert; eben so auch 10) die Wechselgesens von St. Sebastian S. 172 - 215, und vom 1 Hug. 1766 Alle die Wechselhandlungs. Vorschriften machen in der Literatur des spanischen Wechselwesens, einen eigenen neuen Abschnitt, ben wir bem deutschen Fleiß unsers Brn. v. M. verdanken tonnen.

Viertens. S. 316 - 233. Portugiesische Wech selgesetze. Portugal hat keine eigene allgemeine Bechselordnung in der Form, an die wir in Deutschland gewohnt find; bagegen bat es aber einzelne Gefete, Die auf Das Wechselwesen Bezug haben. Gine biefer Berordnungen aus dem XIV. Jahrh. von Alphonsus IV, welche von den Binfen benm Wechsel handelt, bat ichon Freirins geliefert. Es scheint aber tein Bechselgeset ju fenn; sondern nur den Geldwechsel zu betreffen. Das erfte bestimmte Befet, in Absicht ber eigentlichen Wechselbriefe, und das Verbot, daben Wucher zu treiben, ist vom König Johann IV. von 1643, und G. 218 fg. eingernicht. Die zweyte Urfunde vom 25 Muguft 1672 bestimmt S. 220 - 223 bie Bechielbriefe, Die aus den Portugiefischen Colonien tommen, daß fie binnen der, in felbigen bestimmten Zahlungefrift bezahlt werden follen. Die dritte Verordnung vom 21 August 1688, sett 8. 222 - 225 Die Art fest, wie Die Bechsel erhoben werben muffen, welche vor der Zeit der Ethohung des Mungfußes traffiret worden. Die vierte Urfunde vom 15 Jun. 1714, bediebes

ziehet sich S. 226 – 229 auf den nächst vorigen Segenstand, mit Ausdehnung auf alle Wechsel, die aus Brasilien und allen übrigen Theilen des Neichs in Portugal zahlbar werden. Bestonders betrifft diese Aivara (ein Gesetz, welches gemeiniglich nur ein Jahr, bleweilen auch länger rechtskräftig bleibt,) den Protest der Wechsel u. s. w. — Die fünfte und letzte Urkunde vom 28 Nov. 1746, nimmt S. 228 — 233 die bepden porigen Verordnungen nicht nur völlig in Schutz, sondern bestimmt auch die Art und Korm der Rückwechsel, 1c. und wie man sich daben zu verhalten habe.

fünftens. S. 234—256. Englische Weche

Ausser der Ublenschen zweyten Fortserung bes Siegelschen corp. jur. camb S. 7. u. 10, und Blacksto. ne comment, T.1:, ch. 30, p. 466 - 70, der 1 ten Ausgabe 8. finde fich nichts erhebliches in der gesammten Literatur. welches über ben englischen Wechselhandel Licht verbreiten fonne. (Das ift wahr, fo weit dem Rec. diefelbe bekannt ift; Doch erinnert fich berfelbe, einige bieber geborige Stellen, in Dem Journal für Sabrik, Manufactur und Sandlung por ein paar Jahren gelesen zu haben.) Defto willkommener ift die handidriftliche Dadricht, die der verftorbene, gelebr. te, und um die practische Sandlungemissenschaft fich gewiß ver-Dient gemachte Londoner Kunsmann, Micolas Mayens, vorn an in das Exemplar geschrieben bar, welches die Ronigl. Bibliothet in Gottingen von Blackftone the law of bills of exchange &c, Lond, 1760, 8 besist. Gr. Sofrath v. M. versichert; Diese schriftliche Nachricht vom Englischen Weche felrechte, fen fo furg und bundig, daß er, wenn gleich ber vers ftorbene Berf. berfelben, fie mohl nicht für den Druck bestimmt habe, er (Gr. v. M.) es doch fur nutlich halte, fie bier &. 234 - 236 mortlich und ohne alle Beranderung einzurucken. indem ffe mehr Licht über diese Sache perbreite, ale mancher aussührliche Commentar. Rec. fimmt barin völlig dem Grn. Bofr. ben, und munfcht, bag andre Gelehrten in der Fremde, in abnlicher Beranlaffung, auch abnliche Unmerkungen über Diefen ober jenen, bem Auslander unbefannten Wegenffand, aus öffentlichen Bucheranftalten mittheilen mogen. - Die alte. ffe Berordnung vom Ronig Wilbelm III. v. J. 1698 ift aus ber engl. Parlamentsacte genommen, und betrifft bie Bejage lung inlandischer Wechselbriese. Die zweyte v. J. 1794.

erstreckt sich S. 238–242 über eben diesen Gegenstand; jedoch in allerten Bechselrücksicht. Die dritte von Georg II. vom Jahr 1729 liesert S. 243 kg. die brittische Parlamentsacte wider Verfallchung der Wechsel, u. s. w., wohln auch die nabere Berkatigung v. 1734 zielt, die S. 244 kg. durch eine spätere Parlamentsacte v. 1736 dergestalt erneuert worden, daß sie sur ewige Zeiten eingesührt und festgesetzt sehn soll. Den Beschluß machen S. 246–255 die Parlamentsactensstücke von 1775 und 1777 unter Georg III, über die Summen der Wechsel, denen S. 256, zwey Verschriften angehängt sind, wornach die Form der Wechselbriese eingerichtet werden müssen. Jest solgen 2 Seiten Juhaltsanzeigen.

Allenthalben find lehtreiche Moten dem Terte untergefest, die nicht nur jur Berftandigung und Beweisführung ber Sache Dienen, sondern auch als wichtige Literatur . Detigen ausländischer, wenig in Dentschland bekannter Berke bienen konnen. Auch find die deutschen Hebersetzungen aus bem Spanischen und Portugiefichen, (die italienischen, nie. berlandi den und englischen Urtunden, hat der Berr Sofrath vielleicht aus Urfache, daß diese Sprachen einem großen Theil Der Lefer Diefer Ochrift gelaufig maren, nicht in un. fere Muttersprache übertragen.) größtenthells flieffend und febr tren. Lettere Punttlichfelt hat febr oft ben gelehrten Sammler verleitet, einige Harten im deutschen Ausbrucke anzubringen, die feiner Gewiffenhaftigkeit nicht entwischt maten, hatte er jenen Gesichtspunkt weniger scharf im Auge gehalten. -- Much Druck und Papier ift febr gut, und erfterer giemlich correct; boch find dem Recensenten ben dem genauen Durchlesen, einige unerhebliche Druckfehler aufge. ftogen, wovon er fich jedoch nur noch zwen zu erinnern weiß. namlich: Erfte Abhandlung Seite 56 Zeile 7 von oben 1. Fremden f. fremden, und zweyte Abhandlung S. 94. 3. 11 v. u. l. nopende f' nopede.

Zj.

### Pferdewiffenschaft.

Abhandlung über den Bau und Mechanismus des Pferdesußes, nebst einer Beschreibung einer neuen, der Natur und Construction des Pserdesseusen angemessenen Methode des Beschlags, von Streckland Freemen, Esqu. mit 16 Kupfern. Leipzig, ben Breitkopf und Härtel. 1797. 4.

1 Me. 12 R.

Mach dem, was der Verfasser in der Vorrede über die Une wissenheit der englischen Husschmiede sagt, ist diese in England sast noch größer als bev uns, wenigstens kann man sicher sasen: c'est tout comme chez nous; auch haben Alarcke und Osmer schon ehedem bemerkt, daß von 20 lahmen Pserdenin England, 19 durch den Husschmidt lahm gemacht werden. Dieß wird aber leider allenthalben so bleiben, so lange die Husschmiede die innern Theile des Pserdesußes, die Absichten und Zwecke jedes Theils desselben nicht kennen.

Der Berf, dieser Abhandlung hat mit ausserstem Fleiß den Bau und Mechanismus des Pferdesußes studirt und besphachtet, und gieht diesem nach eine sehr genaue, richtige und lehrreiche Beschreibung der Stellung der Knocken im Pferdesuß, zeigt, in wieserne sie das Gewicht des Körpers, tragen, erklärt die Bewegung dieser Knocken auf und überzeinander, beschreibt die Ligamente derseiben, die Knorpeln des Fußbeins, und die Bewegung der verschiedenen Fußtheile, wenn das Pferd in Thätigkeit ist. Hierauf ist die von ihm angegebene richtige Behandlung des Pferdesußes, der zur Erhaltung desselben vorgeschlagene Beschlag, wodurch zugleich das Schnellvermögen nicht behindert wird, und die Beschreis bung der gegentheils schädlichen Behandlung und Hufeisen gegründet.

Eben so belehrend und nutlich ist die Beschreibung ber verschiedenen Huf. Gestaltungen, die angegebene Behandlung der Füße, welche jum Steifwerden geneigt find, und was über

über die Nachtheile vorkommt, welche ben Pferden dars aus erwachsen, daß sie beschlagen auf die Weide geschickt werden.

Burden alle gefunde und verdorbene Pferdefulle nach bes Berfaffere Borfchlag behandelt: fo wurde es wenig lah. me Pferde geben, und die labmen felbft, wurden bald und Dauerhaft wieder bergeftellt fepn; Denn Die Erfahrung bat leben richtig Brobachtenden febon langft überzeugt, daß von bundert lahmen Pferden gewiß ben neunzigen das Uebel unten im Ruf fibet, fatt unwiffende Rofidrgte und hufichmiede es oben fuchen, fur Bauchlahmungen ertlaren, und gleich mit ben icharfiten Mitteln gejunde Theile ju mafchen anfangen. Recenfent ift gang des Berfaffers Meinung, daß Pferde, welche aut gebaute harte Sufe baben, auch felbst auf den bartes ften Boden unbeschlogen ohne Schaden geben fonnen, und rath wohlmeinend jeden Liebhaber feiner Pferde dief an. Wird ber Buf nur nicht ausgeschnitten, werden Bebe und Mande nur im gehörigen Berhaltnig erhalten, fo ift weniger Wefahr daben, als wenn die Pferde befchlagen merben; benn eben Pferde, welche von Ratur Die harteften, festeften Bufe haben, leiden am erften, und mehrentheils durche Befcblagen, wenn die Gifen nicht gang angemeffen find, weil ihr barter Buf jur Busammenziehung, vermoge feiner Be-Schaffenheit, besonders ben beiffem Bettet am geneigteften ift, und sobald bas Gifen bem Fuß nicht gang angemeffen ift, beforvert es biefe Busammenziehung, und verhindert alle Bie. berausdehnung, woraus die mehresten und unbeilbarften Lab. mungen entstehen.

Die bengefnaten 16 Rupferstiche stellen die aussern und innern Theile des Pferdefußes dar. find der Natur getreu sehr gut gestochen und verdeutlichen alles.

Meues Taschenbuch für Pferdestreunde, Pferdeärzte und Beschlagschmiede, oder gründliche Unweis sung zur richtigen Keintniß, Bhandlung und Beschlagung der Pferde, nebst Unleitung, die ges wöhne wöhnlichsten schwersten Krankheiten und Unfalle der Pferde bald und sicher zu heilen, aus den neuesten und bewährtesten Schriftstellern in der Roße wissenschaft namentlich einen Bell, Robertson, la Fosse, Mogalla, Röder, Chabert, Osmer, Klarcke, Pembrocke, und aus eigener Erfahrung zusammengetragen von K. F. B. Mit Kupfern. Leipzig, in der Pottischen Buchhandlung. 1797.

Daß dieses Taschenbuch eine Zusammensetzung aus andern Autoren sen, sagt zwar der Titel selbst; eigentlich ist es aber eine Uebersetzung eines Auszugs aus Bells großem Werke, welchen ein gewißer Lawrenco in England machte, und die gestachte Buchandlung mit einigen Zusähen hier liesert. Von Krantheiten kömmen bloß natürliche und zufällige Krantheisten der Füße, allgemeine Bemerkungen über die Thlerarzrenstunde, Versuch über die Fluß: Gallen, Versuche und Besmerkungen über den Notz und etwas über die Kolif vor. Noch ist zu bemerken, daß die, in dem Versuch über die Fluß. Sallen, beschriebene Krantheit, gar nicht diesenige ist, welche in Deutschland unter den allgemeinen Namen von Fluß. Sallen bekannt ist.

Rurzgefaßte Unweisung über die Wartung der Pserde, um sie auf den Reisen und in den Läsgern gesund zu erhalten und den Zufällen die ihnen begegnen könnten, abzuhelsen; nebst einer Unweisung über die Hülfsmittel, das Einreißen des Roßes ben den Pserden zu verhüten, sie bas vor zu bewahren, die Ställe, worinn diese Kranksheit geherrscht hatte, und die Geräthschaften, so ben verdächtigen Pferden gebraucht worden, wies der zu reinigen. Cassel, 1796. 8. 9 %.

Pluf Verordnung des Wohlfahrtausschusses in Paris. wurde diese Schrift von einer Gelellschaft Runstverstandis ger verfaßt, zum Unterricht dererjenigen, welche nach den Armeen mit Pferbetransporten ober Eguipagen verfandt werden. Gie enthalt eine genaue Inffruction darus ber, mas jeder Conducteur auf dem Morich jur Erhals tung der Pferde zu beobachten, wie er sich ben zusalligen Beschädigungen, Berletzungen, und auf dem Marsch sich gewöhnlich einfindenden Rrantheiten ju benehmen bat, und ift ihrem Zweck gang angenieffen. Burde Diefe Un. weisung ben allen Pferdetransporten ernftlich beobachtet: fo wurden viele Pferde vor dem Ertranten geschützet, und Die wirklich erkrankten Pferde wieder hergestellet werhuten, Pferde davor zu bewahren, und die Stalle. worinn rokige Pferde gestanden, wieder ju reinigen, find aus des Directors der Rog . Arznepschule in Paris, Phis lipp Chaberts, Unweisung über ben Ros ber Pferde, i. f. w. genommen, welche 1796 in Leipzig überfest bete aus fam.

Ab.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und brenfigsten Bandes Erstes Stuck.

Biettes heft.

Intelligengblatt, No. 20. 1798.

### Rechtsgelahrheit.

Bersuch zu einem lehrbuch über die praktische Rechtst wissenschaft nach ihrem ganzen Umfang im Königreiche Böhmen, mit Hunscht auf dessen Brauchbarkeit zur den Praktiker. Von Leonard Stöhr, der Rechte Doctor, und landes Advocaten im Königreiche Böhmen. Erster Theil. Prag, den Cawe. 1796. 520 Seiten in 8. Zwenter Theil. 1797: 500 Seiten in 8.

Nach ber Auflchtift dieses Werks etwattet der Leser, welcher weiß, was praktische Rechtswissenschaft oder Rechtsgelahrheit eigentlich heißt, ohne Zweisel etwas ganz anders, als er in demselben findet. Die praktische Mechtsgelahrheif nämlich ist die Runft, welche uns lehrt, die Gesete oder theoretischen Rechtskenntnisse auf würklich vorkommende Källe anzuwens den; die Mechtstheotie, die Kenntniß der Geste, ist daben nur ein Hulssmittel, welches nothwendig vorausgesett wers den muß. Um so meht erwattet der Leser nur das, was eigentlich zur praktischen Rechtsdelahrheit gehört, da die bens den ersten Capitel: vom Gebiete der praktischen Rechtswissenschaft und von der inristischen Schreibart, würklich dahin gehören, und der erste 5 die Begriffe ziemlich richtig festsetzt, 21.21. D. B. XXXVII. D. 1. St. 146 sest.

ba er fagt: Theorie des Rechts ift ein Inbegriff der Rennte niß aller berjenigen Befege, modurch erflart wird, mas unter allen menschlichen und burgerlichen Berhaltniffen und Borfällen Recht sey. Die praktische Rechtswissenschaft zeichnet den Weg vor, auf welche Beije Die Theorie ihre Unwendung finde; allein von tetterer findet fich nur wenig in dem vorliegenden Bert, da namlich ber Berf. nur benm Befdluß! einzelner Rechtslehren oftere die daben brauchbaren Berfichtes regeln anzeigt, und einige Formulare ju Auffagen über einie ge Gattungen von Bertragen und letten Billensverordnuns gen giebt; Die Hauptsache aber ift immer Die Theorie Der biet porfommenden Rechtslehren nach den besondern Landesgeles Ben, welche jedesmal an dem geborigen Dit vollständig und wortlich bengedruckt find, und bie und ba durch Unmerkungen In diefer Sinfict zeigt Diefes Wert von erläutert werden. grundlicher Renntniß der Gefete und von vieler prattifchen Erfahrung, und wir zweifeln nicht, daß daffelbe fur die Lands leute des Berf. febr brauchbar fen, und er fich damit ein wahres Berdienst gemacht habe; hingegen in der Theorie des gemeinen Rechts haben wir manche Unrichtigfeiten bemertt. Und obwohl einige Schriften aus demfelben beym Unfang als Bulfsmittel der praftischen Rechtswiffenschaft angeführt werben: fo zeigt fich boch in bem gangen Berte feine Spur, bag fie auch murflich gebraucht worden, und felbst die Befete bes gemeinen Rechts find nur aufferft felten angeführt; wir muffen daher schlieffen, daß die Bekanntschaft des Berf. mit dem gemeinen Recht ziemlich eingeschräntt; fey. Um aber unfere Lefer mit dem Inhalt Diefes Berks naber bekannt ju machen. zeigen wir folden von den vorliegenden benden Theilen an. Der erfte enthalt funf Capitel: 1) von dem Gebiete ber prattifden Rechtswiffenschaft; 2) von ber juriftifden Schreib. art; 3) von den Berichtsbarfeiten; 4) von den Lebenges richten; und 5) von dem Burtungefreis der politischen Be-Der zwente Theil enthalt wieder funf Abhandlungen: 1) von Bertiagen überhaupt; 2) über die Billbertrage; 3) über die Sachvertrage insbesondere; 4) von der Erbfolge durch letewillige Anordnungen; und 5) von der Erbfolge ab intestato. Der dritte Band foll die Lebre uber die Berlaffenschaftshandlungen mit Bezug auf alle Gattungen von Verlassenschaftsgiebigkeiten, und der vierte bie Behandlung der Gerichts : und Concursordnung enthalten. Das erfte Cap., anstatt ben Begriff bor praftischen Rechts. gelabre

gelahrheit zu entwickeln, ihre mancherlen Zweige und Abtheis lungen enzugeben, ihre Grangen ju bestimmen, und bas, was nicht dazu gehört, abzusondern, beschäffrigt fich blog mit ben Buifsmitteln; bejonders mit der Rothwendigkeit philoio. phischer Kenntniffe, und der Theorie des Mechts und des Proceffes. Im zwepten find die Erfordereiffe einer auten juris Riften Schreibart aut ausgeführt, auch ift die schone Jose. phinische Circularverordnung über den Geschafftesint vom 23. Sanuar 1783., womit vieles laftige Ceremoniel abgefdafft morden , bengedruckt. Uebrigens hat die Schreibart bes Berf. noch Manches, mas mit diefen feinen Regeln nicht übereine Rimmt. Wir bemerten bier nur einige feiner Ausbrucke: Die Juristische Prax, er benotbigt das Gelet selbst, (anstatt er hat es nothig) Dergerhabung, (Vormundsbestellung) nach einem verftorbenen Bandelsmann, (nach Absterben eines Handelsmanns) nun erübriget uns noch, (ist uns noch übrig) es handelt sich um etwas, (ist davon die Rebe) u. f. f. Das dritte Cap. ift das ausführlichfte, und giebt eine vollständige Uebersicht aller Gerichtsinstanzen in Bohmen und ihrer Berhältniffe gegen einander, welche auch für den Muslander interessant und belehrend ift. Die gute Ginrichs rung der Gerichtsverfaffung hat man meift dem unfterblichen R. Joseph zu danken. Mus Urlag der Bechfelgerichte wirb S. 252 u. fg. auch ausführlich von Wechseln gehandelt, und S. 272 u. fg. werden auch einige Mittel, dem Wucher Eine halt zu thun, vorgeschlagen; welchen wir aber feinen groffett Berth beplegen tonnen. Für die Lehnsgerichte find nach dent Inhalt des 4ten Cap. dren Inftangen, den Lebenhof der deutschöhmischen Kronenlehen, welchen das R. R. Appellas tionsgericht ju Prag ale Pares curiae formirt; der Lebenhof ber bohmischen Leben, welcher mit dem R. Fiscalamt vereis nigt ift, und bas Egerische Burggrafenamt. In fünften Cap. find Diejenigen Stellen, welchen bas Policenmelen aufe getragen ift, und ihre Berhaltniffe ausführlich bemerkt. Da. bin gehören vornehmlich die Magistrate, Ortsgerichte und Wirthschaftsamter, Die Rreisamter und das R. R. Landesa gubernlum; für besondere Zweige aber die Bancal . und die Stempel : und Cabacteadministration; in der Sauptstadt aber hat das Policenwesen nach feinem ganzen Umfang die Ctadt. hauptmannschaft. Das erfte Cap. des zwenten Theile giebt allgemeine Grundlage von den Vertragen ; als Prufungslag über die Gultigteit ber Bertrage nach bem Bernunftrecht ftellt

ber Berf. folgenden auf: was nicht von Jedermann als Gegenstand eines Bertrags gewollt, und wer nicht von Jebermann für pacificationsfabig gehalten werden fann, hierüber und von dem fann auch erlaubter Beile fein Bertrag geschiossen werden. Die Vertrage theilt der Verf., ohne des Unterschieds zwischen pactis und contractibus zu gedenken, ohne der dem romischen Recht unbekannten eignen beutschen Bertrage, wie j. B. Erbvertrage, ju ermahnen, in Confens sual = Real = Berbal = und Literalvertrage ab; und weil benbe lete tere Gattungen nicht mehr Statt haben, wird nur im 2. Cap. von dem Will = und im 3. von den Sachvertragen gehandelt; in jenen kommen daher ber Rauf. ber Dieth ober Pachte Der emphytevtifche, ber Gefellichafts . und Mandatevertrag; in Diesem das Darleben, der Leib . hinterlegungs : und Pfand. pertrag por, und ungablig viele Gattungen der Bertrage blet ben demnach ausgeschloffen. Beym Raufcontract werden auch die Ceffionen abgehandelt, und fo dargestellt, als ob sie nut durch Rauf geschehen tonnten; benm Pfandvertrag find auch ble Hupotheken mitgenommen, welche immer Sipotheken geschrieben find. Das 4te Cap, ift eines ber vorzüglichern; es handelt zuerst von regelmassigen, dann von unregelmassigen lestwilligen Unordnungen; ju jenen werden bie ordents lichen Testamente, ju biefen die privilegirten Testamente, une ter welchen auch die gerichtlichen fteben, die Codicille, und die Schenkungen von Todeswegen gerechnet; den wesentlichen Unterschied zwischen Testamenten und Codicillen, wicher auf der Erbeinsetzung beruft, hat der Berf. auffer 21cht geloffen; foust hat uns diese Abhandlung am meiften befriedigt. Das ste Cap. beruht gang auf dem Erbfolgepatent vom it. Dag 1786., welches Q. 459. u. fg. vollständig abgedruckt ift, wo von noch einige Ausnahmen bemerkt find. Jeder der vorlie. genden Theile ift mit einem eigenen vollstandigen Registet verfehen.

Emb.

Unleitung zu bem gemeinen, ordentlichen, burgerlichen Processe; mit besonderer Rücksicht auf die salzburgische, baperische und österreichische Procefordnung. Von Philipp Bang, Hochfürstl. Salz-

-

Salzburgisch. Hofrathe, und ordentl. diffentl. Lehrer der Nechte. Salzburg, in der Mayrschen
Buchhandlung. 1747. 592 Seiten. 8. 1 ML.
20 R.

Mir haben feit einiger Beit mehrere gute Bucher über ben Proces befommen , ju welchen wir auch diefes, wegen feiner guten Ordnung, feiner richtigen und bestimmten Grundfage, feiner reinen Sprache und guten Schreibart, mit gablen tonuen. Obgleich das Berdienst des Berf., welcher seine guten Borganger, besonders die Danzischen Grundlage sehr benußt, hat, dadurch in etwas vermindert wird, und wir würklich auch nichts neues ben ihm gefunden haben : so bleibt ihm jedoch das Berdienst, gute und richtige Grundfase in der Theo. rie bes Processes weiter verbreitet, und bamit die Berord. nungen einiger besondern Rechte in Verbindung gesetzt ju baben; was jedoch meift nur in untergesetten Unmerfungen geschehen ift. Rach einer Ginleitung von S. 1 - 13., welde von der Rothwendigkeit einer guten Juftigverfassung und des Verbots der Gelbsthulfe, von dem Begriff, den Eintheis lungen, der Absicht und dem Mugen des Processes, von den Quellen und Sulfsmitteln der Proceslehre, auch von Rechtsfachen, Gericht und Gerichtsbarkeit handelt, zerfällt das Werk felbft in zwen hauprtheile, Die allaemeine und besondere Procestebre. Der erfte Theil hat wieder dren Sauptstucke: 1) von den im Proceg vorfommenden Personen; 2) von ben im Proceg vorkommenden Sachen; und 3) von ber Art der Behandlung oder Form des Processes. Das erste hat wieder dren Ubschnitte; a) von den zu den Civilgerich. ten gehörigen Personen, wo hauptsächlich die Lehre vom Gerichtsftand und Gerichtezwang ausgeführt, und von den noth. wendigen Eigenschaften des Richters, von Justigcommissarien, popr delegirten Richtern, von Schiedsrichtern und ben Erfor. berniffen und Burkungen eines gultigen Compromiffes, von ben Berichtsbenfigern, Berichtsschreibern und Berichtsbienern gehandelt wich; b) von den Personen, welche eine ftreitige Rechtsfache in eigenem ober fremdem Ramen betreiben ; wo von den Partenen, den Intervenienten, Litisber utt. eiaten und Abeititen, von Sachwaltern, Adrocaten, Motarien; und c) von den Personen, die wegen ihrer Ginficht und Wiffenschaft von einer freitigen Rechtssache von dem Richter

vernommen werden. Im dritten Hauptstuck kommen die Lehe ren von den Ferien, von den Fristen und Terminen, von dem Vortrag benn mundlichen Versahren, vom schriftlichen Versahren und von der Aussertigung der Schriftlätze, von Absassung der Registraturen und Protokolle, der Decrete, der Berichte und anderer Schreiben vor.

Die besondere Processehre hat dren Abtheilungen: 1) von dem Anfange des Processes bis zum Urcheile, wovon, wie gewöhnlich, das erste Hauptstück von dem ersten oder geomeinen Bersahren, das zwente von dem zwentem oder eigents lich n Beweisversahren bandelt; 2) von den verschiedenen Richtentieln gegen ein Urcheil, wo besonders ben der Appellation und Revisson die Abweichungen, des Salzburgischen vom gemeinen Recht aussührlich bemerkt werden; und 3) von der gerichtlichen Vollziehung eines rechtsträstigen Uretheils. Gesesse des gemeinen und der besondern Rechte sind siesse, Schriftsteller aber selten angesührt; was wir doch ben einem Wert dieser Art unaren vermissen. In der Sprache haben wer, ausser der öftern Verwechselung des Worts sener mit dersanige, nichts zu bemerken gesunden.

Bh.

Imen rechtlich = proktische Abhandlungen: I. Ueber die Ferklaung der Notariatsinstrumente, verbunden mit einer kurzen Nachricht von ihrem Ursprunge. Il. Ueber die Ferkgung der Wechselbriese, verbunden mit einer kurzen praktischen Uebersicht der ben Wechselgeschafften gewöhnlich vorkommenden Nebengeschafftee. Uis Unhang zum Verssuch einer Anleitung zu rechtlichen praktischen Geschäfften überhaupt. Von Friedrich Ernst Call Mereau. — Jena. 1797. 153 S. 8.

Ohne Nachtheil hatten wir dieses Werk entbehren können: einmal weil es nichts neus von Eiheblichkeit enthält, und, sowohl was den Text, als was die Formularien und bengedrucke bruckten Gelebe betrifft, bennahe ganz aus ber Anweisung zur vorsichtigen und formlichen Abfassung rechtlicher Anffarze, u. f. w. ausgezogen und abgeschrieben ift; sodann aber, weil jener Berluch bes Berft, fo ausführlich er ben manchen Gegenstanden ift, doch noch manche wichtigere Lie den und Mangel hat, als die, welchen durch die vorliegenden Abhandlungen abgeholfen merden foll. Besonders hals ten wir die Bechselbriefe ju praftischen liebungen nicht geels gnet; mas der Rechtsgelehrte davon ju wiffen braucht, bort er in Borlesungen übere Bechfelrecht; und um Bechfelbriefe schreiben zu lernen, bedarf es nur des Anblids einiger For, mularien, deren ungablich viele in Schriften über bas Wech. felrecht abgedruckt find, und an welchen, wegen ihrer gelet. lich bestimmten Form, die Runft nichts abzuandern bat. iedoch von dem Inhalte ber Schrift etwas Weniges ju bemerten: fo enthalt die erfte Abhandlung in drep Theilen zuerft eine Erzählung von dem Ursprung der Motorien und ihrem Fortgang bis auf die neuern Zelten, weldie riatig, aber febr turg ift, und nicht einmal der Tabellionen des romiichen Rechts gebentt; fodann eine Musführung von der Form ihrer Schrif. ten, sowohl der Prototolle, als der formlichen Inftrumente, welcher einige Kormularien von Motariatsinstrumenten bep. gefügt find; und biefem folgt fodann ein Abdruck der die Dotatien betreffenden Reichsgesete, wortlich fo, wie fie in gen bachter Anweisung abgedruckt find. In der zwenten 216. handlung werden zuerst die traffirten, nach diefen die eigenen Bechsel ausgeführt; sodann das Hauptgeschäfft, nämlich die Aussettigung des Wechsels selbst, sowohl nach seiner aussern, als innern Form, mit einer jum Theil ermubenden Beitlauf. tigfelt abgehandelt; und endlich werden auch die mit dem Wichsel verbundenen Nebengeschäffte, welche vor, ben und nach der Production des Wechsels vorkommen, als der Retourmedfel, Interimsschein, Aviebrief, die Prafentation, Acceptation, Protestation, Motiren des Wechsels, Judosses ment und Prolongation kurglich angeführt und erlautert; den Beschluß machen Formularien von mehreren traffirten Bedselbriefen, von einem Instrument über das Notiren eines Pedselbriefs, und von einem eigenen Wechsel. Die in der Borrede enthaltene Ungeige einer Literatur über beyde Begenftande ift unter aller Kritit.

Emb.

Benfräge zum peinlichen Recht, von Friedrich Ernst Carl Mereau. Lübeck und Leipzig, ben Bobn. 1797. 292 S. 8. 1 ML.

Mit Recht behauptet der Herr Berf. daß der Rechtsgelehre te jwar nicht durch philosophische Speculationen von dem. mas ibm positive Gelege vorschreiben, fic abführen laffen. aber doch, beionders ben Unwendung der peinlichen Jurise prubent, immer fein positives Rechtsftudium mit den Grunde faten einer reinen Philotophie vergleichen folle. In diesem Beilte find auch folger de bende, in diesen Bentragen enthal-tene, Abhandlungen geschrieben: 1) über das Strafreche überhaupt, und 2) über die Moralität der menschlis chen Sandlungen und deren Jurechnung in peinlicher Sinsicht, (pielmehr in Hinsicht auf das peinliche Recht) meil der Berf. nicht, wie es der gewöhnlichere Fall ift, unfer re peinliche Geletzgebung, oder vielmehr Praxis, mit philos fopnischen Grunden ju befreiten und ju verkegern, fondern vielmehr deren liebereinstimmung mit den Grundfagen einer gefunden Philosophie darzuthun fich bemuht, Das Refultat ber erften Abhandt. geht Dabin, bag ohne einen auffern Riche ter, also auch im blossen Raturitande, es feine Strafe; fondern nur Bertheidigung, Zwang jum Erfat und Rache geben fann, weil die Etrafe in einer willführlichen Berlegung der Rechte eines dritten bestehe, welche fich rechtmaffig obne einen auffern Richter nicht denken lagt. 3m hppothetischen Moturrecht aber, beierders ben einer Boltsgesellichaft, lagt. es fich annehmen, bag ber Mensch durch einen Bertrag fic zu einer Strafe verbinde; nur muß fie nicht unveraufferliche Urrechte des Minfchen, namlich Leben, Gefundheit oder aufe sere Kienheit verleten. Nur wenn ein Mitglied die unverausserlichen Urrechte der Gesellschaft zu franken drobt, kann fe ju ihrer Sicherheit die seinigen aegenseitig tranten und verlegen, so weit, daß sie ibm sogar das leben nimmt. der Gragtsvesellschaft ist die Regirung perbunden, Sicher. beit im Allgemeinen sopohl, als Einzelnen, zu gewähren. Durch den Bereinigungs: und Unterwerfungspertrag merden die gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten der Regenten und Unterthanen bestimmt. Rraft derfelben bat der Staat ein Strafrecht, namlich ein Recht, Strafen festzusegen und zu vollziehen's aber auch dieses kann nicht so weit geben, daß dadurch

daburd unveräusserliche Urrechte des Menschen verlet wera ben, weil ein Recht hiezu auch durch jene Bertrage nicht ubeitragen werden fann, und der Menfc willführlich, nicht als 3 weck, fondern als Mittel gebraucht werden murbe; bas. ber Lebensftrafen, verftummelnde ober der Gefundheit nach. theilige, und der Freuh it auf emig beraubende Strafen nicht eriqubt find. Der Zweck der Strafe aber ift Ubschreckung Des Bestraften und Anderer von abutichen Uebelthaten, und Musichnung des Berbrechers mit dem Staat. Dennoch bat Die Regirung des Staats das Recht, selbst die unverausser. lichen Urrechte eines Mitglieds zu verlegen, wenn diefes durch irgend eine Sandlung entweder die Sicherheit des gangen. Staats, oder die unveraufferlichen Urrechte anderer Staats. mitglieder verlett oder ju verlegen gedroht hat; dies ift aber im eigentlichen Sinn nicht Strafe, sondern nur Rothmehr, welche nur Wiedervergeltung, oder das geschickteste und zwecke maffigfte Aequivalent enthalren muß. In ber zweyten 26. bandlung geht der Berf. von dem Zweck des Staats aus, welcher möglichfte Beforderung der Bervolltommnung einzelner Sindividuen ift; daber ber Staat Sicherheit gemabren, und ben einzelnen Mitgliedern ben Weg zu derjenigen Bildung. bahnen muß, burch welche fie zu vollkommenen Staatsburg gern werden. Unterricht ift alfo bas Daupt : und Strafen find, bas Sulfemittel, deffen fich ber Staat bedient. Moralitat. ber Sandlung beigt bier Die Bestimmung bes richtigen Berbaltniffes der handlung ju seiner Rechtsüberzeugung, oder zu dem in dem Menschen llegenden reinen Rechtsprincip, melches gebietet, jede unferer Sandlungen fo einzurichten, daß fie jur- allgemeinen Dorm für alle Menschen werden tonnte; paffen wir die Grundfate von Beurtheilung ber Moralitat einer Sandlung jedem Menichen nach feiner-Individuatitat. an Ho ift dieses Burednung der Handlung im weitesten Ginn; auch im Staat, wo das positive Strafgeset in die Stelle bes reinen Rechtspelneips eintritt, begründen nur Freyhelt des Willens und Kennenis des Gesehes die Moralitat einer Danda lung; mo fie nicht bende verbunden find, kann bie Bandlung feine Moralitat haben; Die Folgen ber Sandlung aber fome men in Bezug auf deren Morglitat und Strafbarkeit nicht in Betracht; nur im Staat in fo weit, daß Unternehmung der Handlung ohne Bollbringung nicht mit der gesetlichen Strafe belegt merden kann, weil ohne die Bollbringung der Michter nicht die nothige bodifte Gewißheit von der Morali-

0 5

tat einer Sandlung haben fann. Burechnung einer Banblung im juriftifden Ginn ift Die Betrachtung eines Menfchen als ber moralischen Ursache einer Handlung, als die Ursache, von welcher es abhieng, die Sandlung zu unterlaffen ober zu volle gieben; ihr Fundament find moralische frene Sandlungen. welche auf Beweggrunden beruhen, namlich auf auffern oder innern Antrieben zu handeln, welche auf Bernunftgrunde fich ftugen; nur wo folche murten, wo alfo die Willensfrenheit in Thatigkeit geset ift, findet Burechnung Statt; und gwar vollkommene oder unvollkommene Burechnung, je nachdem ben Aussuhrung der Mandlung die Wurtsamfeit der Billens. Prepheit fich gang, ober nur jum Theil, mehr oder minder geint; eine Sandlung aber, ben welcher gar feine Frenheit bes Billens fich zeigt, oder ben welcher ber Sandelnde ohne alle feine Schuld verhindert ift, bas Strafgefes ju beobachten. ift feiner Burednnng fabig. Dach diefen Grundfagen bat ber Berf. eine Classification ber moralischen Sandlungen, von welchen vierzehn Sauptgrade aufgestellt find, gemacht, und fle auch in eine Tabelle gefafit, welche im Bangen, in fofern man fie fur nothig halten fann, gut ausgedacht und gut ausgeführt ift, fo wie überhaupt bende Abhandlungen, unerache tet felten Schriften angeführt find, unerachtet Rec. nicht allen Gagen des Berf. beppflichtet, auch jumeilen die Begriffe (wie in 6. 89. vom indirecten Borfas) nicht genau genug bestimmt find, von guten Renntniffen des Berf. in der neuen philosophischen Literatur und von eigenem Rachdenken zeugen.

Bh.

Formularbuch für aussergerichtliche Handlungen und frenwillige Gerichtshandlungen, von Johann Christoph König, Professor zu Altdorf. Altdorf, ben dem Verfasser, und in Nürnberg, ben Monath und Kußler. 1797. 364 und XLII S. 198. 4%.

Die in diesem Buche enthaltenen Formulare find zwar in einem teinen und fliessenden Style abgesaßt; allein es man-

gelt benfelben bin und wieder an der gehörigen Bestimmtheit und Bollstandigfeit.

Efg.

#### Theater.

Entwickelung des Isslandischen Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarschen Hostheater, im Aprilmonat, 1796. Leipzig, bey Göschen. 1796. i Usp. 3\frac{1}{2} Bog. in 8. i Rg. 12 92.

Go wie eine forgfaltig ausgearbeitete Monographie far ben Daturforscher groffen Werth bat, fo fann auch, wie der Bf. richtig bemerkt, die Entwickelung der Runft eines Schauspielers in einzelnen Rollen, für den Rünftler fowohl, als für ben Liebhaber, von mannichfaltigem Mugen feyn. werden aus dergleichen Bemerfungen mehr Anwendbares gies ben toinen, als aus einem formlichen Regelspftem. auch als Opfer des Dants und der Gerechtigfeit gegen einen trefflichen Schauspieler verdient eine folche Bergliederung fele ner Darftellungen febr viel Achtung und Aufmertfamteit. Seit der Lessingschen Dramaturgie giebt es freplich det Theaterfritifen, in mancherlen Form, die Bulle und Rulle; aber menige unter ihnen leiften jenen Rugen oder find von Diesem Berth, um als wurdige Denkmaler des beurtheilten Künstlers angesehen zu werden. Gar sehr unterscheidet fic bingegen die bier anzuzeigende Schrift von folden Beurtheilune gen gewöhnlichen Schlages, mit benen noch baju ber Lefer, Der nicht felbst Buschauer mar, wenig oder nichts anzufans gen weiß. Unfer Berf. hat seine Entwickelungen . sowohl durch die Bestimmtheit, womit er Iffland's Spiel befdreibe und gleichsam'wiedergiebt, als durch viele scharffinnige, geschmackvolle und lehrreiche Bemerkungen, sehr intereffant ju machen gewußt.

Die vierzehn hier beschriebenen Darstellungen find: 1)
als Graf Wodmar im dentschen Zausvater; 2) als
Ezar Peter in den Streligen; 3) als Staabschirurgus
Rechtler im Scheinverdienst; 4) als der alte Balner
in der Dienstpflicht; 5) und [6] als Lieutenant Wallen

in stille Wasser sind tief; 7) als Treumund in der ebei lichen Probe; 8) als Hauptmann von Posert in dem Spieler; 9) als Hosrath Reinhold in den Sagestolzen; 10) als Commissär Wallmann in der Aussteuer; 11) als Oberpriester in der Sonnenjungfrau; 12) als Franz Moor in den Räubern; 13, als Egmont in dem Göthischen Schauspiele dieses Namens.

Man erfennt durchgebends in dieser fritischen Entwickes lung den feinen Beobachter eben fo febr, als den durch Lectus re, Studium und Dadidenten genbren und gebildeten Thea. tertenner. Seine Bemerfungen beziehen fich gwar junachft auf die vorgestellten Stude und auf die von Iffland in ibnen gespielten Rollen; es werden aber gelegenheitlich manche lebre reiche Erinnerungen eingewebt, welche mehr ins Allgemeine geben, und modurch diefe Schrift nicht blog unterhaltend, fondern auch fehr unterrichtend wird. Das Mufter des bentenden Kunftlers und die tief eindringende Wahrnehmung feines Beobachters tonnen fur Schauspieler und Runftrichter ungemein nublich werben. Bu biefen gelegenheitlichen Bemerkungen gebort g. B. bas, mas G. 31 ff. über ben feis nen Unftand gesagt wird, den man im Leben selbst fo felten, und feltner noch auf der Bubne, in gehörigem Grade ber Kerner bas, was über Breite Bollfommenheit .. antrifft. und Sobe, oder über bas Berhaltnig der naturlichen Rorperhilbung des Schausvielers zu dem Meuffern der Rolle, Die er barftellt, G. so ff. erinnert wird. Much über bas Ertem. poriren verdienen ble G. 112 ff. befindlichen Unmertungen stwogen und befolgt zu werden. Was S. 193. über den sittlichen Werth und Einfluß der Ifflandschen Schauspiele gelagt wird, wollen wir als Probe bem Lefer mittheilen.

"Iffland's Stucke werden, als dramatische Gemalde der ihn zunächst umgebenden Menschheit und der Sitten umssert zeit, auch für folgende Generationen ihren grossen Werth Behaupten. Zwar in sein Zweck daben offenbar noch ein höcherer, der zu bessern. Die ihn begeisternde Gottheit ist die Muse der Sittlichkeit und des moralischen Gefühls, der er selbst mit Auseilen opferte; und der Kunstrichter, der ihn den dramatischen Busprediger unserer Tage nannte, hat ihm, ohne es zu wollen, etwas sehr Unnehmliches gesagt. Aber wird auch wohl nur Ein Thor, Ein Heuchler durch einen Blick

Blick in den Spiegel gebeffert, den Schaufpielbickter und Schauspieler ihm auch heute vorhielten? Ich antivorte: Defest, die Unmöalichteit, daß ein Bofer durch folche Mite tel beffer werden tonne, mare murtlich erwiefen : fo perdient boch schon die edle Ubsicht unsern aufrichtigen Dant. :: Much La Clos gab durch seine Liaisons dangeneuses ein schren dendes Gemalde feiner Mitwelt, und fie werden darum auch Der Rachmelt Schatbar bleiben. Uber wie verschieden ift bie Abficht bender Schriftfeller! Und wer mag denn ben Beweis führen, daß 3. B. der Spieler von Iffland, felbft ben mander weniget vollendeten Aufführung, nicht auch ichon gebeffert babe, und noch beffern werde, wo noch erwas zu bessern ist? Freylich gab es wohl eher schon. Spieler von Metier, die fich als Buschauer bieses Stude die Charten mert. ten, die bey der Borftellung der Pharobant am Ende des Studs gewinnen, und auf diese den folgenden Tag pointir, ten. Much foll ben einer andern Borftellung eben diefes Stifes auf dem Theater einer berühmten Reichestadt eine gange Rot. te unsauberer Geifter, fonft Spieler genannt, ben vorderften Sis im Parterre eingenommen und lauten Benfall juge jauchtt haben. Dies waren Poferte mit lederner Stirn; und die find unverbesserlich. Aber die neueste Theaterches nit nennt auch ein namhaftes Bad, mo die Sauptspieler den Tag nach der Borftellung des Ifflandschen Spielers schnell abreiften, und badurch bewiesen, bagumenigftens noch ein Heberreft von aufferlicher Schaam ben ihnen anzutreffen fen Nil agit exemplum, litem quod lite refolvit."

Heber die Geberdenmaleren findet man S. 276 ff. feine Bemerkungen, welche von der darin unstreitig großen See, schicklichkeit dieses würdigen Kunstlers abgezogen sind, so wie S. 321. über das Benehmen desselben ben den Pausen. In der Machschrift ist eine kurze Geschichte von der frühen Biledung Ifflands zum Schauspieler gegeben, die gleichfalls viel Belehrendes hat.

Ueber Issland's neuestes ungedrucktes Schauspiel:
das Gewissen, und die Vorstellung desselben auf
dem Provinzialtheater in Breslau. Eine Didaskalie. Breslau, bey Korn. 1797. 623. 8.

Der Verfasser hat seinen Namen dem Borberichte mit den Guchtaben C. S. S. unterzeichnet., Seine Schrift ist von ähnlicher Art und Absicht mit der eben angezeigten, wenn gleich ihr Sehalt und ihre Einkleidung den Leser nicht völlig in eben dem Grade bestiedigen möchte. Einsicht und Kunststnn ist aber doch in ihr unverkennbar, sowohl in der, nur etwas zu lobpreisenden, Beurtheilung und Zeraliederung des Stücks, als in der Kritik über delsen Vorstellung auf der Bühne. Was im Vorberichte über die Mängel dieser leszern bemerkt wird; trifft leider! die meisten deutschen Schausspielergesellschaften; und selbst da, wo Aussicht und Verwalzung trefsich sind, sieht doch Zusammenstimmung des Ganzen sen selten oder nie zu erhalten.

Die Maske. Ein Trauerspiel in vier Aufzügen. Braundschweig, ben Schröder. 1797. 146 S. 8. 14 9.

Es fehlt diesem, wenn wir nicht irren, aus dem beutschen Micibiades entlehnten, Trauerspiele nicht an dramatischer Runft und gludlich getroffenen Entwickelungen ber Begeben. beiten; obgleich der fogenannte Unbekannte ju oft vorzufom. men Scheint, und badurch sein Interesse etwas geschmacht mirb. Bey benfenden Lefern wurde das Stud noch mehrern Beve fall gewinnen, wenn der Betf. hier und ba nicht einen ungeis tig angebrachten Ronalismus hervorschimmern lieffe, und die Fürsten durch eine lacherliche Berahwurdigung der Bolteliebe nicht mißtrauisch gegen die erfte Stupe des Throns - gegen bas Bolt felbft - ju machen fuchte. - Die Kurften wurden also nichts geringeres ju thun haben, als flatt Boifs. liebe - Bolfshaß ju suchen. - Bie konnte ber helle und edelmuthige Bergog Lorenzo alle feine Unterthanen für Rebelfen halten, ba es nur die Jesuiten und einige Creaturen des Hofes waren, an deren Spike fein eigener Bruder fand ? Eine folche Einseltigkelt sollte ein Theaterbichter, ber fich als Menschenkenner aufstellt, nicht in den Charafter eines groß fen Mannes legen, wenn der Charafter deffelben nicht vers fehlt feyn foll. Wenn Lorenzo ein groffer Dann feyn follte: fo mußte und durfte er nie ein fleinliches Difftrauen gegen die Menscheit verrathen; jumal wenn ihn in Unbekann. ter - dazu verführen will. Woju biefe schwache Seite in eluem

einem so schönen Stuck? Der groffe Mann ist nicht mehr groß, wenn er — an der Groffe der Menschheit zweifelt. Dieß hat der Verfasser — nicht wissen wollen, oder hat es auch wohl so bose nicht — gemeint.

Vz.

Der Frenbrief. Eine Posse mit Gesang in einem Uct. Berlin, ben lange. 1797. 3 ge.

Dlaus, ein alter Bauer, der Schulmeister Zuchterluch, und Michel, ein junger Bauer, freyen alle um Lenchen. Legetere beyde lieben sich, und wollen heprathen, wenn Michel den Freydrief erhält, der denn auch, wie sich versteht, era folgt. Das Stück hat wenig Interesse, und die Gesänge haben eben so wenig poetisches Verdienst.

Aip.

Modethorheiten. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Aus dem Englischen. Leipzig, ben Hilscher. 1797.

Die Modethorheiten der englischen grossen Welt werden in diesem Stucke sehr tressend geschildert, dessen Tendenz dahim geht, zu zeigen, daß die gute Lebenkart sich auf keinen Stand voer Mang einschränke, und daß man unter dem niedern Dasche einer Hutte eben so viel davon, als in den glänzendem Wohnungen der Grossen, sehen könne. Die Zeichnungen der Charaktere sind übrigens nicht hervorstechend, der Planssehr verwickelt und eher ein dramatischer Wirrwar. Der Dialog ist schleppend, und das Ganze im Geschmack der meissten neuen englischen Theaterstücke.

Cu.

Geschich-

## Geschichte.

93 01 3

August Ludewig Schlözers kritisch bistorische Rebenstunden. Origines Osmanicae. Papiergeld, eine Mongolische Erfindung im 13ten Sec. Ideal einer "Unleitung zur Kenntnist der asiatischen Staatengeschichte im Mittelalter." Göttingen, ben Vandenhöft und Ruprecht. 1797. 12
Bogen. 8.

Zuerst erscheint in dieser vortrefflichen Schrift das Ideal, in einer Buschrift an herrn hofrath Meufel, (Deutschlands erften Literatur . Archivarius, wie er hier genannt wird) aus welcher wir folgendes auszeichnen. Die Univerfitatscome pendien der allaemeinen Landergeschichte, die für die beutsche Beschichte Sagitrarius 1675, sur die europaische allgemeis ne Geschichte Puffendorf 1680, und für aussereuropaische allgemeine Geldichte Subner 1700. juerft ausatheitetem haben einen fehr groffen Werth für alle Studirte, und verthaffen, im Betracht grundlichet bifforifcher Billenfchaft, ben Deutschen den groffen Vorsprung vor den Auslandern, welche im Begentheil mehrere und beffere hiftorische Lefebi. der für Geschichtsleser als die Deutschen besigen. Der St. Bofrath Schloser arbeitet, ale ein altfranklicher Untipode son Schöngeschichtschreibern, Ceine Beneunung, bie et fich felbit bevlegt) nicht gern für Geschichtsleser, sondern vorzüge Ich für Geschichtestudirte. Die Zeit des Mittelaltere in Affen ift eben fo fehr, als die des europäischen Mittelalters, mit groffen Revolutionen und febr intereffanten Begebenheiten alt. gefüllt; abet die Kenntniß berfelben muß aus mancherlet mote gen: und abendlandischen Schriften jusammengesucht werben. Huch fann man diese nicht einmal nuben, ebe man nicht viele Eritische Vorarbeiten vorgenommen bat, welches bis jest noch nicht geschehen ift. Gin Comvendium ber affarischen Univer. falgeschichte, gleich bem Meuselischen europäischen Sanbbude, ift ein geoffes Bedürfniß. Der, der ein foldes verfaffen will, muß die affatischen Begebenheiten europaiffren, bdet aus den affatischen Unnalisten, die zwar nicht wißeln, vernünse teln, dichten und verschbnern, aber ben ihrer Ehrlichkeit fich von einem unausstehlichen Bagatellengeifte beherrschen laf. fen,

sen, alles kleintiche und unerhebliche ausmerzen, sich vor gentrealpaischen Auswüchsen huten, die Nomma propria selten und abgefürzt gusühren, und eine bestandige unvera derliche Rechtschreibung wählen. Bey dieser folgt er am sichersten der arabischen Orthographie, für die die deutsche Rechtschreisbung anpassender, als irgend eine andere ist, und zwat nach gewissen Regeln, die der Herr Verf. S. 173 u. s. gentau bestimmit.

Die Origines Osmanicae find gleichsam eine Probe Jener Eritischen Borarbeiten. In diefen werden die einheimis ichen und ausländischen Quellen beschrieben und gewürdigt! jene nicht höher, bis auf bas Jahr 1300, hinaufgebracht; Diese altern aber, als die elizige fichete Brundlage Det turti. fcben mabren Gildichte, angegeben. Ginige, mitg theilte Grucke aus ben turtischen Unnalen und aus ben Ctamms baumen ofmanischer Regenten, und brep ver diedene, febt von einander abweichende, Ueberfetingen eines Stucks aus bem Abulgaft überzeugen ben Geschichtforscher von ber Dothe wendigkeit einer ftrengen Prufung, und von ben Dang in ber Bulfemittel, fo wie wir fie lett im Drucke befigen. Das Refultat Der Untersuchungen bes Berf ift biefes : Es gab plelleicht icon vor Chrifti Geburt ein groffes Bolt unter demi Mamen Turfen, swiften ben Perfern, Arabetn, Chazaren, Petidenegen, Mabjaren und Mogolen, welches einen Ranne von 40,000 Quadratmeilen nomadisch bewohnte. Von Zeit ju Zeit freiften einige Horben in benachbarte Lander feffan geborte jum alten Lande. Turkman mard von aus. Bienenden willden westlichen Turfen in Befig genommen. Merdlich zogen Turkestaner und Turkmaner in fren des Land, und errichteten eine neue Varietat unter dem Namen Der Tas Von 531 bis 565, herrichte bie acht : intifche und sehr cultivirte Mation der Hajataliten oder weissen Hunnen im baktrischen Reiche, so wie nach 597. eine andere türkis fce Bblterichaft ber Hunnen ober Ermichionen in Enrteftan: Much icheinen die Chagaten, welche im Jahre 626. auftraten, Türken gewesen zu sebn. Im Jahre 1030. manderten bie Seldschuten aus Turkestan in Charafan, und bald datauf ente fand ein Geldschutisches Rafferthum in Perfien, welches bet Mogolische Dschinkis Chan 1219. zerftorte. Gul iman, ein Seldschutischer Keldhett, ward ausgesandt, um die Bries den aus Mitaa ju vertreiben, und fliftete bas Reich 3fo. 27. 21. D. B. XXXVII 28. i. 6t. 1Vs deft.

nium. Die Selbschukischen Heere aus Ikonium und Chowarasen bestanden aus vielen Rorten, welche von Emirs angesührt wurden, und aus allerlep Völkerschaften zusammenges bracht waren. Ein solcher Emir war ein jungerer Sulejman, der sich gegen seinen Herrn in Ikonium emporte, und dis 1233. vom Raube lebte. Dessen Sohn Ertogrul folgte dem väterlichen Benspiele, so wie Ertogruls Sohn Osman, dem es nach seines Vaters Tode 1281. endlich gelang, den Grund des heutigen türtischen Reichs westlich im griechischen Kaiserthume zu legen, indem die Mogolen nördlich 1295. das Seldschutische Reich in Ikonsen zerstörten. Osman glich dem Ssotza, so wie die älteren Emirs dem Roger von Loria, Lobrisso, Werner, Conrad Landi, Motialis und andern berühmten Partengängern, welche im 13ten und 14ten Jahrhunderte in Italien plünderten.

Das Papiergeld ließ det mogolische Beherrscher von Sina Rublai aus Maulbeerbaumrinde und Baumwelle versertigen, und Markus Paulus sand es 1269. in Sina als die einzige Munze des Reichs. Spater machten es nach der Kaiser Kaigatu in Persien, Haitho König in Georgien, und 1368. wieder in Sina, der erste Regent des Hauses Juen. Es erhielt sich aber nie lange im Umlause; obaleich Kublat Gold, Silber und Edelgesteine zu einem solchen Regale machte, was keiner besißen durfte. Sina hatte davon den Bortheil, daß die auswärtigen Kausleute ihre Waaren gegen Landesproducte umsehen, und östers diese mit ihrem Schaden gesgen ihr empfangenes Papiergesd eintauschen mussen.

Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Erstes Stück. Göttingen, ben Vandenhöf und Ruprecht. 1795. Zwentes Stück. 1795. Drittes Stück. 1797. 2 Ulph. 1 Bog. 8. 2 Me. 4 M.

Dieses Werk tecensirt der Berf., Herr Hofrath Schlözer, in der Votrede des zwenten Stucks folgendermassen: Es soll zeigen, wie die Colonie der Deutschen in Siebenburgen entsstanden ist, auf welche Weise sie Frenheit und Eigenthum, nach dem Muster damaliger deutscher Frenstaaren, im 12ten Jahr-

14000

Baftfunderfe, unter koniglicher ungrischer Oberhertichaft, ets langt und erhalten hat; was fie ber ungrifden Ration, und Diefe wiederum ihr ju verbanten bat; und was für wechteld. weise Rechte und Pflichten zwischen benden Theilen verhans ben find. Es ift bas Resultat bon Isjahrigen Untersuchuns gen; boch nut in fo feine motgenlanbilde Geschichten barin verwebt find. Denn die fiebenburgifchen Cachfen waren bis jum Jahre 1791. fo wenig ein Wegenstand ber Aufmertfatte telt des Deten Berf. gewesen, daß er bamals von ihnen flat biel nieht, als von den Deutschen in Gerittantown, wußte. Diefe Cachfen, oder tichtiger Deutschen, waten, wenn nicht Die ersten Erwerber ihres Landes, doch thenigstens Die, Die es allein der ungrischen Krone erhielten. Ste waren fernet Coloniften. Um fle in ber letten Eigenschaft genauer fennett Au lernen, war es nothig, das Colo: teweien des gwolften und brenzehnten Jahrhunders in ein belletes Licht zu fegen; baju aber bedurfte es einer Bergleichung det Seutscheit Colonien in Ungern mit andern gleichzeitigen auswartigen Colonlett. Das, was die beutschen Siebenburger betrifft ; wird biet im Ausammenhange vorgestellt. Die bengefügte Parallele, Die Awischen ben fiebenburgifchen Deutschen und bett beutschen Cos lonisten anderet Gegenben gezogen wirb, erläutett vieles in bet flebenburglichen Berfaffung bet Deittschen. ward auch für andere Geschichten, vorzüglich für bie Historie bes beutschen Mittetotoens, die einen, bem Beren von Bacta to unbefannt gebliebeneu, Buwache, burch ble Ergablung ber Unterhandlungen über Burgenfand, erhalt, ingleichen får die Erklarung und Rechtschreibung einiget auslandischer Mamen geforgt. Fur Die sogenannten hindrischen Deuter ward hin und wieber Stoff ju Schilderungen ausgentreuet; aber felbft enthielt fich bet Berr Berf. abfichtlich folcher Schile berungen. Mebetall bemuhte et fich, bas Merkwürdige por Malle vot Quaen gut fellen, bag ein fo fleines Sauftein, als Die fiebenburgischen Sachsen find, schon vor 600 Jahren bie Menschentedte aus feinem Batetlande an bas Ente ber Chris Renheit übertrug, und feitdem bie auf jegige Zeit blubens aufbewahrfe.

Das erfte Stuck enthalt ein Urkundenbuch, ober Abschriften und Auszuge aus solchen Urtunden, die die allges meine Verfassung der kebenbürgischen Sachsen bestimmen voet erläutern, und nach den Jahren von 997 die 17914 georde wet

Consti

net find. In diesem findet man auch einige noch nicht gedruckte Urfunden; besonders vom Jahre 1790 und 1791. Ueberhaupt aber ift es aus Geschichtbuchern und Deductionen jusammen gelesen, von welchen eine vorangehende fiebenburgifche Literaturgeschichte nabere Rachricht giebt. Diefes Ure Eundenbuch hat dem herrn Berf. viele Dabe gefoffet, und muß bem beutichen Siftorifer als eine Erscheinung aus einer terra incognita (ein Ausbruck, den der Recenf, nicht gang versteht,) willkommen senn. Dennoch erklart der Berr Berf. es G. 699. für unvollständiger und mangelhafter, als es fenn follte. Borlaufig ergablt ber Bert Berf. noch in bem erften Stude die mannichfaltigen Berfudre ber Hugern und Sieller, die Borrechte und Frenheit der Sachlen in den Jah. ren 1590, 1770 und 1790, ju unterdrucken; zeigt dann, daß die altern Deutschen, Die weisen Chaucen ausgenommen, ibren Dachkommen feine Ehre machen; nimmt an, daß man in Ungern ehedem jeden Deutschen einen Sachsen genannt babe; und schildert die deutsche reichsitadtische Demefratie des Mittelalters als eine vortreffliche Berfassung, deren Werth aus ihrer langen Dauer und dem Glude, mas fie uber ihre Angehörigen verbreite, noch jest hervorleuchte.

Auf das Urkundenbuch folgen zwolf Untersuchungen oder Abhaudlungen über verschiedene Gegenstände. Dann ere Scheint im britten Stude ein ansführlicher, mit groffem Huf. wande von fritischer Runft und tiefer Gelehrsamfeit ausgear beiteter, Commentar über das hauptprivilegium der fichfie fchen Mation, oder ben Contract, den der Konig Undreas mit ber fachfischen Mation 1224. errichtete. Diefer Commentar ift absichtlich zur Belehrung derer Nationen in Ungern, Die das Privilegium anzufechten fuchen, gefchtieben; bietet Den ausländischen Alterthumeforschern mehrere Auftlarungen, als den Deutschen, dar, und bestimmt bin und wieder einige Sate ale vollig unbezweifelte Wahrheiten, die doch nicht allen-Staatsrechtsgelehrten über jeden Biderfpruch erhoben ju fenn Scheinen duiften. Der Bert Berf. bemerkt von dem Commens tar, bag er darin diejenigen Wegenstarde des siebenburgtichen Stoatsrechts übergehe, welche in dem Privilegio nicht berührt werben, im Gegentheil alle Urrechte ber fachfischen Ration genau angebe, Die Geschichte berer Gerechtsamen, Die in neuern Beiten migverstanden maren, vortrage, dadurch feiner Deutung gureichende Bemeise unterlege, Die weisen Urfachen derselben aussuche, und die Einwürfe der Angreiser der selben mit solchen Gründen widerlege, die er aus dem menschlichen Verstande, aus dem Sprachgebrauche alterer Zeit und aus der Analogie hergenommen habe. Uebrigens sein er nicht geneigt gewesen, eine rechtliche Deduction der Sachsenrechte; sondern nur eine literarische Viscossion, oder eine kritisch historische Exegese des Privilegii zwisesern. In einem Anhanze sind, ausser einigen Berichtigungen der erstehrten erhielt; noch Erzählungen der Schicksale der Zipser Veurschen und Verzählungen der Schicksale der Zipser Deutschen und Verzählungen der Schicksale der Zipser Deutschen und Verzählungen derselben mit den siebenbürgie siehen Sachsen mitgetheilt.

Die erste Untersuchung hat die Ueberschrift: "Plan und Bedürfniß der altesten ungrischen Beherrscher, vom J. 900 bis 1300, ihre Nation durch Colonisten, vorzüglich durch Deutsche, zu verstatten, gu erhalten und zu veredeln." dieser bemerken wir nur folgendes. Das kleine Bunder, daß Die schwächern Madjaren sich gegen die weit startern Petsche= negen und Romaner aufrecht erhielten, auch ihre Sprache und Berfassung unter so vielen ausländischen Konigen nicht einbußten, rührt dahers daß sie zeitig einen Unsührer erhiele ten, da jene machtigern Bolter in ihrer affatischen Ordens. verfassung blieben, bald europäisirt und driftlich wurden, und badurch' mit andern driftlichen Monarchen in Berbindung Bulta sette einige Petschenegen als Szetler voer famen. Grenzbewahrer an die westliche oder deutsche Grenze. bere biefer Ration kamen fpater am Bagfirom, und bieffen in neueren Zeiten Biffeni. Aber noch junger find die in Siebenburgen aufgenommenen Romaner, oder die Stammvåter der heutigen Sjekler. Die Ismaelita in Ungern und Colonisten der am caspischen Meere herrschenden Bulgaren. In Siebenburgen wohnten erft Balachen, dann Petschene. gen, ferner Madjaren und Flandter, (fest Sachsen) und endlich in einigen Gegenden jene Szetler. Tweyte Unter. suchung: Bom Kriegesruhme und Municipalregimente der Deutschen innerhalb 1140 und 1300. Dritte Untersu: chung: Allgemeine Rachricht von allen deutschen Colonien, welche in der arpadischen Periode in Ungern und Siebenbur. gen vorhanden gewesen find. Dierte Untersuchung: schichte der, zwischen dem Konige und dem Sochmeister des deutschen Ritterordens, Herniann von Satta, über das von je sem

jenem Ronige biefem Sochmeifter überlaffene Burgenfand, gee pflogenen Unterbandlungen innerhalb ben Jahren 1211 und Fünfte Untersachung: Geschichte abnlicher Une terhandlungen über Romanien zwischen dem Konige und dem Johanniterorien, funerhalb 1247 und 1258. Unrerfuchung: Geschichte der Errichtung einer spanischen Colonie in Subfranfreich, durch Raifer Karl, im 3abr 780. Giebende bis neunte Unterluchung: Rachrichten von beutiden Colonien im regensburgifden und paffauifden Stife te, (979 4110 985) und in Bremen, Solftein, Brandene burg, Maadeburg, Oberfachien, Lausnig, Dommern, Schles ffen, England, Schrttignd und Preuffen. Jehnte und eilfre Untersuchung, welche der Berr B rf. für Die mub. famite Arbeit, miter allen bier gelieferten Etuden, ertlart; Chronifen der Perscheneger, von 900 bis 1200, und der. Rumaner, Polowher oder Kalonen, von 1061 bis- 1300. Endlich litte oder zwolfte Untersachung: Syndrouistie fche Ueberficht berer Thatlachen, Die eine nabe poer entfernte. Beziehung auf die erfte Unfie lung und gitefte Geschichte ber Deutschen in Siebenburgen haben. Da mohl nicht leicht ein bentenber Geichichtforicher biefes neue Schlozeriche Bert une gel fen laffen wird; fo bedarf es bier keiner aussubrlichern Anzeige.

23.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Erbbeschreibung ber Frankischen Fürstenthümer Banreuch und Anspach. Herausgegeben von K. G.
Leonhardis Projesser der Dekonomie und Cames
ratwissenschaften in teipzig. Besonders abgedruckt
aus der zwencen Abtheilung des vierten Bandes
der Erdbeschreibung der Preussichen Monarchie.
Halle, ben Hemmerde und Schwetschke. 1797.
453 G. 8. 1 DE. 18 R.

De ber viette Band der genannten Erdbeschreibung in der N. U. D. Bibl. angezeigt worden ist: so dürfen wir ben dies sein vorliegenden Abdruck eines Theils derselben uns darauf beziehen. Hier ist ein brauchbares Namenregister der Oerter angehängt worden. Herr L. vertheidigt den besondern Abdruck mit Gründen, denen wir beypstichten. Daß übrigens die neue Organisation der Provinzen, und vorzüglich die abgeänderte Eintheilung in Kreise, welche die Preussische Negis zung veranlaßt hat, hier noch nicht aufgesührt worden sind, ist zu entschuldigen, da diese Einrichtung noch nicht lange statt findet. Vielleicht entschließt sich Herr L., diese Abänderungen, wenn nicht bald eine neue Auslage erscheinen sollte, auf einigen Blättern nachzuliesen, damit das Buch zur Kenntnis der setzigen geographischen Versassung desto brauchbarer seyn möge.

Be.

Lopographisch - statistische Machrichten von Niederhessen. Herausgegeben von J. C. Martin. Dritter Band. Erstes Heft. Cassel, in der Griesbachschen Hosbuchhandlung. 1796. 150 S. 8. 10 92,

Diese musterhaft geschriebenen topographischen Rachrichten erhalten fich noch immer in ihrem Werthe,

Cb.

Malerische Rhein. Reise von Speyer bis Disselled dorf. Aus dem Italienischen des Abhate de Bertola. Mit einer Karte (und einem Heidelberg vorstellenden Titelfupfer). Mannheim, bey Schwan und Götz. 1796. VIII und 245 S. 8. Schreibepapier 1 Rg. 8 R.

Dertola vornehmlich de Läcs Briefe im dritten und vierten Bande seiner Geschichte der Erde und des Menschen (nach P 4

1 1 4 A 1 A 1

dem frangbfischen Originale) bekaunt. Da aber diefer Reis fende nur von Coblenz bis Manng, Bertola hingegen von Manny bis Coln genangen ift, auch nicht alle Lefer Befdymad an de Lucs geognoftifben, mineralogischen und metallurgie fchen Unterfuchunge:- finden mochten : fo hielt der neue Reis fend , der feine Reise im Jahr 1787. machte und beschrieb, (fie fam im Jahr 1795, ju Rimini unter bem Eitel: "Viaggio sul Reno e ne' suoi contorni" auf 181 Seiten in Octav beraus, mas der Ueveischer billig hatte anzeigen follen) die Bekanntmachung derfelben burch ben Druck nicht fur überfluffig. Den Geift feiner Beobachtungen und das Berfahren, wie daraus das Bange diefer , Malerischen Keis fe" entstanden, bat er selbst im eriten Brief mit folgenden Morten dargelege. "Ich habe;" lagt er, "vornehmlich für "diejenigen zu schreiben gesucht, die sich an der Bertachtung pon Begenden freuen, welche balt das Berg mit füß nfer Rubrung erfüllen, bald das Gemuth erschüttern mund über sich telbst erheben. Indessen hab' ich auch phier und da über die natürliche Beschaffenheit nder Abeinufer Winte gegeben, nicht um die Wisbegierde der Maturforscher zu befriedigen, sondern um "ibre Neubegierde zu reisen; ich babe zu gleicher Belt sfür den Grographen gesorge, vornehmlich durch die Bemertung des Kanges der Gebirge und ber Tren. nung ihrer Gewässer, weraus befanntlich in Rucklicht panf te naturlichen Gienzen der Bolter und die Berhatmiffe pdes Klima und der Lander eine Menge wichtiger Folgeruns gen gezogen werden coinen Dieles ift mir um befte leiche ster geworden, ba ich bie Rheingegenden in verschiedenen Midtungen durchstreift babe, nachdem ich ichon de Reise nden Rluft hinab zu Baffer gemacht batte. Bom Ordnen Dieler Briefe habe ich die Berichtigungen, welche ich "bey meiner Rucktehr in dieselben Gegenden zu mas when Gelegenheit fand, aufgenommen, ohne eben zu pfürchten, daß diese 21:t von Anachronismus jemanden unans agenehm fallen merbe. -

Es sind der Briefe sechs und vierzig, aus denen wir versuchen vollen einiges Merkwürdige auszuzeichren. Iweyster Brief: "Allgemeine Ueher sicht der Abeins "gebirge." "Boist eine Berggegend," rust S. 2. der Abhate aus, "die so sehr zesehen, geschildert und beschrieben

Bu werden verdient? Und boch ift ihr - fo wenig Ehre von neuern Reisenden wiedersahren!" (Benn er beutsche Reffende meint: so durfen wir ihn auf unsern Gerken aufe merkiom machen.) Im Gangen genommen zeichnen fich bie Gebirgketten auf der rechten Seite vor den Gebirgen linker Dond durch eine groffere Dufternheit und Fruchtbarkeit aus. Die gablreiden Spuren vulcanischer Rratere; die vielen Die peralmaffer; die groff Berichiedenheit des Bodens; die Spie Ben; bie Rlufte und Spalten der Berge; die Binkel, Muse fdnitte und Rrummungen, welche ihren Unblick fo romantich machen; alle diese Gigenschaften fehlen bem gegenfiber liegenden Ufer wo nicht gang, doch mehrentheils, und find, wo fie find, weniger im Groffen. Die mineralischen Baffer im Churfurftenthum Trier machen einen ansehnlichen Sanbelegineig aus, und bringen dem Churfuriten jabilich uber hundererquiend Gulden ein. Die Boldhaffenheit des Waffers In mehrern entlegenen Rheinthalern ift dagegen eben fo ichlecht und ungesund, als in vielen Wegenden der Allven. Da man glaubt, daß ein Glas Rheinwein den Girfing des ungefuns .. deften Waffers vollig unschädlich mache: fo trägt man weiter feine Sergfalt bafur. herr Bertola meiftert den Cacis tus, doff er nie der ausgezeichneten Lage und Bildung biefer Berge Erwahnung getban : wenigstens batte er "die Claffe guen Lefern zu befriedigen fuchen follen, die auf eine Bafis der Art nünliche physikalische Betrachtungen zu bauen verstehen." (Aber Tacitus mar fein Trebra ober Pallas.) Rein romiider Schriftsteller, als ber fpatere Mus fontus, gedenke ber Schonheiten, womit die Matur Die Abeinufer so reichlich ausgeschmückt. (Weniger breufe ichreiben wir dieß nach; denn, wenn ben Qucanus (1, 464.) Die Lefeart erprobter Sandschriften in Die Stelle Der Bulgata treten muß: fo fannten die Momer allerdings

- - - Rheni feraces ripas,"

wenn sich Stellen fanden, die, ohne Machhalfe der Kritik gegen Herrn Bertola bewiesen?) Dritter Brief: "Abein skrom bis Speyer," Er nimmt bis dahin funftig Flusse und Bache auf. Der Anblick seiner User aber bleibt noch sehr einsbrmig. Vierter Brief, "Berge bey Speyer." In den Bergen auf der rechten Seite der Eder bricht man in einem grunlichen Felsen den Achat, wore

Hnâ

aus in einer Strede von anderthalb Stunden auf etlichen dreuffig Mublen Dofen, Etuis, Knopfe, Petichafte, Mefferftiele, Rugeln, Poramiden, u. f. w. geschliffen werden. Sunfter Brief: "Beidelberg." Erob der engen Begrenzung auf einer Seite burch den Lieg, von der andern burch den Dedar, eine der reizenoften Auffichten, in deren Genuffe Bertola fdmelge te: "De Lac" sagt er, "bat Recht, in dieses Land ver-"liebt ju fenn.", Sechster Brief: "Die Bergfraf. fe". Die Reibe von Hugeln am linken Ufer des Deckars, zwischen Beidelberg und Sippenheim, und zwischen biesem Städtchen und dem magern, sandigen Laude nach Darmftadt, heißt die Bergstraffe. Alls Joseph der II. sie jum erstenma. le sab, rief er aus: "Sier bin ich in Italien." Die Anordnung der Sugel und Berge ift bier in der That mun-Siebenter Brief: "Abeinufer von Mannbeim bis Mayn3." Bortheile fur den innern Sandelsverkehr Deutschlands von dem Medar, bet Mosel, dem Mann, der Labn. Das Rheinthal. Oppen-Mackenheim. Bereinigung des Manns mit bem Rheine. Unter Manny werden die Fahrzeuge beträchtlich aroffer; ein Beweis der junehmenben Tiefe bes gluffes nach geschehener Bereinigung. Achter Brief: "Rheinge. ngend zwischen Mayns und grantfurt. Rbeinufer. Mayng," In einer Strecke Landes von brittehalb Meilen in der Lange, und drep Stunden in ber Breite, gabit man acht tleine Stabte, funf groffe Fleden und niehr als fiebengig Dorfer. Manng. 3hr größtes Bollipert ift ber Mhein. "In Der That aber," fest Bert Bertola hinzu, "scheint ber anmuthige und reiche Prospect auf Die umberliegenden Sugel jeden Gedanten an Belages "rungen und Sturme aus bem Gemuthe zu verbannen." (Mur nicht ben der Furie des Rrieges, wenn felbft die Borftellung bom tiefften menschlichen Elende es nicht fann.) Meunier Brief: "Von Mayn bis Eibingen." Jehnter Brief: "Von Eibingen bis Bingen." Das angenehme Rubesheim, und ber Berg gleiches Damens, mo gleichiam die Betriebfamfeit der Menschen mit der Ratur bes Bobens getampfe. Maleri'de Anficht von Bingen. Eilfier Brief. "Bingen. Ufer der Mabe." Das Junege pon Bingen entspricht ber auffetn Unficht nicht. Dabe. Die Gestalt ihrer Thaler. Die Berbindung und Bang ihrer Gebirge und ihre verschiedenen Bestand. theile



Die behanliche Zufriedenheit der Rheinfischer im Abstande von ben aleiches Gewerbe treibenden Menschenclassen der reigende ften Geen und Meerbufen Staliens, wo bod die ungemeine Schönheit der umgebenden Ratur jede Arbeit verfuffen follte. Das hierausgezogene Resultat S. 90. aber ist nicht für das Jahrhundert ber Cameraliftit. Siebzehnter Brief: "Sance = Goar." "Die immerwährenden Abwechselungen von Licht und Schatten (nicht nur nach den verschiedes nen Tageszeiten, fondern in Stunden und halben Stunden, und mit einer bewundernewurdigen Geschwindigkeit) find in Bebirgen eine unerschöpfliche Quelle bes Beranggens. 3ch Babe fie icon gefunden in den Allpen; am iconften an ben Ufern Rheins." Man erinnere fich, dag dieg die Meufferung eines gefühlvollen Welfchen ift, der nicht Husdrucke genugfinden fann, die Wurfungen biefes Rluffes auf den Geift und ben Korper ju beschreiben. Die Schonheiten von Sanct-Goar find von feverlicher und pathetifcher Art, und werden vielleicht gang vorzüglich in der Abendzeit fühlbar. Die Schönheiten der Wegend von Bingen find von einem gang verschiedenen Charafter. Achtzehnter Brief: "Bemet. "tungen über die Charten vom Abein-"ffrom." Die von Person, Jaillot und Sentter has' ben viele Unrichtigkeit. Um meiften auffern fich biefe ben den Krummungen des Fluffes, wo man die beständigen nicht genug von ben zufälligen unterschieden bat. Berr Bertola thut S. 194. einen Vorschlag zur richtigen Bestimmung ber mit fo vieler Unregelmaffigkeit bezeichneten Stellen, Die wir den Berfaffern neuer Landcharten jur Beurtheilung über-Die Lage von Sanct : Gear und Goarshaufen geben Pronner und Bana richtiger an, als Somann auf der Charte ber Graffchaft Cabenellenbegen von 1745. Meuns zehnter Brief: "Ungewitter zu Sanct. Goar." Die in malerifcher Binficht angestellten Betrachtungen uber die Schänheit der Gegend von Gr. Goar nach einem Unnewkter Schlieffen mit dem, jedem Manne von Gefühl gewiß erprobten, Resultat, daß die Gewähnung, den malerischen Beranderungen der Matur aufmerklam zuzuseben, une auf ben Beg ber Gluckfeligkeit und ber innern Rube mehr führen tann, als man gemeiniglich glaubt. "Durch fie," benn wir durfen die fcon geschriebene Stelle unfern Lefern nicht vorenthalten, "burch fle fernt der Menfch fich mit Bortheil in ber ichmeren Runft zu üben, Die man oft in bem Studium "der

ber Philosophie felbst vergeblich fucht, in ber Runft, allein gu sleben; durch fie erwerben wir uns jene unschatbare Fertige Feit, auch im Unglucke überall Gegensteinde zu finden, Die nuns auf eine angenehme Beife beschäffrigen. Denn mag suns das feindliche Schictfal in die furchtbarften Gineden, uns ster ben undantborften Simmelsftrich führen, es wird uns nimmer noch eine Beschäffstaung übrig bleiben. Wenn wie "nur die täglichen Metamorphosen der Erde und des Sime mels aufmerksam betrachten, und unter einander vergleichen, werden wir bald unfere geistigen Rrafte mit einem neuen Les ben burchdrungen fublen, und uns felbst über die Sphare merhoben glauben, in die wir, gegen unfern Willen, einge-"kerkert worden." Iwanzigsfer und ein und zwanzigster Brief: "Gegenden um Sanct: Goar. Woh. "nungen eines alten Officiers." Eine Untere haltung mit diesem ausgedienten Krieger, ben herr Bertola mit dem Birailifden gludlichen Gartner an dem Ufer des Galefus und dem freundlichen Wirth der fluchtigen Erminig in Tasso's Jerusalem vergleicht. Twey und zwanzigster Brief: "Von Sanct: Goar bis Rester." Erweiterungen des Flugbettes, die auf dem Rheine fo baufig find, tragen aufferordentlich viel gur Bermehrung des maferifchen Unblicks ben. Gin Strom, welcher immer die namliche Breite behielte, wurde vielleicht bas Auge und bie Einbildungstraft ermuren; aber ben diefen unerwarteten Erweiterungen des Gefichtstreises fühlt fich der Geift von dem Einfluffe des Groffen und Fregen ungemein belebt. Und dann verengt er fich willig wieder, und zieht fich gleichsam mit dem Betre des Stroms jufammen. Oft glaubten wir mit einem Male vom Abend zum Mittage, vom Morgen zum Abend, aus fublen und schattigen Grotten zu sonnigen Soben, und von biefen in den Schooft eines fleinen Meeres überzugebeng Und so groß und wunderbar war diese Mannichfaltigfeit, daß. Die bfrere Ruckfehr beffelben Betrugs uns bennoch nie vor neuen. Täuschungen schübte. Drey und zwanzigster und vier und 3wanzigster Brief: "Von Kester bis Boppard" und "Bemerkungen über die Ufer von Bops "pard," bie Berr Bertola, ben den namlichen, abet and bere und hochft unbestimmt geordneten Gegenstanden als berivorher beschriebenen Rheinufer, einformia, ftumm und unbeet deutend findet. "Es find," fagt er, "gleichsam die namlichen

Salten, aber nicht bas namliche Suftrument, nicht bie natite "liche Harmonie." Funf und zwanzigster Brief: "Von Boppard bis Braubach." Bon Boppard, on werden die Arummungen bes Fiusses vorzuglich groß und zahle Auf den Charten finden fich baben welentliche Ber-Bang irrig find diejenigen, auf welchen der fcbiedenbeiten. Blug einen rechten Wintel nimmt; eine Richtung, wogu nur ein machtiger 3mang der Runft einen Fluß nothiget. Sechs und zwanzigster Brief: "Von Braubach bis Dberlabnifein. Auf dem einzelnen Relfen, worauf Das Bergichlog Matburg liegt, finden fich feltene Conchp. Hen, und wenn man tiefer eindrinat, Steine, die die Ues Berbieibsel vulcanischet Ausbrüche bezeugen. Oberlahn ffeln von unvergleichlicher Lage. Renfe. Det Konigestuhl. Sies ben und zwanzigster Brief: "Abeinufer und Ume igebungen deffelben. Die Labn. Bemer Atungen über die einftromenden fluffe." Die Gewähler, welche fich in den Dann ergieffen, und die, welche in die Lahn selbst fallen, gehen gleichsam von einer und berfelben Linie aus. Sie bezeichnen fonach ben verschiedenen Sang ber dagwischen liegenden Gebirge ; und in diefer Art pon Symmetrie des Wassers und der Betge erheben sich einte ge Mefte der Rheingebirge. Die Beschaffenheit des Bodens und der Luft, und die herrschende Richtung emiger Winde, woran jene Symmetrie groffen Untheil bat, ift ein neuet Beweis für den wichtigen und dauernden Ginflug der Etruetut. Richtung und Beschaffenheit ber Betge auf die animas lifde und vegetabilische Belt. Die Bemerkungen über die Beranderung bes Alugbettes eines Stroms durch die in benfelben fic ergieffenden Gemaffer, und über die Borthelle, bie ber Coftniper See bem entfernten Hollande burch Aufnahme der Menge vom Sande gemabrt, find meber neu, noch Berrn Bertola eigen. Acht und zwanzigster Brieft "Won Oberlabnstein bis Coblenz." Eine tleis ne Strecke, voll ber berrlichften Musfichten. Die Ufet ete Weireen fich bald auf bet einen, balb duf bet anbern Stite, und gonnen zwischen bem Kluffe und ben Bergen anmuthis gen Thaleen Raum. Ben Coblent erweitern fich die Ufet immer mehr, und die Berge icheinen linker Sand juruck git welchen, um Coblent und ber Mosel Raum zu geben. Alle bundett Schritte ätidert fich die Scene. Das Edle und Rels de, was in diefer Wegend herticht, ift mit bem Ungiebenben und

und Reizenden gepaart. Meun und zwanzigster Brief. Coblens" (die Mosel). Man baut in Coblenz aus Lava - und Bafaltiteinen von Andernad , welches einen traus Tigen Ginbrud madt. Durch bie Dede von bellen Farben, Die man diefen Maffen giebt, verderbt man vollends Alles, fo mie blefer bunte lleberjug ft flenweise reißt und abfallt wodurch ein häßliches Mosaik entsteht. In Rucksicht ber Bortheile, welche bie Lage der Bogefischen Gebirge gwischen Der Daas und Mofel, Der letten gewährt, verweift Dete Bertola auf Kirwan's Estimation de la temperature de différens degrés de latitude. Dreyffigster Brief's Rheingegend. Bemerkungen über die Meinwohner." Die empfindsamen Damen, die sentis malen Didter und Romanenschreiber, und die burch Baren Badus begeifterten Gelehrten und Balbgelehrten betommen unter andern von herrn Bertola jum Undenfen eine fleine Lection. Ein und dreystigster Brief: "Von Co. bleng bis Meuwied." Zwey und dreyssigsfer Brief: "Menwied." Das bekannte Manifest v. 3. 1762. jur Bevoiterung Diefer Stadt nennt Bert Bertola eine der bumanften Schriften, welche je von der Sand eines Fürsten unterzeichnet worden find. Drey und dreyf. sigster Brief: "Von Neuwied bis Under. nach." Die Mette. Die Bied. Vier und drepffig. fer Brief: "Undernach. Dentmaler vulca. "nischer Erscheinungen in dieser Begend." Sie bestehen aus Bimftein (in einzelnen Studen und in gangen Saufen), Bafalt (bey Fornig) Eraf (zwölf bis vierzehn guß tief unter ber Erbe) und Mennigstein, einer Art Lava, die hauptsächlich zu Duhlsteinen gebraucht, und nach Beffphalen, in die preuffischen Staaten, ja felbst bis nach England verführt mird, und find von de Luc und Collini bereits ber Untersuchung unterworfen. Der Dangel von' Spuren berfelben auf bem entgegengesetten Ufer laft Berrn Bertola die von einigen behauptete Correspondenz der Eubfrangen an beyben Ufern bennahe bezweifeln. Sunf und dreyssigster und seche und dreysligster Brief: "Von "Undernach bis Mamedy. Glossen bey Ma. "medy." Diefe find achthundert bis taufent fuß lang, fechzig bis achtzig Fuß breit, mit funf : bie fiebenhundete Dens . ichen besetzt, mit einem Proviant verseben, daß mart meinen follte, es gelte eine Reife am bie Belt, und von einem

gangen Seere von Rahnen befolgt, die das nothige Laumert, Eisenwert und die Unter fuhren. Das Bange deider meht einem ichwimmenden Dorfe. Doch auch von Diefem Gegene Rande haben, wo wir nicht irren, die Schingerichen Ctoates anzeigen dem deutschen Lefer bereice brauchbage Machrich en gegeben. Gieben und drerssigster Brief: "Von Ma medy bis Ling." In Broel wird ein farfer Handel wit Trag netrieben. Ucht und depffiaffer B. f: Ling. Glaß Abr. Singia . Ling ift verfallen. und schmuzig; nur die Mussidt ift ion. Um nichts beffer ift Singig. Meun und dreyssi, ster Brief: "Von Linabis Oberwinter." Man fest hier die Reben in Rorbe mit Erde, fentt jeden diefer Rorbe in ein fleines," in den Felsen gehaumes Loch, und behauptet, daß in Diefen Lochern die Connenhine fich auff ordentlich concentrire und lange erhalte. Co viel ift gewiß, daß der biefige Bein vorteffe lich ift. Vierzigster Brief: Oberwinter." Das Herr Bertola aufferordentlich reizeno, und wo er die Frob. lichkeit von Bingen, ben anmuthigen Ernft von Sanct : Goat und die romantische Mannichfaltigteit der Begend von Ling beufammen fand. "Die Reifenden," beigt es G. 215., "die "fo wenig von Oberivinter gefagt haben, haben fich entwedet unicht lange genug bier aufgehalten, oder die Wegend nicht beb einem gunftigen Lichte befeben. Bir hatten einen det Monften ,-heiterften und angenehmften italienischen Berbfte stage: Un einem folden Tage halt man es faft für upmog. slich, daß es eine Zeit gegeben habe, wo man unter bem namiichen himmel fogar ben Ramen biefer erfreulichen Jaha. steszeit nicht gekannt habe." (Gine Unspielung auf bae nicht. febr troftende: autumni nomen ac bona ignorantut.) Ein und vierzigster Brief: "Basaltberg, Untel ges ngenüber. Gin Brief des Abbate Sortis über ben vulcanischen Urferung ber Basolte ift G. 221. eingeschaltet. Zwey und vierzigster Brieft "Die sieben Bers, ge. In dem einen erkenne man, ohne Dube die Rorm eines Craters und den Weg, ben die Lava genommen babe. Drey und vierzigster Brief! .. Konigswinter, Derschiedene Unsichten der sieben Berngei" Dier und vierzigster Brief! "Bonn mit efeinen Umgebungen." Bonn bat über zwölftaus fend Ciemobnier, jwat blubende Bandwerte und Runfte; aber keinen Bandel. Sunf und viet

"25onn bis Colln." Det Rhein nimmt bier bie Bes Ralt eines ichonen Canals an, Die er auch eine geraume Stres de hindurch behalt. Maher nach Colln werden die Ufer defe fetben immer einformiger und abgenieffener, fo bag man fast au zweifeln icheint, ob bieg noch bet Rhein fen. Der Un. blick von Collin, das wie eine fchane Geeftadt etfcheint, ift "Die lette und nicht die angenehmfte Tauschung, Die man "auf bem Ribein erfahrt." Gedes und vierzigster Brief: Edlin bis Duffeldorf." Den entstellten tipu italiang, ben ein neuerer Reifender in Colln gefunden haben will, hat herr Bertola baselbit nicht mahrnehmen konnen's vielmehr fehr ftarke Spuren eines gewiffen hollandischen Geis ftes, der fich fogar in der Aussprache zeigt. Die Reise von Colln nach Duffeldorf, die man zu Lande in weniger benn feche Stunden macht, ift gu Waffer, wegen der vielen groß fen und fleinen Krummungen bes Fluffes, gerabe noch eins mal fo lang. Ben Duffeldorf Betrachtungen über bie Zwede malfigkeit der Stiftungen zur Beforderung der Kituste und Wiffenschaften in Provingial : und Mittelftabten. Gie be-Jeben oft den schlummernden Geist der Einwohnter, so wie Vicenza das Genie des Palladio noch immer zu beleben scheint.

Wir haben und bemubt, von ben mannichfaltigen Gefichtepuncten, nach benen Berr Bertola jeine Bemerkungen aufammengestellt bat. Proben in Dicfer Mingeige gu geben; aber freylich lagt fich das, was gerade bas Wefentlichfte feiner Shilderungen ausmacht und den großen Theil bes Buches einnimmt, in einer Recension nicht befriedigend barlegen. Seht doch felbst für ben Leser seiner Schrift, der nicht durch Die Gegenwart an Ort und Stelle, ober weniaftens burch veraegenwartigende Buruckerinnetung an bas Besebene, bas schwache Gemalde der Feder zu heben und den matten Eine brucken wortlicher Darftellung Kraft ju leihen vermag, gar bleles, wo nicht das Deifte, verloren. Und gerade bas, mas in ber Unficht fo nuancirender Gegenstande ben Beobachter am ftarkften belebt und anfrischt, muß in der Schriftsprache ben lefer am meiften ermuben, fur welchen bie fdwer aufaufaffenden Contrafte, Die feltsamen Gruppirungen groffet und fleiner Daffen, Die leicht verschwindenben Schatten und Lichter, aller erfichtlichen Unftrengung bes Reisemalers un. geachtet, wenn wir es aufrichtig beraus fagen follen, nichts als ein Gaftgebot auf bunne Bruben finb.

th. U. D. B. XXXVII, D. I. St. IVs Seft.

In der deutschen Uebersesung haben wir auch nicht ein einziges Mal angenossen, und, ben nicht ganz flüchtiger Versgleichung mit der Urschrift, keinen einzigen Fehler von Bestang wahrnehmen können.

Dfg.

### Gelehrtengeschichte.

Allgemeines Repertorium für Schriftsteller, Recensenten, Buchhändler und Gelehrte, die nicht Schriststeller sind. 4tes und 5tes Hest vom Jahr 1795; und 1tes bis 5tes Hest sür das Jahr 1796. Jena, ben Boigt. 1796. und 97. 8. Jedes Hest von 5 Bogen.

Rritisches Jahrbuch der Literatur für Gelehrte und Bücherfreunde. Jahrgang 1796. Erstes Heft. Ronneburg und Leipzig, ben Schumann und Barth. VIII und 144 Seiten. 8. Mit lateinisschen Lettern.

Mis Rec. das ste Stuck des allgem. Repert. von 1795. auzeigte, war das Jahr 96. schon so vorüber gestrichen, daß er auf Entschuldigung rechnen barf, das gange Unternehmen damals im Stillstande geglaubt zu haben. Seitdem find vorliegende Befre dennoch jum Borfchein gefommen, und wie daraus erhellt, soll die einmal versuchte Bahn getroft weiter verfolgt werden. Biel Gluck auf den Beg! als der wurk. lich in fo duntle Ferne lauft, daß Erreichung des Biels menis ger als je abzusehen ift. Die fünf Stucke des Jahre 1795. enthalten, wenn anders die Rechnung zutrifft, erft 1796. recensirte Artikel. In dem Augenblick aber, wo Dieses nie. bergeschrieben wird, geht schon der August von 1797. ju Ende. Wie manches Jahr also mag noch vorüber eilen, ehe bas 95ste erft seine Abfereigung erhält; gesetzt auch. man seine jungern Bruder so lange wollte schmachten lassen! Goll das Repertorium fur Diefe gleichfalls parallel fortlaufen : fo muß daraus ein dergestalt sich durchfreuzendes Deer von Beft.

Deftden entftehn, daß meder Beit noch Geduld bes Litera. tors, und am wenigsten sein Beutel es werden aushalten ton. nen; benn moju? - um am Ende Die troffliche Bahrneh. mung bavon ju tragen, daß unfre Literatur in eine Sabrit zu entarten anfangt, wo von bundert Erzeugniffen faum bren vielleicht nur der Ungeige werth find. - Daß felbit manche ber bessern Producte des Jahrs 95. in bejagten 5 Beiten noch immer feine Stelle gefunden, wird der Berausgebet fagen, fen nicht feine Schuld, fondern die der fritischen Eris bunale, die ihm noch feine Data fur fein Repertorium geliefert baben. Eben so wenig tummern ihn die nichts sagenden, oft so gar abgeschmaften und poffirlichen Recensionsauszuge, beren jes Des heft in Menge bat. Warum wird nicht klager recenfirt? giebt er in einem feiner Borberichte ju verftebn; rade deghalb aber, weil mit unfirm Wiffen und ber Beurthei. lung deffelben es Studwert ift, bleiben wird und bleiben muß, lagt tein allgemeines Repertorium darüber fich unters nehmen, ohne die Lucken des durftigen Sachwerks nur noch ins Auge fallender ju machen. Gine dergleichen Idee also fahren zu lassen, oder, wenn einmal geschrieben werden toll, fich auf unverbramte Momenklatur und Zeitangabe einzu. schränken, ware vermuthlich für Redacteur und Raufer bas Muglichste gewesen; denn noch immer ift Rec. der Meinung, bag bende fich nicht lange mehr mit einander vertragen durf. Wenn das Repert, für ben Idhrgang 96. wei niastens so lange gewartet hat, bis eine binlanaliche Anzahl von Recensionen ibm erlaubte, in den 5 Studen deffelben doch bis an den Buchstaben J. ju rucken; nicht wie 1795., wo jedes Heft bas gange Alphabet durchlief: fo war das ale lerdings ungleich zweckmalfiger. Dennoch aber fehlt bis zu diesem Buchstaben J. immer noch eine so gewaltige Menge Schriften, daß, wenn das Repertorium diese mit der Zeit nachholen will, feine Unhange ungleich farter werben muf. sen, als das Hauptgebaude selbst. Ueberall also die alte un. überwindliche Schwierigkeit! Die indeg den Unternehmer von Dr. II. nicht abhielt, das Ding an einer andern Gde

Mr. II. nicht abhielt, das Ding an einer andern kede anzugreisen, und ohne mit Verstümmelung ber Recensionen selbst sich zu befassen. Vorlängst schon, als woran man es jest nicht sehlen laßt, war deßhalb in die Trompete gestessen worden, und das eigentliche Titelblatt dieses, si Diis placet, kritischen Jahrbuchs kundigt mit eben so voller Backs-sogar eine jährliche Uebersicht der gesammten Urtheile aller ges

D 2

leh

lebeten Tribunale Deutschlondes an. Bereits im Borbericht aber findet der Ton fich fehr heruntergefilmmt; denn da mird, fatt der Centurie gelehrter Michterfinble, nut etwan ein Du Bend namhaft gemacht, und überaus naiv hinzugefügt: bas habe gar nichts auf fich, weil, febald bas Publicum geneigt ware die Sache ju unterftuten, das Fehlende in den folgens ben Hesten teicht nachgeholt werden konnte. Ein feines Probestück, wo so bentlich herausgesagt wird, daß um etwas Bef. feres zu bekommen, erft der Bentel des Raufers fich gefallis ger offnen muffe! - Der gange Einfall ift übrigens nichts weiter, als eine fehr unvollständige Nachahmung des Repertorit, wemit die Il. L. Jeitung bas erfte Gerennium ibrer Urbeiten fronte. Die Redactoren des erften Jenais ichen Repertorii harren den nicht unichieflichen Ginfall gehabt, pon Recensenten ausgetheilten Benfall und Zabel, und bas Uebergewicht des einen oder andern, der Rurge wegen durch Zeichen anzudeuten. Vorliegendes Jahrbuch geht nech einen Schritt weiter, und bedient fich einer eignen Figur, um die Stimmung bes Recenf. angnzeigen, der einem Buche zwar feinen Benfall nicht versagen will, ohne jedoch überall ber Meinung des Berf. feun zu konnen. Gin Umftand ber in ber, That doch gang von feibst sich versteht! und eben fo; daß in Unwendung diefes Zeichens ber Diggriffe genug vor-Wenigstens fand Schreiber Diefes ein gefallen fenn mogen. paar von ihm felbst beurtheilte Bucher mit Chiffern am En de, die feiner Erwartung gang und gar nicht entsprachen. -Dieses erfte oder vielmehr Probeheft enthält, in alphabes tischer Folge, 1290 dergleichen besternte, befrentte, mit Mullen, Saken, u. f. w. versebene Artikel, Die von unfern fritistrenden Zeitschrifteir erft im Jahr 1726, abgefertigt murben, oft aber dren, vier, und mohl mehrere Jahre fruber erschienen find; daß also menia hoffnung ift, in Diesem Seeulo zu Auffindung und liebersicht fo mancher vor einem Des cennio bereits abgedructer Schriften zu gelangen. die Angabe der Buchertitel, Berleger, Bogen: und Jahre jahl, Preise (eine empfehlende Seite des Jahrbuchs) sich mit ihrer Beuttheilung befassender Zeitschriften -u. f. w. giebt es nichts von Erheblichkeit zu erinnern; wie denn auch bas Gange, ein Hauptbedurfniß! correct genug abgedruckt ift; alles das aber macht diese Unternehmung noch immer zu feiner folden, womit dem Literator — und wer anders wird darnach greifen? - fonderlich gediene feyn fann. Da, wie schon

a constant

schon gesagt, ein Hausen lange vor 1797. abgedruckter Buscher darin verzeichnet stehn: so hatte dieß Mepertorium wiesber eines neuen nothia, um das Jahr aussindig zu machen, worin dieß oder jenes Product schon die Presse verließ. Sehr, wit einem Wort, ist also daran zu zweifeln, daß der Annalen diesenige Ausnahme warte, worauf operis redemtor gar zu unvorsichtiger Weise sich Rechnung machte.

Rw.

Biographische und literarische Notiz von Johann Winkelmann — — von J. Gurlitt, Professor und Director der Schule des Klosters Bergen. Magdeburg, bey Pansa. 1797. 5 Bogen.
4. 6 92.

In diefer Ginladungsichrift gu einer mit Redenbungen verbundenen Schulprufung liefert der Berfaffer nicht unwichtige Beptrage ju den Lebensumftanden eines vorzüglich berühmten und denkwurdigen Mannes, ber nicht nur feinen Landesleuten, uns Deutschen, sondern auch den Muslandern, durch feine groffen Berdienfte um ben Runftgefchmad, ehrwurdig Bunachst batte fie ber Berf. für feine archaologichen Worlesungen ausgearbeitet. Wir besiten immer noch teine gang vollständige und befriedigende Biographie Winkels mann's; wohl aber manderlen idasbare Bentrage daju, welche bier angeführt und jum Theil bemitt find. bem aber verdanft der Berf. auch einiges, besonders die Er. gablung von Winkelmanns Uebertritt zur fatholischen Kirche, der mundlichen Unterredung mit einem febr alaubivurdigen Manne, der Winkelmanns vertrauter Freund war. Dieß scheint der Generalsup. Bleinow in Salzwedel ju fenn. Gelbft für den Lefer, der den größten Theil der bier erzablten Lebensumftanbe ichon aus andern Rachrichten, und manche derfelben noch genauer aus den Winkelmaunschen Bile. fen tennt, wird bod die bier verfuchte beffere und gedrangte. re. Zusammenftellung derfeiben angenehm und unterhaltend, und die hoffnung erwünscht feyn, die der Berfaffer zu einer groffern und formlichen Biographie giebt, wozu er Bentrage wünscht, beren es noch manche noch nicht zu dieser Absicht D 2

bonutte geben muß. Alstann hat man gewiß auch eine genauere Charafteristung Winkelmann's zu erwarten, die hier nicht g geben wird. Der Bert, bezieht sich darüber, bloß auf die bekannte Seynesche Louschrift. Bon seinen Schriften hingegen glebt er ein mit Aumerkungen über ihren Werth und Inhalt begleitetes Verzeichniß.

#### Bugleich mit diefer Ginladungsschrift erschien:

Rede von den Pflichten, Freuden und Leiden des Lehrers der lugend — gehalten im Kloster Bergen am 29 Sept. 1797. vom Professor und Director Gurlitt. Magdeburg, bey Keil. 13 200. 4.

In einem von Warme und edelm Pflichtgefühl belebten Bertrage führt der Verf. zuerft die großen und mannichfaltigen Verbindlichkeiten des Jugendlehrers an, und schildert sodann die Vortheile, die et von seinen Arbeiten ernotet, und die Freuden, welche ihm die gewissenhafte Beobachtung jener Pflichten gewährt. Dann aber werden auch die nicht mins der großen Leiden und Unannehmlichkeiten erwähnt, welche von diesem Stande, wo nicht alle, doch großentheils unzerstrennlich sind; zu beren geduldiger Ertragung aber manche Vetrachtungen ermuntern können Der Lehranstalt, an welcher der Verf. mit so vielem Ruhm und Nuten arbeitet, giehrer am Schluß dieser Rede das beste Zeugniß.

Km.

## Biblische, hebräische, griechische und über: haupt orien aluche Philologie.

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments sür Prediger, Schullehrer und gebildete teser. Ersstes Stück, enthaltend den Josua. Zwentes Etick, enthaltend das Buch der Richter. Leipsig, ben Bengang, 1797. 1 Rf. 8 96.

Det

Der Berfasser sagt in der Vorrede zum ersten Stuck, daß er einer an ihn geschehenen Aussorderung zusolge sich entschloschabe, ein exegetisches Handbuch des Alten Testaments nach dem Plan des Handbuchs des Neuen Testaments auszuarzbeiten; daben aber nicht nur auf Prediaer und gelehrte Schuismänner, sondern auch auf gebildete Leser überhaupt Rucksicht zu nehmen. Er habe das Gesetz der Freymüthigkeit, Grundslichteit, Vollständigkeit und Kurze nie aus den Augen versieren, ganz unnütze und unrichtige Erklärungen übergangen, bekannte oft durch neue Gründe unterslützt, die und da auch eigne Erklärungen hinzugesügt, alle vorhandene ältere und neuere Hülfsmittel, auch die alten Ueberschungen, überall zu Rathe gezogen, u. s. w.

Recens. hat mit Vergnugen bemerkt, daß die Giurich. tung des Berts felbst im Gangen biefer Ertlarung des Berf. entspricht. Deue Auftlarungen vom Belange find ihm zwar nicht eben vorgekommen; aber das Berdienft lagt fich bem Berf. nicht absprechen, bag er feine Borganger, und unter Diesen besonders den Clericus, Michaelis, Bezel, Da. the und Schuls, (in fofern beffen Scholia in Vet. Teltamentum etwas Eigenes haben, beffen freglich febr wenig ift,) mit guter Auswahl benugt, auch, mas wir besonders billi. gen, fleinere Abhandlungen zur Auftlarung einzelner Stellen (1. 2. benm Bud der Richter Schnurreri fpecimen commentarii R. Tanchum una cum annotationibus ad aliquot loca libri ludicum, Tubing. 1791.) ju Rathe gezogen, manche eigne amedmaffige Erlauterungen bengebracht, und fast überall in seinen Urtheilen eine liberale Denkungsart an ben Tag gelegt hat. 2118 Beweise davon mogen folgende Proben feiner Erklarungsart bienen. Ben 3of. II, 9. mird in Ausehung des Verhaltens der Rahab erinnert, daß man die Sache nach der Borftellung der alten Belt beurtheilen, und daraus keine Regeln für unsere Moral berleiten muffe. IV, 9. wird die Bellermannsche Erklärung (in einem Programm über diese Stelle) vorgezogen, nach welcher vor mind nur das fo oft ausgelassene num zu verstehen ift, denn folgender, den Schwierigkeiten ber gewöhnlichen Mustegung abheifender und vollkommen jum Bufammenhange rafsender, Sinn beraustommt: Und so richtete Josua die (fo eben gedachten) zwolf Steine aus dem Jordan, die unter den Suffen der Priester gewesen waren, auf, so Dass

dak sie noch bis auf diesen Tag daselbst (bey Gisqui) su seben sind. Den Zeina 1', 6, wart and rai 'yrke' pergleicht ber Berf febr gut bie Stelle aus Euripides Bacch. v. 142 f. pet de yxhanti medou, pet d'oiva, pet de pie-Alsoau yentaol. - Ben Jos. VI, 20. urtheilt der Berf. über die Erzählung der Einnahme von Jericho fo: Wenn der Schriftsteller bier wur flich erzählte, daß der Umfturg ber Maner Wurkung des Feldgeschreus gewesen; so wurde ich dien als Beitsiale betracten; allein der Schriftsteller scheint nur die Zeit, nicht die Urt und Beise, wie das, mas hier erzählt wird, erfolgte, anzugeben. Rämlich die Krieger bes setten die Stadt ringsherum, und so wie das Feldgeschrey fich jum 7ten Dale erhob, magten fie mit vereinter Dacht einen Sturm auf die Stadt, und fo ifts begreiflich, wie gu ber Zeit, da fich dos Felogeichren erhob, die Mauren eine fallen founten. (Befauntlich maren ichon mehrere unbei fangne Ausleger, z B, Berder vom Geift der Ebr. Poes fie, Th. II. & 2'50, in dieser richtigen Bemertung vorans gegangen,) Der Verf. ichlagt noch eine andre Erklarung Da 42 im Arabischen beisse, mit einer Besatung bewaten: so meint er, konnte unter non wohl die Besat Bung fibit, die Soidaten, welche Die Mauer befett bielten, verstanden weiden. Allein diefe Erflarung, Die fich überdieß nur auf eine etumologiiche Moglichteit grundet, ift vollig überfluffig. Huch vaffen alle Ausdrucke viel beffer zu der bee ka nten Bedeutung Maner. Joi. VI, 26. giebt der Berf. gwar gu, baft non fur Wiederbefestigung ber Stadt Jeriche verstanden werden konne; erinnert aber gang richtig. daß es keine gegründere Schwierigfeit machen marde, wenn auch man ber Biedere: bauung der Stadt verstanden murde, Jolus tonne ja in der Sige den Muslpruch gethan haben, she ne daß definegen sein Fluch schlechterdings habe eintreffen muß sen, - Jos. VIII, 3. 12. Die bekannre Schwierigkeit in dem Bericht von dem hinterhalt ben Eroberung der Stadt Mi foit der Beif. fo: der Schriftsteller habe B. 3. anzumere ken pergessen, daß Josua von den-ausgesuchten 3,0000 Kries gern nur 5000 Mann in den hinterhalt geldickt, und hole Diefes B. 12. nach Doch mochten auch Die Berfe perfett. oder mit spatern Bufaben interpolirt fegn. Dabey wird ine dessen eine andre Bermutbung von Herrn Lowe (in Biche borns Biblioth. II. &. 186.) nicht vergessen, daß ber 

Berf, diefes Buchs zwen verschiedene Urfunden von biefer Begebenheit aufgenommen, in deren einer die Zahl der im Hinterhaite liegenden Krieger auf 30000, in der andern auf 5000 angegeben worden fen. In der That ift auch Diese Wermuthung ben weitem die wahricheinlichere, da sich dem Pritischen Forscher an mehreren Stellen die Beweise bavon auf. Dringen, daß das Buch Josua aus verschiebenartigen, ju verschles benen Zeiten aufgefesten, Bruchftucken gusammengefest ift. Bir bemertemnod, dag auch ber unter bem Damen Ormar fich ankundigende scharffinnige Berf. der Probe einer neuen Ueberfe. hung der bistorischen Bucher des 21. E. aus der Sammlung von Beschreibungen merkwurdiger Begebenheiten aus Jolua's Zeltalter (in Wichhorns Bibl. IV, S. 1094.) gleichfalls der Meinung ist, daß Jos. 8. zwen verschiedene Erzählungen der Eroberung von Mi jum Brunde liegen. Diefen Auf. fat fcheint der Berf. nicht gekannt zu haben, fonst wurde er auch ben Losung der Schwierigkeit, welche der iste Bers perglichen mit dem 21 f. macht, darauf Rucksicht genommen haben. — Jos. VIII, 18. hatte ben ord auf Ravii dissert, de armis veterum hebraeorum, P. I. verwiesen werden follen. Jos. X, 11. ift der Berf. ungewiß, ob un. ter מבנים גדלוח wurfliche Steine, die etwa ben einem ge. waltigen Sturm hinauf in die Luft, und bann auf's Schlachte feld herab geschleudert worden, oder ein ungewöhnlicher Hagel Bie uns bunft, entscheidet der Ausbruck. אבני הברד fur die lettere Erflarung. Diec. wurde daben jur Erlauterung noch die Stelle des Claudian de bello Getico V. 242, genust haben, wo er unter die dem Kriege voraus. gegangenen prodigia auch lapidosos grandinis icus reche net. Ben der bekannten Stelle X, 12 f., die ben Auslegern fo viel zu schaffen gemacht bat, wird febr gut gezeigt, bag. man durchaus an fein Bunder denfen durfe. Die Thatfache, Die nach bem Berf, der voetischen Erzählung jum Grunde liegt, ift foigende: Es kam ben Streitenden fo vor, ale bate ten fich Zag und Racht verlängert, weil fie so viele und groffe Thaten binnen einer Zeit verrichtet hatten, in welcher man fie gewöhnlich nicht ausführen kann. Der Bunfch bes nach Sieg dürstenden Keldheren, daß nich Tag und Racht verlans gern möchten, konne die Beranlaffung gewesen fepn, daß die ungebildeten und mit der Matur unbekannten Ifraeliten würklich glaubten, daß Sonne und Mond im eigentlichen Sinn still standen. In der Sauvtsache ift dies Dieselbe Er. flårung,

klarung, welche herr Prof. Ilgen in seiner Diff. de imbre lapideo Jos. X. gegeben hat.

Wir wollen nicht mehrere Proben von der guten Auswahl, welche der Berf. unter den bekannten Erklarungen getroffen bat, ausheben, um noch Raum für einige Bemerbungen zu behalten, die fich und ben der Lelung feines Coms mentars aufdrangen, ben beren Mittheilung wir nichts ans dere beabsichtigen, als den Berf. auf einige Mangel seiner Arbeit aufmerksam zu machen, durch deren Wegschaffung der Werth und Rugen derfelben nach unferm Urtheil febr gewin. nen mutbe. Suerff muffen wir gesteben, daß uns der Plan. dieß handhuch so einzurichten, daß es auch von gebildeten Lefern aller Stånde gebraucht werden tonne, nicht gefällt. Die konnen Personen, die des Sebraischen uneundig find, ein Berf mit Vergnügen lefen, worin Sprachbemerkungen. Erlauterungen des Eigenthumlichen hebraifder Worte und Redensarten, u. f. w. einen wesentlichen Theil ausmachen Fur bie Bedurfniffe gebildeter Laien muß auf eine gang andre Art geforgt werben. Bir wurden daber dem Berf. rathen, fich lediglich darauf einzuschränten, daß er augebenden Philologen und Theologen ein nütliches Hulfsmittel der in so vieler Hinsicht so wichtigen alttestamentlichen Schriften in die Gande liefere. Dann wird auch die angftlie che, mande Unbequemlichfeit und unnothige Beitlauftigfeit perurfachende, Rucfficht auf Luthers Ueberfegung (ben ber boch mauche Berfeben eingeschlichen find, man f. g. B. was der Berf. Jos. VII, 3. sagt,) gang wegfallen konnen. Zweytens muffen wir bemerken, daß uns der Berf. die eigentlich grammatifche Interpretation ju febr ben Geite gelegt ju haben scheint. Die von ihm bengebrachten gablreisden Sacherlauterungen find allerdings zwedmaffig; aber, menn dien Werk würklich angebende Theologen in den wahren Sinn der Urkunde hineinführen foll: fo muß nothwendig der forgfaltigste Sleif mit auf die grammatifche Erflarung ges. mandt werden, weil ohne biefe feine Ueberzengung, angegebene Sinn ber mabre fen, fatt finden fann. bat une nun, wie gefagt, ber Berf. tein Genuge geleiftet. Micht nur find einzelne schwierige Worte und Redenkarten unerlautert geblieben; fondern Der Berf. hat fast gar feine Rücksicht darauf genommen, das eigenthumliche der bebraifcen Construction in das gehörige Licht zu fegen. Benn 3. 2. 301.

ים משני . 18. אולה הקוח חוש השני . 18. על iberfest wird rothes Tuch; Sol. X, 40. nunn die Gegenden, die am Susse des Berges liegen; Jos. XI, 8. worme warme Quel. ופח סטפנ שמרי אחרי יהוה . אול. XIV, 8. מלאחי אחרי יהוה idb bin dem Beren standhaft nachgefolgt; Jos. XVII, 16. לא ימצא לבד das wird nicht zureichend für uns seyn; Sud. II, ופ. שמעלריהם אל fie lieffen von ihren (ichlechten) Sandlungen nicht ab; Jud. 111, 22. החלב בעד הלהב das fett 30g. fich zusammen, da der Beitt hineingekoffen war; Jud. XIV, 15. wert uns arm zu machen: fo werden fich die Leier, für welche Diese Arbeit junachst bestimmt ift, nach ben philologischen Beweisen umjehen, fie aber vergebens suchen. Wir wollen Zwar gar nicht, daß der Commentator alles, was ins Lexicon gehört, beybringen foll; aber ben allen fcmerern Worten und Redensarten muß er doch, wenn er zumal fut Unfanger Schreibt, die Grunde feiner Erklarung fur, angeben, und wie pft wird ein geubter Philolog nicht noch mandies gur Aufhels lung duntler Borte benbringen konnen, was fich in keinem Bericon findet. - Mur noch ein Bepipiel, wie menig ber Berf. pon Seiten ber grammatischen Auslegung fur bas Be-Dutfniß der Anfanger geforgt bat. Ben Jud. 1, 19. wird blog nach Schnurrers Vorgang erinnert, daß vor wirrer zu verfteben fen mm. Fur die Lefer, für die der Berf. que nachft fdreibr, hatte bas Eigne Diefer Construction naber er. lautert, batte bemerkt merden mulfen, daß Die Bebraer die Gewohnheit haben, aus ihrem Lamed mit dem Infinite und bem bald vorgesetten, bald zu erganzenden verbo substantivo non eine eigne periphrastische Conjugation zu bilden. wodurch fie sowohl das Prateritum als das Futurum, und da diese ben ben Sebraern haufig avriftisch gesetzt werden, auch andre tempora bezeichnen tonnen, Der Berf. batte bann einige recht paffende Benfpiele hinzufugen, und die, welche noch mehrere Erlauterung barüber munichen, auf Noldif Concordant, Particul. p. 414. ed. Symp. oder ba hier die Erempel zu febr durch einander geworfen find, auf Belthufens Beytrag jur Auftlarung bes Dantliedes Biffia Jef. 38. (in ben von Cramer berausgegebenen Bevtragen jur Beford. theol. und andrer wichtigen Kenntniffe, Eb. II. G. 410,f.) permeifen muffen. Eben so batte Jos. IV, 18. Jud. XIII, 23, XVI. 2. und an vielen andern Stellen das Eigne ber Construction, welches den Ungeübtern grade die meifte Schwies

Schwierigkeit macht, naher erlautert werden muffen. Drittens find uns manche willführliche Erklarungen vorgekommen, Die, so viel wir wiffen, teinen Brund in der Sprache für fich baben. Wenn z. B. ben Jos. VI, 4. gesagt witd, bar heise eigentlich ein Widderhorn, ben Jos. XI, 6. and könne stehen sür ehesten Tages, ben Jos. XXIV, 12. nown לפניכם אח הצרעה fen gefest für: ich jagte ihnen ein par nisches Schrecken ein; Jud. I, 23. 777 heisse auch eine schliessen, blokiet balten; 3ud. IX, 37. 7130 tonne auch Winkel übersetzt werden; 3. 48. 7m tonne Deis. bundel bedeuten, u. f. w. : fo find das lauter Ertlarungen, für Die wir teinen Beweis tennen. Diertens haben wir auch manche (meift andern nachgeschriebene) würkliche Rehler bemertt, die der Berf. ben einer tunftigen Huflage ju verbefe fern haben wird. Es fen genug, ihn hier auf einige derfels ben aufmertsam zu machen. Bey Jos. VII, 2. heißt es: Bibeon gehörte den Seviten, fur: Die Ginwohner waren vom Stamm der Beviter. Gibeon war ja eine fleine fur fich bestehende Republik. Jos. XIX, 14. wird hazar anne and über. sett: et circumvenit illum, seil. Sebulonem, statt baß im Mominativ übeisett seyn sollte: fie, die Grenze, wendet fich. rie ist bier vor dem Nominativ gesett, wie Ezech. ארחר פרעה זווו, וז. ארחר פרעה ille iple Pharao. Mehrere Beys sbiele geben Schroder, Syntax, nom. reg. 31. p. 20, und Schnurrer, welcher durch diese Bemerfung mehrern mig. verstandenen Stellen Licht gegeben hat ju seinen Differtatt. philol. criticis p. 458. auch p. 162. Bey Jos. XXIV, 14. foird gefagt: הסירו את אלהים fey als Warning auf die Bufunft au nehmen, welches mit bem 23ften Berfe ftreitet. Den Jud. XVII. 13. (im aten Stuck S. 205.) fagt der Berf. auch selbst, man seht aus Jos. XXIV, 14. 23. daß noch zu Josua's Zeit mehrere heimlich und öffentlich eine Art von Gogendienst getrieben. - Jos. XIII, 27. Succorh sen das nachmalige Scythopolis. Dieß ist falsch. Scythopolis if das ehemalige Berhschean dieffeits des Jordans. S. Bruns Phonicien, Colosprien und Palastina p. LX. 2te Muft . 6. 108. fagt der Berfaffer dief auch felbft. IV, 9 Josephus habe die 30000 Mann Kufvolk aus dem Laigum genommen. Wie konnte benn Josephus aus dem viel fpateren Targum etwas entlehnen? Ind. X, 16. merden die Worte: was napn erklärt: sein Forn ward ab. gekürzt, d. h. er konnte langer jurnen. Grade umgekehrt

moird שביר לפש Coas Genentheil von מאריך לפש nach dem . beständigen Sprachgebrauch von dem gebraucht, der sich nicht langer juruckhalten kaun, sondern vom Born und Unwillen ober von Ungeduld übermaunt wird. In der angezognen Stelle ift der Sinn: Jehova ward des Elendes der Ifrae. liten überdruffig, konnte demfelben nicht langer geduldig ju Gelbst Die vom Berf. angeführten Stellen Mr. XXI, 4. hiob. XXI, 4. find Belege fur Die Michtigkeit unserer Der Berf. folgte Clerico, und boch hat er Bemerkung. Diefen nicht genau angeseben, sonst wurde er gefunden haben, Daß biefer felbst gesteht, Dum. XXI, 4. habe die Redens. art einen von dem ben dieser Stelle des Buchs der Richter von ihm angenommnen vetschiedenen Sinn. - Unrichtig ift es auch, wenn ben Jud. XI, 24. gesagt wird, daß die Ummoniter und Moabiter immer als ein Volf unter einem gemeinschaftlichen Ronige gestanden hatten. Jud. XIX. 9. ben der Phras. wirn nin heißt es: nin sen hier die Berg berge, da es vielmehr das Teigen des Tages ist; vergl. das arab. inclinavit, und V. 8. wo mus dafür Von manchen mol-Wir übergeben andre Kehltritte. fen wir gerne glauben, daß es Schreib . oder Druckiehler find; 3. B. wenn Kiriathaim Jos. XIII, 19. im Stamm Ruben jum Stamm Raphtali gerechnet wird; wenn ben Jud. XIV, 11. auf eine widersprechende Weise gesagt wird: statt אחר שחות haben bie 70. ex ed. Breit. εν τω Φοβειgod, und also falschlich das Wort von ur hergeleitet; richtiger aber hat Cod. Rom, weil sie sich vor ihm fürch. teten; wenn es ben Jud. XVII, 14. beißt: das Berbum und avoupever werden häufig vom Unfang der Rede gebraucht. Der Verf. wollte schreiben und amongive-Bu den Fehlern des Werks muffen wir es auch rechuen, daß nicht selten bloffe (oft nicht einmal mabischeinliche) Vermuthungen dieses oder jenes Gelehrten als gewisse und ausgemachte Wahrheit angeführt werden. Dieg ift je B. der Fall bep Jos. XII, 2. wo schlechthin geiagt wird, ber Fluß Jabbok (جرمو) semit dem Jarmuk, (الارمون) bem Hieromax der Griechen ein und berfelbe Flug. Und boch ift dies eine bloffe Bermuthung des fel. Michaelis, die auffer der Verschiedenheit der Schreibart noch mehrere andre Gruns de wider sich hat. S. Bruns a. a. Q. p. XLII. XI.III.

Der Lauf bender Rluffe ift übrigens ungewiß. Man f. Bus schings Afien. 3te Aufl. G. 388 f. und Samelsveld bibl. Geographie I. S. 514. - Ben Jud: IX, 21. wird bestimmt gesagt, Ber fen eine Stadt an der nordlichen Grenze des Stammes Juda gewesen, miches doch gleichfalls nur Conjectur ift. Sunftens find uns auch Stellen aufges ftoffen, wo man wohl eine Unmerkung hatte erwarten mo. gen. Go wurden z. B. zu Jos. III, 10. einige allgemeine Bemertungen über die hier genannten Bolferichaten gewiß ben miften Lefern willfommen gewesen feun, wozu das das melsvelosche Bert über die bibl. Beographie (welches der Berf. überhaupt zu wenig genußt bar) En. 111. aute Unleitung batte geben konnen. Ben Jof. VIII, 32 batte mobl bemerkt werden mogen, was es mabridemuch fur Geiete gemefen, die Joina in Stein bauen lien. Bu Jof. XXIV. 26. Josua schrieb alles dieses ins Geserbuch Gottes, wurde es um fo nothiget gewesen fenn angumerten, gaß bieß bloß von ben vorbin ermahnten mit den Bebraern gepflogenen Unterhandlungen zu verftehen fen : je gewöhnlicher ber groffe Baufe der Unsleger es auf das gange Buch ju beziehen, und Daraus allerlen unrichtige Schluffe zu ziehen pflegt. Sud. III, 7. hatte boch mohl erinnert werden fonnen, bag berühmte Ausleger unter weren nicht Havne, fondern Bilbe faulen verstehen. S. Koppe jum Lowth ben Jef. XVII, 8. und ben Berf. bes Unhanges ju der Rintelfchen Ueberfetung pou Bruce Reisen G. 98. - Dagegen find uns denn aber auch Unmerfungen vorgefommen, die gar nicht an ihrem rechten Orte gu fteben icheinen. Dabin rechnen wir g. B. was ben Joh. VIII, 32. von dem unter dem R. Manaffe perloren gegangnen Originaltert Mofis, und ben Sof. IX, 14. vom Urim und Thummim gefagt wird. Sechffens bemerten wir, dan der Verf. in Unsehung der Kritit noch gar fele ne festen Grundsage bat. Bier hangt er gang von feinen febesmaligen Ruftvern ab. Bat er nun g. P. einen fo eine fichtevollen, der Sache in aller Abficht fo vollig fundigen und bedachtsamen Rührer, als herr Prof. Schnutrer ift: so ift auch fein ihm nachgesprochnes Urtheil richtig und treffend. Aber wo er andre, ber Sache weniger fundige, oder jum voreiligen Mendern Ber Lefeart aufgelegtere Juhrer hat, da folgt er ihnen eben fo guverfichtlich obne binlangliche Priffung. Insbesondre ift sein Urtheil da gewöhnlich ibochft unbefriedie gend, wo er nach ben alten Ueberfetungen, namentlich ben

Social

70 Dolmetschern, den hebraische Text corrigiren will. Mur ein paar Benspiele. Ben Jos. X, 21. wird mit Boubigant Das hover win für unacht erklart, eine ganz überfluffige Coile jectur, da dag Lamed auch den nominativum absolute politum bezegeichnet, wie Sel. XXXII, 1. und Eccles. IX, 4. S. Schnurrer Differt. p. 129. Ben Jos. XXIII, 9. meint der Bf. was batten die 70. und Vulg. nicht geiesen, weil sie es nicht überfegen, - gerade als wenn der Ueberfeger die Idiotismen der Sprache, aus der er vertirt, (mon ift bort der nach Urt der Hebr. vorangesetzte nomin. absolutus) ause drucken musse. Jud. III, 19. sollen die 70 für anden ausza gelesen haben wir, well sie überseten: er entließ sie von fich, als wenn fie bier nicht vielmehr bloß ben Ginn ausgedruckt hatten. Jud. 1, 23. follen die 70 noch romm nach rener gelesen haben, weil sie παρενεβαλον haben, als wenn dieß nicht vielmehr offenbarer Erflarungszusat bes Ueberfebers mare. Jud. N., 4. foll unacht fenn, weil die 70 Diefen Bers auslaffen, als wenn bie Auslaffung in einer noch Dazu fo wenig fritisch berichtigten Ueberfegung ein binlanglider Grund dazu fenn konnte. Ben Sud. XVIII, 2. fagt ber Berf. Die 70 batten nach den Beraplis fur das bebr. mayor απο μερους, also mithten sie maran gelesen haben. Alber gang füglich konnten fie maspe fo überfeten, ba das Stammwort abschneiden, vom Gangen trennen, und rup im Chald, einen Theil bedeutet. Eben fo wenig genügt es, wenn ber Berf. auf die bloffe Autoritat der 70 Jud. XX, 2. das hebr. mas in arra berandern will. mare es gemefen, den Musdruck mis aus dem Sprachge. brauch zu erlautern, und zu bemerfen, daß barunter, wie in andern Stellen, Die Borfteber, Unführer des Bolts gu verstehen find. Bergt. 1 Sam. XIV, 38. Jef. XIX, 13. Dier hatte auch das Arabische jur Erlauterung dienen Eone Ben den Arabern namlich wird ein abnliches Wort Blal's Ecke von dem gefagt, was in seiner Urt das vorzügs lichste ist, j. B. XIII öle is die Hauptstadt eines Landes. Buweilen kommen auch Unmerkungen vor, in welche fich bet Lefer von einiger Renntnig nicht recht wird finden tonnen, 3. B. wenn es ben Jof. V, 15. als etwas dem Eufeblus Eigenthumliches angemerkt wird, daß er unter dem dort genannten Beerführer den Logos verstanden habe; (dieß mar

ja bie allgemeine Meinung ber altern Kirchenvater vom tu-Rinus M. an) ober wenn es ben Jud. XIII, 2. ale erwas Besonderes angemerkt wird, daß Clericus und Dathe won auf das Weib ziehen, da dieß ja das Bebratiche nothwendig erfordert. Auch werden manche Lefer es mit der fonft liberalen Denkart des Berf. nicht zu vereinigen wiffen, wenn et in Stellen, wo der Ausdeuck vorkomint: Jehova fprach. 2. 30 Jos. I, 1. VII, 10. 2c. so angistich fraut, ob im Traume, oder durch einen Engel, oder durch einen Soben. priefter? fatt geradezu ju fagen, daß bier gar nicht an bo. bere Offenbarung zu denten ift; fondern folde Ausdrucke auf Die Rechnung alter Sprache und Borftellungsart gefett werben muffen. Siebentens munichen wir recht febr, daß bet Berf. fich noch mehr einer zweckmäffigen Rurge befleiffigen moge, weil fonst sein Bert so voluminos werden wird, daß Die Sauptabficht deffelben dadurch wenigstens jum Theil vereitelt werden wird. Dieß wird ohne allen Dachteil gefche ben konnen, wenn theils folche Erflarungen, die nach dem eignen Geständniß des Berf. überfluffig und abgeschmackt find, gang megbleiben, theils die etwa Mufmertfamfeit ver-Dienenden verschiednen Meinungen der Ausleger in nervofer Rurge bengebracht werden. Wie viel Raum wurde 3. B. in den weitlauftigen Abhandlungen über Jos. X, 12 f. Jud. V. 2c. haben erspart werden konnen, wenn der Berf. fatt Die Erflarungen andrer mit einer ermudenden Beitichmeific feit in extenso abzuschreiben, das jedem der bessern Auste ger Gigenthumlide fur; und bundig ausgezeichnet hatte. Boll. te der Berf. ben andern Buchern, in welchen der ichwereren Stellen fo viel mehrete find, 3. B. bepm. Siob oder benm Sefaias biefelbe Husführlichkeit benbehalten, ju melder Reibe von Banden mußte dann fein Sandbuch anwachsen?

Endlich mussen wir den Verf. noch bitten, daß et ben dem Gebrauch der Arbeiten seiner Vorgänger seine Selbste ständigkeit nicht verliere, und nichts ohne eigne Prusung und Ueberlegung annehme. Mehrere der von uns vorhin bemerkten Kehler wurde der Verf. wahrscheinlich vermieden haben, wenn er andern nicht mit zu grosser Selbstverläugnung gessolgt wäre. Gewiß ist dieß aber der Kall ben manchen and dern Unrichtigkeiten, von welchen wir nur solgende anmerken wollen. Ben Jos. XII. 3. sällt die Uebersesung gewaltig auf: Weer auf-dem Felde, (statt Meer in der Ebene In

annun). Wir konnten uns dieselbe nicht eher erklären, als bis wir saben, daß Dathe mare campestre übersett hat, welches denn ber Berf. ju buchstäblich übertrug. Jos. XII, 6. mo im hebr. בבקעה הלבנרן iteht: im Thal des Libanon, hat Der Berf. bis zum Thal, ohne 3weifel weil in der Dathes ichen Uebersetung fieht usque ad vallem Libani. Jud. I, 2. ftebt im Bebr. 70 Rouige; eigentlich fagt ber Berf. 72. vergl. loseph. A. V, 2, 2. als wenn Josephus das so be-Rimmt hatte miffen Konnen. Aber der Berf. hatte nun grade Schulz Scholia vor Augen. Jud. III, 31. werden die Bedeutungen von ib's so classificirt: es heisse zuerst schlagen, (vergl. das arab. 45) daher lehren oder lernen. Tieg. lers Auctoritat verleitete bier ben Berf. ju einer folchen Clafe fification, die fonft gar nichts, weder in der Sprache noch in Der Matur ber Sache, fur fich hat. Ben 3nd VI, 26. were den die hebraischen Worte, welche nach einiger Ausleger Meis nung zu ergangen fenn mochten, gang fehlerhaft angegeben - aber gang fo, wie fie, mahricheinlich durch einen Druct. fehler, in Schulz scholiis p. 145. aufgeführt werben. Rub. X, 12. wird wegen der Meinung, daß unter bett Maoniten Die Dinaer ju verfteben find, auf den britten Theil bon Michaelis spicil. geogr. hebr. ext. verwiesen, der doch nie berausgekommen ift; - aber er mar wieder in Schulz. Scholiis citirt. (Der Berf. hatte auf Michaelis supplem. ad lex. hebr. h. v. verweisen follen.) Ben Jud. XVI, 21. mird Bayle unter andern als Bertheidiger der abgeschmacks ten Erklärung genannt, nach welcher die Worte bom Ginifon ביח האסירים fo viel heiffen follen, als Sim. fon hatte die Philisterweiber schwangern muffen, um ihnen eine tuchtige Menschenrace ju verschaffen. Der Berf. legt Baylen biefe Erflarung ben, weil in Soulz Scholien fteht : Bailius ita expressit etc. denn hatte er Banlen (unter bem Bort Samson) felbst nachgeseben: so murbe er gefunden Baben, daß er biefe Erflarung gmar anführt, aber felbft mige billiget. Bir übergeben andre abnliche Fehltritte.

Noch mussen wir bemerken, daß die Bersicherung in der Vorrede, daß alle vorhandene altere und neuere Hulse mittel, auch die alten Uebersetzungen überall gebraucht waren, nicht im strenasten Verstande zu nehmen ist. Die alten Uesbersetzungen sind höchstens in einzelnen Stellen nachgeseben Berstand. R. N. XXXVII. B. 2. St. IVs Zest.

worden, und was, die übrigen Hulfsmittel betrifft: so konnen wir dem Verf. versichern, daß in den Schriften alterer und neuerer Philologen noch manche schätzbare Bemerkungen anzutreffen sind, von welchen wir keinen Gebrauch gemacht finden.

W.

Ueber die Dunkelheit der altesten biblischen Geschichte, und die Ursachen derselben. Ein Versuch. "Ne quid nimis!" Görliß, ben Hermsdorf und Unton. 1796. 5\frac{1}{2} Bog. gr. 8. 5 92.

Der Verf., herr C. B. Schmidt, des Predigtamte Cam bloat in Dangig, gab bereits 1789. eine fleine Abhandlung "über altere und neuere Auslegungsart ber Bibel" in Gieffen beraus, und sucht hier die bort angefangenen Betrachtungen fortzusegen, in der besondern Absicht, "um denen Aufangern; melche ben der Anwendung ihres eregetischen Studiums viel eleicht hie und da ein Mittelglied verloren haben mochten wodurch die Berbindung der Pramiffen mit den Confequens gen aufhort, und die Grunde der Ueberzeugung wegfallen für einen bestimmten fleinen Theil der biblifchen Geschichte ein gewisses Sanze zu geben, bessen einzelne Theile gleich wohl ein jeder nach feiner besten lieberzeugung mehr befestie gen, oder burch eine neue Berfegung vielleicht naber mit eine nander verbinden mag." Ungeachtet der rühmenswerthen liberalen Denkart und des guten Billens des Berf., Etwas Mugliches gut schreiben, fann Diec. Die vorliegende Schrift doch für weiter nichts, als für einen zusammengestoppelten Cento ertlaren, Der das auf dem Titel angegebene Thema nur febr durftig und confus bearbeitet. Dergleichen Berfuche find als Proben des Privatfleisses benfallswurdig; aber dergleiden Exercitia brucken ju laffen, und als Lehrer mit denfel ben auftreten gu wollen, - bas ift nicht gu billigen. Det unreifen Behauptungen giebt es hier gar zu viel. 38. daß es "unstreitig der erfte und hochste Grundsat sen, "auf welchem alle moralische Verbindlichkeiten beruhen: Suche dein Vergnügen." S. 64. Kain habe erft nach der Beffhnehmung eines Stud Landes diefen Damen erhalten, weil Rain im Bebraischen ber Besitzer beisse, u. bergt. m.

Neber solgende Sabe findet man einige auf geradewohl auf gerafte Gedanken: Jede Geschichte trägt das Geprage ihres Zeitalters; se älter eine Geschichte ist, um desto ärmer ist ihre Sprache, und um desto bunkter ihr Vortrag; die alteste Geschichte balt zwischen Dichtung und Erzählung in der Mitte, und ist Darikellung im eigentlichsten Sinn; die Lehre von der Eingebung hat auf diese Untersuchungen keinen Einsstuß; auch wird die alteste biblische Geschichte durch dies sie berale Gehandlungsweise keinesweges zur Fabel. Ein soges naputer zweiter Ibschnitt enthält, von S. 41. an, Erläuterungen und Zusähe, welche, man mag sie nach ihrer Korm oder Materie betrachten, die nicht zu billigende Eusertigkeit dokumentiren.

Ź.

Eregetisches Handbuch des Reuen Testaments. Neuntes Stück. Leipzig, ben Crusius. 1797. 5\frac{1}{2} Bogen. Zehntes Stück 1797. 5 Bogen. Eilstes Stück. 1797. 8 Bogen gr. 8.

Mit Vergnügen bemerkt man, daß, je weiter der Berf. fortrückt, desto sicherer sein Gang werde. Diese dren Stücke enthalten die Briese Pauli an die Halater, Epheser, Phisipper und Kolosser. Auch jedes dieser Stücke ist, wie die vorhergehenden, einem Gelehrten gewidmet: das neunte dem Pros. Bellermann, das zehnte dem Doct. Effermann, das eilste dem geheim. Reg. Rath Hezel. Uebrigens verwelst Rec. auf die Anzeigen der vorhergehenden Heste in dieser R. A. D. B.

M.

# Handlungs = Finanz = und Polizenwissenschaft.

Allgemeines Chronikon für Handlung, Künste, Fabriken und Manufakturen überhaupt; oder Bibliothek des Wissenswürdigen, Nüßlichen und R 2 Neuen

100

Meuen in vorgedachten Gebieten. Herausgegeben von Johann Christ. Schedel. Erster Band. Erstes Heft 12 Bogen. Zweytes Heft 10½ Bogen. Ronneburg, ben Schumann, und Leipzig, in Commission ben Barth. 1797. gr. 8. 16 R.

Der Herausgeber liefert unter diesem pomposen Titel nichts mehr und nichts weniger, als was er schon unter zehn ans dern Titeln und durch andere Verleger in Druck hat ergeben lassen, namlich eine Compilation von theils eignen, theils und mehrentheils fremden Aufsahen von genannten und ungenannten Verfassen, die auf Handlung und Gewerbe Bezie- hung haben.

In dem erften Sefte finden fich folgende Auffage: 1) Das Commers nach gefundem Berftande beurtheilt, ober Bersuch einer allgemeinen Theorie zur Beurtheilung beffen, mas der Handlung gut oder schädlich sen. — Diefer Aussah ift au oberflächlich ausgearbeitet. 2) Ueber die unpolitischen Motive, welche schon seit Jahrhunderten die Landesherren ju Reglements im Sandel und folglich auch zu Colonisieuns gen verleitet haben. - Diese Ueberschrift ift zu unbestimmt, und gewiffermaffen unrichtig; denn es find bloffe Reflexionen über die Schädlichkeit des Monopolipftems. 3) Bemerkungen fur die, welche Englands Finangfpftem und feine Bank genauer kennen wollen. Gin Musjug aus Paine bekanntem Buche: the decline and fall of the english system. 4) Historische Uebersicht des innern und auswärtigen Handels in Frankreich, von Rarl dem Groffen an, bis zu Anfange des 16ten Jahrhunderts. - Aus Mem, sur l'état du Commerce par Clicquot de Blervache. Dieser Aussas wird im aweyten Seft fortgefest. 5) Allgemeine und besondere Ues bersicht von Englands Sandels und Industrie. — Ein guter Auffat eines ungenannten Berfassers, deffen Fortsetzung im 2ten Befte folgt. 6) Die beften Mittel und Bege jur Emporbringung eines offenen, fregen und ungebundenen Sanbels im Allgemeinen. — Ift nicht genug bearbeitet. 7) Fragment über den Verkehr mit Fremden, und über die Vateflandsliebe, nach Geradsinn beurtheilt und abgerissen aus

Der Bolkergeschichte aller Secten. - Go febr Franment, daß es teine anderthalb Seiten fullt. 8) 9) 10) Gind 3 unbedeutende Auffage, die jur Affecurangfunde geboren. Gie find mahrscheinlich aus dem Emerigon übersett, und haben für den deutschen Sandelsmann tein groffes Intereffe. Ueber die Handlung zu Florenz und Livorno. — Ein brauche barer Auffaß; ben welchem aber Ricc. die Methode nicht gefallt, Sandelshäufer Diejenigen ju benennen, Die in biefem bber jenem Artifel Bertebr haben, weil ffir eins, das gegenannt wird, feche andre eben fo gute Saufer meggelaffen werden, und kein Raufmann sich an die Abressen, die er so hingeworfen findet, tehren, sondern, wenn er tlug handelt, durch andere Wege Erkundigung einziehen wird, ehe er sich mit einem Saufe einlagt. In einem Abregbuch voer Rauf. mannsalmanach haben fie ihren rechten Plat; auch allenfalls in einer Handelszeitung, mo alle Ramen, die der Berausgeber erfahren fann, aufgeführt werden; aber in einer Biblio. thet des Wiffenswurdigen, Mublichen und Meuen dunft Riec. Die Aufstellung von einem halben Dugend Damen nicht schicklich.

Das zweyte Seft enthalt: 1) Beptrag zur Renntniß ber Stadt Fulneck in Dahren. - Ein guter Huffat, ber für ben Raufmann Intereffe hat, und bergleichen Rec. meh. rere municht. 2) Fortsetzung des unter ber vierten Rummer im iften Befte angefangenen Auffahes, der bier noch nicht geendigt ift. 3) leber bas fogenannte Maximum in Franke reich ober bie bochften Lebensmittel und den hochften Baaren-Diefer Auffat ift noch nicht geendigt; aber, fo weit er da ift, gut geschrieben. 4) leber Auflagen. Reflexionen uber Smith's Bemerkung in feinem Buche von der Ratur und den Ursachen der Nationalreichthumer, Auflagen konnen nur aus ben dren Quellen bes Pelvatein. kommmens geschöpft werden, namlich von der Rente, von dem Arbeitslohn oder vom Gewinn. 5) Fortsetzung des sten Auflages im ersten Hefte. Diese Fortsetung ift gleich. falls fehr gut durchgearbeitet. 6) Handels . und Gewerbzustand von Rumburg in Bohmen. 7) Granatenfabrik und Granatenschleiferen in Borberofterreich. 9) Ubrig bes jesis gen Zustandes von Lucca. — Wenn gleich diese 3 Auffate kurg find: so find fie boch dem praktischen Raufmann interef. fant, fo wie ber 8te Auffat: Erlauterung jur Beschichte der englischen Schiffahrtsacte. Diesem wird mancher Leser mit Rec, mehr Ausinhrung wunschen, weil dem deutschen Kaufmann, besonders in den Seestädten, eine genaue Kenntnist dieser Acte sehr nothig ist. Uebrigens kann Rec. nicht umehin, den Herausgeber zu bitten, bey seinen Sammlungen eine gute Auswahl zu beobachten, und nicht alles, was ihm porkommt, aufzunehmen; auch wird er wohl thun, wie bey dem zten und 4ten Aussahe des ersten Hestes geschehen ist, seine Sowährsmanner zu nennen.

216.

Handbuch ber geographischen Gewerb - und Probuschenkunde ihr Kausseuse und Geschafftsmanner, von August Schumann. Erster Theil. Deutsche land enthaltend, Erster Band.

Much unter bem Titela.

Gemerb = und Productenalmanach für Kaufleute und Geschäfftsinäumer, enthaltend eine möglichst vollsständige Uebersicht der Erzeugnisse der Natur des Industreffeisse und der Handlung in allen Theisten der Welt, vin August Schumann. Jahrsten gang 1797. Deutschland enthaltend. Ronnesburg, ben Schumann, und Leipzig, in Commission ben Barth. 1 Re.

Wir haben von diesem Werk die erste Lieserung vor uns, bie bis S. 240. geht. Zusolge einer Nachticht auf dem Umsschiag sollen 4 Lieserungen nach aller Bahrscheinlichkeit die sammtlichen Kreise des deutschen Reichs umtassen können, und sonach ein sur sich bestehendes Sanzes ausmachen. Bey einem jeden Kreise kommen vor: a. Lage und Grenzen. b. Eintheilung, c. Hauptgebirge d. Hauptslusse, e Boden und Producte, f. Bewohner. g. Industrie, h. Handelung, i. Munze, Maaß und Gewicht, k. Politische Versassung, i. Literatur. Die Ordnung, nach welcher Deutsche land beschrieben wird, ist solgende. I. Der Niederlächsiche Kreis, und darin: 1) Magdeburg. 2) Halberstadt. 3)

Bolfenbuttel. 4) Blankenburg. 5) Bildesheim. 6) Chur-Braunschweig= Luneburgische Lande. 7) Solftein, Pinnes berg und Altona. 8) Hochstift Lubek. 9/) Rangan. Meklenburg = Schwerin und 11) Strelig. 12) Bisthum Schwerin. 131) Rabeburg. 14) Wismar. 15 - 29) Reichestädte: Lubek, hamburg, Bremen, Goslar, Rord. Saufen und Mablhausen. II. Der Obersachstiche Rreis, und Darin: 1) die Mart Brandenburg, und 2) Bergogthuin Dommern. Beiter geht biefes Seft nicht; auch von Pommern iff nur erft wenig gefagt. Es ift nicht ju laugnen, daß ber Berf. vielen Gleiß angewandt, und aus vielen Buchern gefammlet hat, wie ben jedem Lande das angehangte Literatur verzeichniß darlegt, welches fogar febr viele fleine Schriften und Abhandlungen, die fich in groffern Berten finden, ente balt, und von der Belesenhelt des Berf. zeugt. Soweit Rec. Die Angaben der Lage, der Bolkemenge, u. f. w. mit den befen Schriftstellern verglichen hat, hat er feine Abweichungen gefunden; da es aber freulich nicht möglich ift, allemal die neueften Data von einem Ort ju erhalten : fo fonnte ber Berf. nichts anders thun, als bas, was er fand, angeben. wied z. B. bey Rostock die Einfuße von 1782: angeführt, weil er mabricheinlich feine neuere Lifte erhalten fonnte. Ben verschiedenen Statten wird die Angahl der Kaufleute und Gewetter angegeben, ohne, wie ben Preufisch : Pommern S. 234. geschehen ift, ju fagen, in welchem Jahr Dieses Berhaltniß Statt gefunden habe; da es doch fehr begreiflich ift, bag, wenn 3. B. in diefem Jahre an einem Orte 12 Rauf. leute, 6 Sandschuhmacher u. f. w. find, eben biese Sabl nicht in dem folgenden Jahre nothwendig da fenn milfe. fer mare es gewesen, der Berf. hatte fich so ausgedruckt : Im Sahr - jahlte man, u. f. w. Auch hatte er in einer Dote feinen Bewährsmann auführen tonnen. Woher der Berf. ben Berth der Guter genommen habe, den er ben der Sam. burger Einfuhr vom J. 1790, S. 142. u. f. angiebt, ist Rec. unbekannt; es hatte aber wohl verdient, angezeigt zu werden, weil auf die Richtigfeit folder Berechnungen felten au bauen ift. Ben Samburg hatte noch angeführt werden konnen, daß feit dem legten frangofichen Rriege, in welchem Umsterdam so sehr gelitten bat, fast alle Wechselaeschaffte, die fonft dabin giengen, jest auf hamburg geben, und an Det. tern, wo sonst tein Cours auf Hamburg war, j. B. zu Gt. Petersburg, derselbe sich gegenwärtig fixirt bat. Was S. 165. schiffe u terhalte, gilt nicht von der gegenwärtigen Zeit; überdießt find diese, weil die Hamburger Schiffe jest nicht weiter als Lissaben gehen, nicht mehr nothig und daher abgeschafft worden. Ben Bremen hatte die Anzahl der einkommenden Schiffe von neuern Jahren, als 1785. 86., angegeben werden können, da wöchentliche Einfuhr. Lüsten, so wie in Hams burg und Amsterdam, ausgegeben werden, nach denen die Anzahl der im Jahr 1797. eingekommenen Schiffe auf 1020 gestiegen ist. Auch ben andern Dertorn giebt es die und da Fohler zu berichtigen. Wenn aber ein jeder Sachtundiger dem Berf., wie er in der Vollendung nicht übereilt: so kann es immer sur den Kausmann ein brauchbares Werk werden.

Wa.

### Munzwiffenschaft.

Lebens = und Regierungs. Geschichte Friedrich Aus gust des Ersten, oder, wie ihn die Polen nach ihren Königen lieber nannten, August des Iwenten, Rönigs in Polen und Churfürsten (8) zu Sachsen, nach Medaillen und Münzen den Jahren nach beschrieben; als eine vollständige Ergänzung und Fortsesung zu (von) Tenzels Chursächsischem Medaillen-Cabinet. Nebst einem Unhange von Gedächtnismungen, die auf Churfürstlich = Sachssschaftschen sind geschlagen worden. Von M. Michael Conradi, Wendischen (Wendischem) Pfarrer zu Camenz. Leipzig, auf Kosten des Verfassers, und in Commission ben Breitkopf und Härtel. 1797, 89 S. 4.

Micht allein jeder Freund der Geschichte, und besonders ber, bessen Baterland Sachsen ist, sondern auch jeder Munze freund, bat ohne Zweisel mit dem Recens. langst den sebnlie den

den Bunsch in seiner Seele gehegt, Tenzels Medaillen. Ca. binet erganzt und fortgesett zu sehen; und dankt daher auch gewiß dem Berf. für den Anfang, den er durch dieses Buch dazu gemacht hat.

Recens. gehört zu den Freunden der Geschichte und der Mumismatik, als einer Hulfswissenschaft derselben; ihm ist also auch dieses Werkchen nichts weniger als gleichgultig, das er aus eben dieser Ursache nicht ganz flüchtig beurtheilen wird.

Wenn von einer Ergänzung und Fortsetzung des Tenzelschen Werks die Rede ist: so sollte wohl ben der erstern, namlich ben der Ergänzung angesangen, das heißt, die Lüschen, die Tenzel gelassen hat, sollten erst ausgesüllt, und seis ne Fehler verbessert werden, ehe man an die Fortsetzung des selben tächte. Indessen kann dieses allerdings auch noch nachs geschehen, und es steht einem jeden Autor fren, auch die Geschichte eines einzelnen Regenten zu bearbeiten, wie hier gesichehen ist. Wir gehen also zur eigentlichen Beurtheilung dieses Buchs selbst fort.

Der Verf. betrachtet sein Werk als eine vollständige Ergänzung und Fortsetzung von Tenzels Sächsichem Medaillen. Cabinet; dieses ist wohl etwas zu viel gesagt, und wir glauben dieses nicht besser heweisen zu können, als wenn wir eine kleine Nachlese liesern, von welcher aber immer noch nicht behauptet wird, auch nicht behauptet werden kann, daß sie vollständig sen.

Da der Herr Verf. seine Quellen angegeben hat: so halt es Rec. für Pflicht, auch seine Gewährsmanner zu nens nen; namlich die allermehrsten von den hier erwähnten Goldmünzen besinden sich in Dresden, in des Herrn Hof. Caplan P. Baumgartens, und der größte Theil der hier ausgeführeten Silbermunzen und Medaillen in der Sammlung des Herrn Finanz. Calculators Pohle. Die Ordnung nach den Jahren wird auch hier zur Uebersicht die bequemste seyn.

1694. Die Dresdner Huldigungsmedaille, welche im Tene zel Tab. 73. n. II. abgebildet ist, und von welcher derselbe bloß sagt, daß sie in Gold und Silber exisstire, ohne Gewicht und Werth zu bestimmen; hat man in Gold als Doppelducaten, und auch als Kunsducatensius.

Auf

1 - 1 M = Va

, " , nl

1. . . . . . . . .

. . . .

Auf bem Ducaten bieses Jahrs ift bas Bruft. bild mit geschultertem Schwerdt, und auf der Ruck. seite I. K.

Auf dem dren svier und fünffachen Ducaten hat der Avers das geharnischte Brustbild des Churfürssten; der Revers das zwenfeldige Wappen mit I. K.

- F. A. D. E. S. S. Köhlers Ducaten · Cabinet n. 1043 auch einen mit F.A. D. S.
- 1696. Hier fehlt (S. 6. unten) ein halber Ducaten, und auch ein Doppelducaten mit eben dem Avers; aber auf dem Revers ist das drepfeldige Wappen mit 1696, und 1. K.
  - 1697. Den S. 8. ermähnten Ducaten hat man auch kleft, als Dickducaten, und in dem Lenserschen Münze und Madaillenverzeichniß (Leipzig. 1791, 8.) S. 401. No. 917. findet man auch einen halben.

Bon Tenzels Ducaten Tab. 75. n. 1. hat man breperley, und von n. 9. zwegerley Stempel.

Den vom Berf. S. 8. auf der Mitte ermahn. ten Ducaten, auf welchem der Churfurst mit der Staatsperucke vorgestellt ist, hat man auch als aus derthalb Ducatenstück.

1698. Auf dem S. 9. unten erwähnten Doppelducaten ist das Brustbild nicht geharnischt, oder es eristiren zwey Stempel davon, auf deren einem das Brustbild geharnischt vorgestellt ist, auf dem andern nicht. — Vom Avers des zweyten hat man drepertey Stempel.

Ducaten mit dem Ropf auf dem Avers, und der Krone über dem R. auf dem Revers, und mit: Hanc Deus ipse dedit. Einfache Ducaten dieser Art glebt es von den Jahren 1697. 98. und 99.

1699. Ein halber Ducaten von diesem Jahre gleicht dem vom Berf. erwähnten Ducaten des vorigen Jahres (1698.)

1700.

to be talked in

1700. Medaille. Av. Vivant 3 Kronen, die tapfer bes lohnen 20. 1700. Rev. Es ist Friede und auch kele ner. 3 Loth. — Man hat dieses Stuck auch kleiner.

Doppelducaten: Av. Belorbeertes Brustbild, Rev. Vierfeldiges Wappen. 1700. I. L. H.

- munge kennt Recensent von den Jahren 1709. und 1714.; aber von 1701. ist sie ihm noch nicht vorgekommen.
- 1702. Der sogenannte Beichlingische Ducaten ist von zwey Stempeln.
- 1703. Ein Ducaten mit dem Brustbilde des Königs auf einem Piedestal.
- 1704. Zwen Medallen auf die Warschauer Consideration
  1) mit: Fides servata, Libertas asserta, Tra-Etatus cum Sueciae tege conclusus, und einem hohen Felsen. 2) Eine von zwen Händen zusammengezogene Korngarbe, mit: Ligatur in usum.

Köhler hat in seinem Ducaten. Cabinet n. 797. auch einen Ducaten von diesem Jahre. 21v. Be- lorbeerter Kopf. Rev. Gekröntes vierfeldiges Wappen, Die Umschrift ist die gewöhnliche.

- Veranlassung des Cardinals Utbani geschlagen wurs De, hat man zweperlen Stempel, nämlich den von Erm. Hamerani in Rom versertigten Originalstems pel und den von einem Sachsichen Medailleur nachs gemachten.
- dum apparuit hat man auch in Golde als einen Doppelducuten. S. Soothe ju Köhlers Duc. Cab.

1-1

Bon diesem Jahre hat man auch einen Portugaleser oder Zehnducatenstück. 21v. Bruftbild. Rev. pierfeldiges Wappen; darneben sechs kleine Wappenschilder — auch einen halben Ducat. hat man, 1707. Den S. 29. erwähnten seltnen Thaler findet man auch von 1706.

Die allegorische Manze mit: Ich stehe fest und unverzagt ze. wiegt & Loth; man hat sie aber auch halb so groß.

- 1708. Doppelducaten. Av. Bruftbild mit: Rex et Elect. Rev. AR.
- 1709. Doppelbucaten auf das Jubilaum der Leipziger. Universität.
- nicht allein ganze und Viertels : Ducaten; sondern auch halbe und Doppelducaten desgleichen auch eine kleine filberne Medaille von eben der Utt, wenn dieses nicht etwa ein blosser Silberabschlag von dem elnfachen oder Doppelducaten ist.
- eine mit: Trinum Vicariatus perfectum zu fehlen.

Den S. 41. No. 8. erwähnten Thaler, auf dese sem Rev dren mit den Reichskleinodien belegte Lische angegeben sind, hat Recens. nur mit zwen Tischen gesehen.

Muf dieses Vicariat hat man auch ein Drendus eatenstück, und einen Doppelducaten mit zwen verschiedenen Stempeln.

Ruch von No. 10. hat man zwey verschiedene Stempel.

- von diesem Jahre und von 1709. hat, haben von benden Jahren einerlen Rev.; aber auf dem Av. von der vom Jahr 1709. steht: Wenig Zuhuss viel Ausbeute, macht recht fröliche Bergleute.
- 3715. Medaisse auf die Einweihung der Kirche zu Schmiedeberg.

Gemeiner Ducaten. 1715. I. L. H.

hat man auch mit einem andern Rev., nämlich mit: Plalm 91. v. 1. Wir stehen getrost unter des Höchsten Schirm.

No. 7.

S. 51. No. 7. hat man auch auf folgende Art: Av. Brustbild Friedrich des Weisen. Umschrist: Fridericus Sapiens Oux et Elect, Sax. nat. 1463, denat. 1525. Rev. Luther mit der Feder 2c. schreibt: Vom Ablass. Oben: Somnii Frid. Elect. d. 31. Oct. 1517. selix Eventus. Um. ten: Eccles. Luth. iterum iubilans, 1717. d. 31. Oct.

Unter diesen Jubelmunzen scheint zu fehlen: 1) eine mit dem Worten: Das zweyte Jubeljahr nach der reinen etc. 2) eine andere, mit: Fulgeat aeternum. 3) ein Doppelducaten. Av. Luthers Brustbild, Rev. Altar mit Kreuz, Bibel, 2c. S. Soothe Bentrag zu Köhlers Duc. Cab. p. 1609.

Ueber dieses hat man von diesem Jahre noch ein Dreyducatenstück nach Art der jüdischen Seckel; ein anderes Dreyducatenstück mit Brustbild und Wappen; einen Doppelducaten (S. Soothe Beytrag zu Köhlers Duc. Cab. n. 1609.); und einen gemeinen Viertelducaten mit I. G. S.

2719. Auf die Vermählung des Churprinzen in diesem Jahre hat man nicht bloß einfache Ducaten, sone dern auch doppelte und drenfache.

Im Gr. Dallwisschen Cabinet ist dieses Seuck auch als einsacher Ducaten, und im Lepserschen n. 1133. als doppelter.

S. 54. No. 10. findet man als Doppelducaten in Köhlers Munzbelustigungen, im 13ten Theil No. 19. und die Silbermunze von dieser Art hat man auch ohne Jahrszahl.

©. 54. No. 12. hat man noth auf folgende men Arten: Av. wie No. 12. nur mit der Umschrift: Virtute virili. Rev. 1) Frider. Aug. Pr. Her. El. Praemium virtutis auro praestantius virtute spectatam prnc. Mar. Iosepham Archiducem Austriae reportat sub Iubilo Dresdam M. DCC. XIX. Mens. Sept. wiegt t Loth. 2) Frider. Augustus Pr. Reg. Pol, et El. Sax. Hae-

\$ 150 dr

speciatam Princ. Mar. Iosepham Archiducem Austriae sub Iubilo reportans Dresdae introduxit d. II. Sept. igni lusor. emisso d. X. Sept. MDCCXIX. i Loth.

Noch eine Medaille auf eben diese Gelegenheit;
Av. Der auffliegende Adler tragt das weibliche Brusthild empor, mit der Umschrift: Dignissimo. Rev. Frid. Aug. Reg. Pol. et El. Sax. Pr. Haered. et Mariae Iosephae Archiduci Austriae Imp. Iosephi filiae matrimonium seliciter ineuntibus. Viennae. MDCCXIX. D. H. D. C. W. 2½ Quent.

- diesem Jahre erwähnt, hat man auch ohne die beys den Worte; Strenze loco.
  - 1723. Doppelducaten aus der Dresdner Dunge.
- 1724. Ducaten aus der Dresdner Munge.
  - 1729. Ein Bierteloucaten.
  - 1730. S. 71. und 72. Auf das Jubelfest der Augeb. Confession hat man auch noch solgende Medaille. Av. Chursurst Friedrich der Weise und Luther halten bende ein Buch in die Höhe, auf welchem steht: Aug. Conf. 1530. Umschrift! Sie haben überwunden durch das Wort ihrer Zeugnus. offen. XII. Abschnitt: D. 25. Iunii 1730. Rev. Die Jiraeliten mit der Bundeslade. Umsschrift! Dein Wort ist unsers Fusses Leuchte. Ps. 119. Abschnitt: 2 Iubel Gedæchtnus der A. Cons. wiegt 1 Losh.

Unter den Medaillen auf das Lager ben Mühlberg ist den No. 3. und 4. die Kleinigkeit zu bemerken, daß auf der einen die Statue rechts, auf der andern links gewandt ist, und daß Recens. No. 4. mit der etwas veränderten Ausschrift gesehen hat: Augustus II. P.F. gloriosus ovans.

Bu S. 73. No. 5. und 7. ist zu hemerken, daß man auch eine kleine Medaille hat, worzu man die Avers dieser hepden genommen zu haben schelnt, nam, namlich Av. Reuter zu Kuß mit der Umschrist: De cohorte regis 1730. Rev. Leibgardist mit der Umschrist: Tuetur et ornat.

- 1732. Medaille auf die Unwesenheit Hugust II. in Berlin, mit: Hier schaut man weiss und schwarz.
- 1733. Micht blog Ducaten, sondern auch Biertel., halbe, und funffache Ducaten hat man von diesem Jahre.

Memoriae aeternae optimi princi, etc.; 2) eben dieselbe verkleinert; 3) eine mit: Proh dolor etc. Consenescat mecum! Optimo Principi patri patriae etc.

Nur noch einiges, was Necens. nach Durchlesung dieses Buchs vorgekommen und eingefallen ist. S. 30. erwähnt
der Verf. die emblematischen Münzen oder Spielmarken mit
dem Schmetterlinge, und sagt bey dieser Gelegenheit, daß das
sehr rare Zwengroschenstück eine Seltenheit ware. Rec.
glaubt, daß es nicht eristire, und wenn der Herr Verf. eins
gesehen zu haben glaubt; ware nicht der Fall möglich, der
würklich da gewesen ist, daß er einen Groschen dieser Urt, auf
welchem, wie bekannt, 1 H. steht, mit verwischter Eins
gesehen, und es für ein Zwengroschenstück gehalten habe?

Weil einmal von Spielmarken die Rede ist: so hat Rec. auch folgende bende vermißt: 1) Eine Eule halt 3 Use eis ner französischen Charte, und ein paar andere Blatter liegen unten. Rev. Je ärger Schalk, je besser Glück. 2) Un. Eis ne Eule halt drep andere französische Chartenblatter, und zwen liegen unten. Rev. Versehn ist verspielt. Eine von ben den hat Rec. auch in Gold gesehen.

Endlich erinnert sich Recens, auch noch zwen Medaillett gesehen zu haben, welche hieher gehören, namlich eine auf die Landesausmelsung und die andere auf die Unlegung der Meselenzeiger.

Jedem Sammler ist es angenehm, wenn er etwas in seine Sammlung bekommt, was er noch nicht hat; gesett, daß es auch eben nichts ganz wichtiges ist, wenn es ihm nur eine Lucke aussullt. Recens. hat den Herrn Verf. auch als einen Sammler betrachtet, und glaubt ihm daher keinen uns angenehmen Dienst durch diesen kleinen Beptrag erwiesen zu haben.

Möchte

Comple

Möchte es doch dem Herrn Verf. gefallen, diese seht wähmliche und nühliche Arbeit fortzusetzen; aber freylich mussen wir ihm hierben den wohlmeinenden Rath geben, sie nicht auf seine Kosten drucken zu lassen, denn unmöglich kann einer, ber nicht Buchhändler ist, ben einem Artitel dieser Art, auf einen solchen Absat rechnen, daß er nicht Schaden daben has den sollte.

Div.

Doctrina numorum veterum, conscripta a Jos. Eckhel. Pars II. de moneta Romanorum. Vol. VII. continens numos Imperatorios ab Antonino Pio usque ad Imperium Diocletiani. Vindobonae, impensis Camesinae et soc. 1797. 521 S. 4.

Die Efnrichtung dieses classischen Werks ist schon hinlanglich bekannt; auch die Urt, die Kaisermunzen zu behandeln, tens nen unsere Leser aus der Anzeige des sechsten Vol. (A. D. 31 B. 11es St. S. 118. und 119.) und das Uebrige sagt der Titel des gegenwartigen Bandes. Wir konnen uns also bep der Anzeige desselben ganz kurz sassen.

Gine einzige Bemerkung, Die Rec. ichon ben bem vot bergebenden Bande machen zu muffen glaubte, balt er auch ben diesem wieder für nothwendig; namlich daß der gelehrte Bert E. fich in Befolgung feines Plans nicht treu bleibt. ober vielmehr, daß er in derjenigen Rucksicht, welche eben ermahnt werden foll, teinen festen Plan zu haben scheint. Er fonnte namlich, ben Bearbeitung ber Kaifermungen, fic pornehmen, alle bekannte, achte und unadite Dungen bon Personen, die man jur Raisersuite ju rechnen pflegt, ober rechnen fann, ju ermabnen, feine Bemerkungen darüber ju machen, und fle nach ihrem Werth ober Unwerth zu schaben, um der numlfmatischen Welt zu zeigen, mas in dieser Guite Mechtes und Unachtes, Wahres und Erbichtetes epistirt ober pilcht, und was bavon ju unfern Zeiten befannt ift. Diefer Plan hatte den Rugen, bag man eine genaue Uekersicht von allem bemjenigen harre, mas femohl jut Raifersuite gehort, als auch, was man darzu ju technen pflegt. Gefiel

Gefiel bem Heten Berf. dieser Plan nicht: so konnte er nur alle diejenigen mit ihren Mungen erwahnen, die würklich zur Kaisersuite geboren; alle erdachte und eingebildete aber weglassen, und so war der Plan sich auf der andern Seite gleich-

Aber einige von diesen unächten anführen, andere, die mit jenen gleichen Rana haben, weglassen, muß nothwendig die Frage erregen: Warum sind diese erwähnt, und jene nicht?

Berr Edhel hat in biesem Bande folgende Personen in Die Raifersuite aufgenommen, deren Dangen et alle felbst entweder gang verwirft, oder wenigstens für zweifelhaft balt. namlich: Quartinus, Iunia Donata, Piso Balista, Celsus, Saturninus. I. et II. Cyriades, Ingenuus etc. und bine gegen weggelaffen : Pescennia Plautiana, von welcher Baubelot eine griechische Munge gefeben zu haben versichert; Sulpicia Memmia; welche freplich nur von Gol; erwahnt wird, aber es find mehrere dergleichen von herrn G. angeführt worben; Fadilla, bie, wo ich nicht iere, bie Gemablinn Des C. Iul, Maximinus iun, mar, und über beren Dunge man eine schone Ubhandlung von dem gelehrten Beren Sofrath Benne in den Comment, Soc. Reg. Scient, Gotting, Vol. IV. pag. 113 bis 124. findet. Ferner vermigt Recenf. den M. Aufid. Perpenna Licinianus; den Tib. Cestius Alex. Aemilianus Aug., von dem man eine Munge ben Pellerin findet; Postumus, A. Septimius P. F. Die Arria Nigrina erc. Dieses Verzeichniß murde sich noch ziemlich vermehren laffen, wehn man den Catalogus von der Mungfammlung ber Grafinn Bentint to bargu nehmen wollte; aber, um das Behauptete gu beweisen, ift das Angeführte fcon binlänglid).

Nicht Tadelsucht leitete ben Rec. zu dieser Aensserung, sondern der elfrige Wunsch, ein Werk so vollkommen als möglich zu sehen, das im Ganzen genommen die größte Ause munterung und den größten Beysall verdient.

Kzw.

27. U.D. B. XXXVII. B. t. St. IVe Seft.

Der.

#### Vermischte Schriften.

Pächter Martin über die moralische Anwendung der Französischen Nevolution. Nebst Anhang über die Abschaffung der Französischen Sprache im gemeinen leben und eine "(einer)" Elegie. Göttingen, ben Dieterich. 1796. 9½ Bog. kt. 8. Schreibepapier 8 R.

Bachter Martin, der durch seine und seines Baters gen sammlete Miscellaneen fich bereits den Credit eines gemeine, nutigen moralischen Schriftstellers ju erwerben gewußt bat, tritt bier mit seinem ehrlichen Nachbar Peter Aundaus; und bem jungen Pfarrer Ernft, zwey Personen, deren Entzifferung feine Schwierigfelt haben burfte, ju gleicher Beit auf, um auch die französische Revolution von der mos ralischen Seite zu betrachten, .da unter bem gangen -un. geheuren Schwall beffen, mas barüber geschrieben ift, me-"nig würklich moralisch nutliches sen, und," wie er im frommen Gifer hingufest, "die mehrsten diefer Schriften, ngur Verminderung der unnugen und ichablichen politischen. "Rantiengiefferen, vielmehr jum Keuer getragen ju werden "verdienten." Bey diesem strengen Urthell scheint Pachten Martin, wie man nach S. 6. in der Anmerkung vermu. then burfte, mit ber Schrift des herrn Brandes "über die Folgen der französischen Revolution," eine Aus. nahme gemacht zu haben; ein andres Bert bes ofonomische politischen Loung, (, die Revolution in Frankreich, ein "warnendes Beyspiel für andre Reiche") das man gleichfalls zu diefer Classe giehen durfte, wird bem ehrlichen Pachter, der, wie er fagt, "kein Polyhistor" ift, vermuth. lich nicht eingefallen feyn.

Die Regeln und Vorschriften nun, die Pachter Marein aus den Begebenheiten der französischen Revolution sür beutsche Leser abstrahirt, beziehen sich auf eine dringende Ermunterung zur Jührung eines guten Saushalts, auf eine starte Warnung vor dem überhandnehmenden Leichtsinn und Lupus, und auf eine kräftige Empsehlung der Religion und des Gottesdienstes. Alles, was über diese vier Stüde gesägt ift, beweist ein um das Beste der Menschelt aufrichtig besorgtes Herz, steht im genauesten Verhaltnisse mit
dem Geiste unserer Zeit, und wird folglich des warnenden Eindrucks, den es auf gutgesinnte Leser machen kann, und auch wohl hie und da der Besserung, woran es dem wohlmeinenden Pachter so sehr gelegen ist, nicht versehlen. Um aussührlichsten spricht er über den ersten Punct, worüber von S. 16. bis 41. folgende besondere Regeln ertheilt, und durch eine praktische Anwendung verständlich gemacht sind.

- I. "Entwöhne dich alles dessen, was nicht unum, gängliches Bedürfniß für dich ist, und gewöhne dich "zu einer weisen Linschränkung deiner Wünsche, dei"ner Teigungen und deiner Vergnügungen." Beherzigungswerth fanden wir insbesondere dassenige, was S. 19.
  über die immer mehr zunehmende Sucht nach gesellschastlichen Vergnügungen bengebracht ist; ein Uebel, das nun bereits in alle Stände eingebrungen, und surwahr die bessere Thätigkeit des Menschen aller Kraft zu berauben droht.
- II. "Balte auch das Geringste zu Kathe, und laß "dir dazu nichts zu geringe und zu unbeträchtlich auf "das Ganze" (in Hinsicht des Ganzen) "dünken."
- III. "Führe eine genaue, sich auf Alles" (auf Alles sich) "erstreckende, ununterbrochene Gronung" (in deinem Hauswesen) "ein." Das à Conto Nehmen wird als die Hauptquelle aller zerrütteten Haushaltungen vorgestellt, und so, wie es in vielen Familien heut zu Tage üblich ist, wo die Nechnung nur zu oft ohne Zuziehung der Einnahme und des Beutels hinanläuft, mag und muß es als lerdings diese traurigen Folgen haben.
- IV. "Sey auf deiner zut, damit so wenig Eitel"keit und Stols dich zum Großthun und zur Begierde
  "zu glänzen, als daß natürliche Weichheit des zer"zens dich verleite, mehr zu thun und mehr zu ge"ben, als wie es deine Umstände erlauben." Und da
  das "Parta tueri" eine so schwer zu beobachtende Pflicht
  und, schon nach Horazens Ausspruch, eine nicht geringere Tus
  gend als das "Quaerere, ist: so beschließt Pachter Martin seine Wirthschaftshaustasel mit solgender Stelle, die
  wir, um seine Lehrweise auch hier kenntlich zu machen, ganz
  mittheilen: "Es ist wahr," heißt es S. 38 u. s., "sich

"immer einer genauen und fleiffigen Birthicaft zu befleiffigen, sund manche bagegen ftreitende Reigungen zu überwinden, bas hat seine Schwierigkeiten und Mühe. Aber ber Lohn-"ist auch groß. Wenn unter allen irdischen Gutern die Ges "sundheit billig oben an stehet: so gebühret einem binlang. "lichen und guten Auskommen billig (mit Recht) der "mweyte Plat. Bas fann man alles mit Belde ausrichten! Bie wenig ohne daffelbe! Man fann die Seinigen ba-"durch verforgen, oder wenigstens auf den Beg gur Berfor-"gung leiten; man fann fich damit fo manche icone Freude "ber Menschenliebe machen, wenn man Menschen helfen," (folde) "unterftugen, ober aus bringender Berlegenheit gles "ben kann; man kann badurch manches unschuldige Bergun. "gen geniessen, so wie ben Krantheiten und Widerwartigfei. gen fich mande Erleichterung geben; man hat daburch einen "fichern Wall, hinter den man fich ben Berfolgungen und Mnfeindungen guruckziehen finn; man hat felbst dadurch "Mirtel in Banden, feine Umftande noch immer mehr gu ver-"bessern, was ohne vorhetgebende Geldanwendungen" (vor. bergebenden Geldaufwand) "gemeiniglich nicht Statt findet. "Seder schlechte Birth muß eben aus den Bedrangniffen und "Berlegenheiten, worin et freckt, selbst leicht schliessen und sglauben, mie mohl, wie frey, wie ruhig dem wohlhaben. "den Manne — und wein man bas auch durch Gluckszustalle ift und wird: fo bleibt man es doch nur allein durch poute Wirthschaft - ju Muthe senn muß."

Ob Pachter Martin die Symptomen des Uebels, an welchem unfer lebendes Menidengeschlecht darnieder liegt, gehörig kenne und treffend anzugeben wille, bas nehme man aus folgender Schilderung ab, in welcher die alles vergiften. den Wirkungen des Lupus unserer Zeiten berechnet find, "Ein "folcher Lurus," fagt unfer Barner G. 54. und \$5., "vernjagt bie Lugenben voriger Zeiten, Die ichone Sitteneinfalt, "die Biederkeit, ben Froisfinn, ben Steif, die fefte Freund. aschaft, die Zutranlichkeit, die sonft in der Welt herrschten. "Dagegen beherbergen wir die Runft, mit viel Aufwand an "Geld, Beit und Dinhe uns wenig Bergnugen zu verschafe nfen; den unzufriedenen Ernbfinn, der Folge ber Ueberfulnlung des Lupus ift; viel Gewihl und Gesellschaft, obne "Dahrung für Beift und Berg; viele Befellschafter, aber menig Freunde; Mistrauen gegen andere, oft genau mit m uns

"ten und Meinungen; viel Aranklichkeit, Hypochondrie und "Nervenzufälle, viel mißinuthige, weitläuftige Alagen und "wenig Gefühl des manchen Suten, das wir besitzen; bes "ständige Zerstreuung, und selten vernünstiges Nachdenken; wiel Unthätigkeit und verschwendete Zeit; viel Weichlichkeit "und Selbstverwöhnung, und daher das augenblickliche Verschnen in Unmuth und Verdruß bey jeder kleinen oder größ "sern Lebensunannehmlichkeit; keinen Geschmack an den stils "len häuslichen Freuden und an den Areuden der schönen "Natur, die wir bende wohlseil haben können; und dagegen "ein beständiges Jagen nach glänzenden, üppigen Vergnüsgungen, die unser Vermögen und unsere Gesundheit auß "reiben, und uns doch mehrentheils leer und unbefriedigt "lassen,"

Der Vortrag, in welchen Pachter Martin seine Moralien einkleidet, ift, im Bangen genommen, der abhandeln. de und betrachtende; wir find aber der Meinung, bag bie Franklinsche Manier in "dem alten, armen Richard" und ahnlichen Stücken, die der Pensylvanische Almanach und americanische Zeitungsblatter zuerft aufstellten, und die man jest mit leichter Muhe im zwenten Bande der "Bleinen "Schriften" nach Scharens Uebersehung bensammen les fen kann, fur Pachter Martins Publicum die beste und eindringlichfte gemefen feyn murde. Die Gefahr declamatoris fcher Schilderung wird nie leichter vermieben, als benm Sebrauche der furgen, sententiosen Schreibart, wo jeder Sas einen Spruch, und jeder Spruch einen Gedanken faffen muß. Mit Bergnugen bort man dem guten Pachter ju, wenn er gemeingewordene Borurtheile ohne Einseitigkeit und auf die rechte Urt bestreitet; daß aber, wie G. 7. steht, "burchaus ngute Menschen erforderlich sind, um gute Anordnungen nju machen und auszuführen," ift eine Behauptung, ber Beschlchte und Erfahrung widersprechen, und die eigentlich gar nichts fagt, wenn man zugeben muß, daß jeder Mensch seis 'ne gute und schlimme Seite habe, und folglich in jenem Fall von der guten Seite immer Bortheil entstehen fann. Miße fallen haben uns auch Bezeichnungen, wie folgende: nzum Denken aufgelegte Deutsche, der leges "re Fransofe," als ob Reigung zum Denken und Flattere finn bey dem Culturstande, worin Deutsche und Franzosen gegen. gegenwärtig fich befinden, als unterscheidende Merkmale, ohne Ungeschliffenheit und Anmaassung geradehin geltend gemacht werden konnten.

Mit der Verbannung der französischen Sprace ist es nicht so gemeint, als ob sie gänzlich und sogar in wissenschaft. Ucher Rücksicht abgeschafft werden sollte; sondern sie soll nur wicht mehr in Deutschland unsre Gesellschafts und Briefsprasche senn, und hauptsächlich nicht mehr für unsre Töchter sür nothwendig gehalten werden, und darin wird man dem geseden Manne ohne viel Bedenken benstimmen. Nur sollte aber auf den Kall auch die deutsche Büchersprache von Wörstern und Ausdrucken, wie "Tippes," "Regime," "der maussade Wann" u. dergl. fren senn.

Zum Versificiren, geschweige denn zum Dichten, scheint uns der junge Pfarrherr eben keine sonderliche Aulage zu has ben; daher wir dieses Probestück lieber mit. Stillschweigen übergehen wollen.

Bon Sprachfehlern und andern kleinen Unrichtigkeiten find der Pachter und sein Nachbar eben so wenig, als der Pfarrherr, frey.

Qŋ.

Bruchstücke vermischten Inhalts, von Ludwig Psenvurg von Buri. Altenburg, ben Richter. 1797. 154 S. 8. 12 R.

Petame Nec. den Auftrag, unter neuerm Meßgut etwas für Frauenzimmer auszusuchen, das weder tiessinnig noch possenhaft ware, und von solcher Tendenz, worüber auch wohl Leserinnen mitzusprechen härten: so trüge derselbe gar kein Sedenken, ihnen diese Bruchtfücke zu empsehlen. Mehr als ein Gegenstand wird darin erörtert, der dem sanftern Gerschlechte nicht gleichgultig bleiben darf, und gleich der erste Artikel, über die Würfung nämlich der Musik aufs Herz, kann zur Prüfung veranlassen, wie es mit dem weiblichen Geschmack über diesen Punct stehe? Mancher Lussak sogar ist geradezu für seine Angelegenheiten berechnet. In einem derselben legt der Vers. von Erziehung seiner eignen mutter.

losen Tochter Rechenschaft ab, und scheint fich baben gar nicht ubel benommen zu haben. In andern Rummern erflart es über weibliche Bucht und Bestimmung fich noch umftandlicher. und beantwortet es: warum die Rlage über Berdorbenheit unfrer Beiber immer lanter zu werden anfange? Wer follte, Muhanwendungen diefer Art williger fein Ohr leihen, als die vielleicht mit Unrecht Beschuldigten selbst? In noch andern Auffagen fteben weibliche Charafterschilderungen aufgestellt, Die aus dem murklichen leben entlehnt scheinen, und mehr als einen Bug enthalten, der für heut ju Tage herrschend gelten Recht fehr verdienen dergleichen Unfichten die ernsthaf. tefte Bebergigung von Seite ber Leferinnen. Im Borbena gehn gefagt: auch diefer Schriftsteller druckt über den so frech gewordnen Walzer mit einer Barme fich aus, daß, wenn ein Dugend nur folder Tangerinnen jur Refipisceng gebracht wurde, seine Sittenpredigt immer noch fur fruchtbar genng ju halten mare! - Bas in den übrigen Ubhandlungen endlich, über Belt - und Menschenkenntniß, über moralische Befferung, über bas: Duffen die Denschen einander plas gen? über gesellschaftlichen Bertehr u. f. w. vorgetragen wird, ift größtentheils von der Beschaffenheit, daß, wer über fo was noch selber nicht nachgedacht, oder Meister in der Deobachtungskunft befragt hat, wenigstens hier nicht Gefahr lauft, ein Vorurtheil gegen das andere zu vertauschen, und übler also berichtet als er ausgieng nach Sause zu kommen. Wenn aber mag der Autor die Feder angeset haben? Laut S. 17. darf man zu Paris reben, glauben und effen, mas man Lust hat. Mit lettem sep es, wie es will; konnte ibm. unbekannt bleiben, daß man feit langer als Jahr und Tag schon deportirt wird, sobald Jemand sich nur einfallen läßte anders zu sprechen, als die jesigen Machthaber den Citopens es vorschreiben?

Rec. hofft die gute Seite des kleinen Buchs nicht verdunskelt zu haben; grade deshalb aber darf er eben so wenig versschweigen, daß höherer Standpunct, weitere Umsicht, schärsferer Blick, Bereicherung mit einem Wort unster Kenntnisse und Erhellung des Segenstandes darin nicht zu suchen sind; wer also mit seiner Zeit zu kargen hat, besser thun wird, über alle diese Materien sich anderwärts umzusehen. Styl und Lon sind nicht zu verachten; wenn jener auch dann und wann in Unbestimmtheit und Ausdehnung geräth. Schwerlich lass

162

sen viese sich vermeiben, wenn der Aufor das, worüber er schreibt, nicht genialisch in seiner Gewalt hat; und hier ist es ja, wo der grosse Schriftsteller den Mittelmässigen so oft überholt! Der Verstösse gegen Grammarik und Buchersprasche sinden sich nur wenig; und selbst diese ist Rec. geneiat sür Drucksehler zu halten; denn die Unwissenheit, Oscitanz oder Eise der Correctoren nimmt überall zu, und ist gerechtes Uerserniß sur Lesesreunde, die auch keine Zeit zu verlieren haben.

Rw.

Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des Mordens. Herausgegeben von D. Friedr. Münster, Prosessor — zu Kopenhagen. D.s zwensten Bandes viertes Stück. Altona, ben Hamsmerich. 1796. 126 S. gr. 8.

Mach einer kurzen Dauer hort dieses für den Geschichtsotescher interessante Magazin, wegen des schwachen Absahes, mit dem gegenwärtigen vierten Stücke ganz aus; doch wird in einem kurzen Vorberichte die Hoffnung gegeben, daß ein Handbuch der Kirchengeschichte von Danemark, Schweden und Norwegen, mit einer Sammlung der wichtigsten Urkunden den begleitet, an dessen Stelle treten soll.

Uebrigens findet man hier, ausser einigen Berbesserungen und Zusätzen zu den vorhergehenden Stücken, nur dren Ausstätze, darunter dem Mec. besonders die im erstern mitgetheileten Nachrichten, von den Missionsversuchen der römischen Kirche in Danemark und Norwegen, gefallen haben.

Hw.

## Intelligenzblatt

## Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 17. 1798.

### Beforderungen, Dienstveranderungen und Chrenbezeigungen.

Auf der Ukademie zu Leipzig wurden die Hetren D. Johann Christian Andischter und D. Christian Gottfried Tils ling zu angerordentlichen Professoren der Rechtswissenschaft erngint. — Die Herren M. Johann Gortfried Jacob Serrmann und M. Movis von Prasse ruckten als außers ordentliche Professoren der Philosophie ein.

Der Allessor ben der fürstlichen Kriegs & Commission zu Weimar, Gr. Philipp Christian Weyland, ift zum Berzogl. Weimarischen Legationsrath ernannt worden.

Bu Ilmenau wurde Hr. Wilhelm Schenk, bisheriger Pfarrer zu Martinsroda, als Diakonus angestelle!

Der Bergogl. S. Land firden : Inspector Berr M. Christoph Wolf zu Altenburg, ist zum Consisterialassessor daselbst ernannt worden. Eben dahin wurde auch Hr. Jonathan Schuderoff, bisheisger Pfarrer zu Drackendorf, ein bekannter philosophischer Schriftsteller, als Diakonus bes rufen.

Bon ben sammtlichen fürstlichen Erhaltern ber Besammte Akademie Jena wurden die Privatlehrer, Hr. D. Friedrich Niethammer und Herr D. Samuel Gottlieb Lange zu außerordentlichen Professoren der Theologie ernannt. Zu



Zu Meiningen wurde der Hoftath, zwente Hofmedicus und außerordeutliche Physicus, Hr. D. Frommann, zum ersten Hofmedikus, und ordentlichen Physicus; Hr. D. Panzerbieter aber zum zwenten Hofmedicus und außerordentlischen Physikus ernannt.

Der bisherige Director am Symnasso zu Zittau, Hr. M. Sintenis, ist durch ein Rescript vom geheimen Consilio zu Dresden pro emerito erklärt; jedoch ihm 300 Athlr. jähreliche Pension, so lange, bis er eine Versorgung in andern Landen sinden werde, gelassen worden.

Der Landgraf von Hessen. Darmstadt hat den viertent Lehrer am akademischen Pådagogio zu Gießen, Hrn. I. E. C. Schmidt, (der als ordentlicher Prosessor der Theologie und Pastor nach Rostock berusen worden) zum vierten orsdentlichen Prosessor der Theologie, mit einer sährlichen Besoldung von 600 Fl.; und den Privatlehrer der Rechte, Hrn. D. Grollmann, zum außerordentlichen Prosessor derselben, bey der Universität daselbst; ingleichen den Herrn D. Insert aus Buchsweiser zum Srabsmedicus in Giessen, mit dem Chararakter eines außerordentlichen Prosssssor der Medicin, ernannt.

Der dem gelehrten Publico vorheilhaft bekannte Herr M. Conz, bisher Diakonus zu Vaihingen, ist zum zweyten Diakonus zu Ludwigsburg ernannt worden.

Der Prediger Stalmann an der Negidien = und Sarnisonkirche zu Braunschweig, ist vom Herzoge aus eigener Bewegung, mit einer ausehnlichen Gehaltszulage, und mit der Zusicherung eines besondern Wittwengehalts sur seine Frau, als Pastor primarius und Superintendent, nach Vorsselden, au die Stelle des der gelehrten Welt bekannten, und vor einem Jahre verstorbenen D. Lüderwalds, besotdert worden.

Der mit dem Pradikate als Superintendent zu Calvörs de stehende Herr Selmuch, welcher sich durch astronomische und physikalische Schriften bekannt gemacht hat, und sein Sohn, der Pastor Selmuch zu Utmöden, sind wegen der Enclegenheit dieser Derter, kunftig von der Vorsselder Insspektion eximirt.



### Lobesfälle.

### Machtrage zu 1797.

Um 6. Janner starb zu Leipzig der Candidat der Rechtse gelahrheit und Cameralwissenschaften; Hr. Christian Frie. drich Roscher, 39 Jahr alt; er war Herausgeber des Journals der Fabriken, und Verk mehrerer okonomischer Schriften.

Um 10. Februar zu Hamburg, Br. Georg Levison, D. der Urzneygelahrheit, der mehr durch seine, mit quack-salbe ischer Beredtsamkeit verbreiteten, Arzneymittel, als durch seine Schriften, sich bekannt gemacht hat.

Am 4. Marz zu Ingolstadt, Hr. Ferdinand Maria Baader, D. der Arzneygelahrheit, des tursürstlichen Collegii medici Nath, und dffentlicher Lehrer der Naturges schichte, 50 Jahre alt.

Um 27. Marz zu Berlin, Hr. Friedrich Wilhelm Utrecht, geheimer Oberfinanze Kriegse und Domainens rath, wie auch Director der Seehandlungs Societät in Berelin, 5,7 Jahre alt.

Am 15. Man Hr. D. Philipp Caspar Jungbans, Prof. der Arzueywissenschaft zu Halle, und Ausseher des botanischen Gartens daselbst, 59 Jahre alt.

In eben diesem Monath zu Dessau der Unhalt Dessausscher Robler, Spr. Benjamin Friedrich Adhler, Herausgeber einer Sammlung Gedichte, (Lpz. 1763. 8.)

Um 1. Julius zu Bamberg Hr. Ignaz Christoph Lotber von Störchen, D. der Rechte, sürstvischöslich Bambergischer und Würzburgischer wirklicher geheime Rath, wie auch Hosgerichtsraths Director, 72 Jahr alt. Er hab verschiedene juristische Abhandlungen geschrieben.

Den 28. Julius zu Wien der k. k. Leibchirurgus Herr Watalis Joseph Pallucci, Versasser verschiedener medicie: nischer Schriften, 78 Jahre alt.

Im Sommer dess. Jahres starb zu Söttingen der Privatiehrer der Mathematik, Hr. M. Joh. Aicol. Afüller, Verfasser einiger mit Benfast aufgenommaner Schriften. Fehlgeschlagene Hoffnungen haben seit verschiedenen Jahren (R) 2



seine Berstandeskräfte geschwächt, und seine Fähigkeiten unbrauchbar gemacht.

Ju Creuznach in der Pfalz starb im Herbst dess. Jahres Hr. Carl Christian Bendach, ehemals Lehrer an dem Somnasium zu Grünstadt. Während seines Aufenthalts zu Göttingen erwarb er sich einen Preis, mittelst einer auch gestruckt mit Benfall aufgenommenen Schrift: De politia Romanorum. Ben dem Einrücken der Franken in die Gegend von Grünstadt, trat er in französische Dienste, und bekleides te zuletzt die Stelle eines Secretairs ben der frankischen Resgierungscommission zu Creuznach. Er brachte sein Alter auf Zahre.

Im December d. J. starb anch zu Altona ein zwar nicht als Schriftsteller; aber sonst in der gelehrten Welt berühmt gewordener und genannter Mann, Johann Peter Menadie, 63 Jahre alt. Er war vormals Schuhstermeisster und wurde zum D. der Arznengel. promovirt, ohne die mindesten gelehrten Kenntnisse zu besitzen. Dieser Vorsfall gab Veranlassung zu einer bittern Satyre auf die akades mischen Mißbräuche, die unter dem Titel: Leben, Thaten und Mennungen des D. Joh. Peter Menadie, im J. 1777. in zwen Bänden erschien.

### Chronik beutscher Universitäten.

6 4 12/

Frankfurt an der Øder.

Den 7. Janner vertheidigte Hr. Job. August de Convenant, unter Vorsit des Hrn. D. Muzel: prossipendio Theses quasdam de recta Theologiae moralis tradendae ratione, \( \frac{1}{2} \) Bog. 4.

Den 16. Janner erhielt Hr. Samuel Gottlob Richter, aus Sagan in Schlessen, ohne Prases, die medicinische und chirurgische Doctorwürde durch eine Dist. de dubia vitii scrophulosi diagnosi. 2B. gr. 8.

Den 16. Kebruar disputirte wegen des Kurmarkischen Stipendium, Hr. Samuel Friedrich Weisse, a. Frankf., der



der Theologie Bestissener, de avaluapryoix Iesu Christi ab ipso de se enuntiaia. 1 B. 4.

Den 27. Marz ethielt die medicinische Doctorwürde, Hr. Carl Friedrich Benjamin Stisser, aus Garz in Pommern, nachdem er ohne Prases: De externorum antihydropicorum usu, disputit hatte.

Den 31. Marz erlangte gleiche Würde Hr. Alfcanius Wilhelm Bleeberg, aus Königsberg in Preußen, dessen ohne Prases vertheidigte Probeschrift handelte: de cautelis nonnullis circa curationem sedrium gastricarum observandis. 1½ B. gr. 8.

Desselben Tags disputirte zu gleichem Zwecke Hr. Job. Philipp Casiner aus Stolpe in Pommern, de sebris scarlatinae epidemicae anni MDCCXCVI, historia. 1\frac{1}{2}\mathbb{B}. 8.

Den 8. April erlangte dieselbe Würde Hr. Johann Ausgust Schleußner. Seine ohne Prases vertheidigte Jnauguralschrift handelte: De morbis venereis cum praemissa observatione circa luis venereae curationem. 3 B....8.

Den 13. Man war in derselben Facultät die Doctors promotion des Hrn. Franciscus Warx, aus Glogau in Schlesten, dessen ohne Präses vertheidigte Streitschrift den Titel hatte: Curationum memorabilium ex Nosocomico Vindobonensi Hexas. 1 B. gr. 8.

Den 16. Jun. gleichfalls die medicinische und chirurgissche Doctorpromotion Hrn. Woses Levi, a. Lublin, der de munditiei cura, 1\frac{1}{2} B. gr. 8. ohne Prases disputirte.

Eben so disputitte den 22. Junius Hr. Emanuel Les tocha aus Schlessen, de adhibendo sub aegrotantium convalescentia regimine. 2 B. gr. 8., und erhielt dieselbe-Würde.

Den 23. Junius vertheidiate Hr. Carl Friedrich Beneke, a. Berlin, Bataillons, Chirurgus ben Kloch, unterm,
Vorsitz des Hrn. Prof. Berends: Observationes de Tinchurae scillae salinae adversus hydropicos morbos usu maxime commendabili, 1 B. 4.

Den 11. August erlangte die medicinische und chixurgissche Doctorwürde, Hr. Friedrich August Mayerhauser, (R) 3



probichrift handelte: De aphtis infantum. 1123. gr. 8.

Den 14. August erhielt gleiche Würde Hr. Johann Gottfried Pfannenbecker, aus Camin in Pommern, nachdem er gleichfalls seine Jnauguralschrift: De medies atriisque morborum. 1½ B. gr. 8. ohne Prajes vertheidigt hatte.

Eben so disputirte den 6. September zu gleichem Zwecke. Hr. Ferdinand Zande, a. Ottmachau in Schlessen, do sibris motricem facultatem exercentibus. 1\frac{1}{2}\mathbb{B}. gr. 8.

Den 22. Sept. war die medicinische Doctorpromotion des Hrn. Johann Christoph Vetter, aus der Lausis, welscher de Cholera, 1\frac{1}{2}\mathbb{B}. gr. 8. ohne Pr\( s\) fes disputirt hatte.

Den 28. Sept. war in derselben Facultat die Doctors promotion Hrn. Johann Kahriger a. Schlessen, dessen ohne Prases vertheidigte Schrift handelte: De vitae sobriae deliciis: 3½ B. 8.

Den 30. Sept. wurde von der juristischen Facultät dem Syndicus des Domfapitels zu Meissen die Doctorwärde erstheilt. Diese Promotion fündigte Hr. Universitätsdirector Madihn an, und vertheidigte zugleich consuetum in praxi receptum et iure novill. Borust. Brandenburg. consirmatum modum computandi in Antichresi contra novissimas impugnationes Schmidii disti Phiseldeck. 2 B. 4.

Den 11. Nov. disputirte Hr. Johann Kerdinand Radesey, aus Brieg in Schlessen, de narcoticorum usu in mania cum adiexis duodus felicissmi huius usus exemlis. 1½ B. gr. 8. und erlangte dadurch die medicinische und und chirurgische Dectorivurde.

Den 22. November wurden von den Theilnehmern des stipendii Wierlieniani die gewöhnlichen Meden gehalten, woszu Hr. Prof. Schneider durch einen lateinischen Unschlag einlud.

### Bucheranzeigen.

Carl Ernst Bohns in Hamburg neue Verlagsbücher zur Ostermesse 1798.

Her-



Hercules Furens. Specimen novae Recensionis Tragoediarum L. Annaei Senecae. Auctore Torbillo Baden. gr. 8.

Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia script, veter, graec. Editio quarta, cura G. C. Harlesii, Vol. VI.

4. maj.

Beiträge zur Beantwortung einer Preisftage der Hamburgischen Gesellschaft zur Beforderung der Kunste und nütliden Gewerbe, über den Einfluß der Handelsstädte auf
benachbarte Staaten, gr. 8.

Bibliothet, neue allgemeine deutsche, 31ster bis 38ster Bo.

gr. 8.

- Unhang zu berfelben, iste und ate Abtheil. gr. 8.

Rists, J. F. C. Unweisung für Schulmeister nieberet Schulen, zur pflichtmäßigen Jührung ihres Umtes. Dritetelschr vermehrte und verb. Auflage, 8.

Meyers, Fr. J. Ludw. Fragmente aus Paris, im vierten -Jahre der französischen Republik, 2 Thie. Zweite Aufla-

ge, gr. 8.

Sokmanns, D. F. Atlas von Amerika, zu Ebelings Erdbes schreibung und Geschichte von Amerika, 6te und 7te Charte, nebst Delavate, gr. Fol.

Recueil d'anécdotes biographiques, instoriques et politiques, sur les Personnages les plus remarquables et les Evénemens les plus frappants de la Revolution Françoise, gr. 8. à Paris, de l'imprimerie de l. B. du Sault. (en Commission.)

Meimarus, H. S. allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe zur Erkenntniß des Zusammenhanges der Welt, des Schöpfers und unser selbst. Vierte start verm. und gänzlich umgearb. Auflage, von J. A. H. Reimarus, 2 Theile, 8.

Entwurf zu einem Gesetze über die Immobilia und deren Beraußerung in der Stadt Samburg und ihren Länderepen,

gr. 8.

### Bermischte Dadrichten.

Zusaß zu der Recension von Sod's Versuch über Kammerordnungen, im assten Bande dieser Bibliothet S. 555 u. f.



Mit vollem Rechte nennt bort Herr Kb. dieses Höckische Schriftchen unbedeutend. Zur Geschichte desselben gehört aber noch, daß Br. Bock, jegiger Polizendirefter zu Schwabach, daffelbe zuerst als Programmlein zu seiner Antrittsrede, die er als Professor der Kameralwissenschaften zu Erlangen im 3. 1796. hielt, und die netto neun Minuten mahrte, drucken ließ; daß er es größtentheils aus Krunigens öfonomischen Encyklopadie (Th. 33. S. 390 u. ff.), ohne diese zu nennen, abschrieb, und in elendes Latein übertrug, und baß er es im 3. 1797. in achtem Rrunigischen Deutsch, fast gang Wort zu Wort, als seine eigene Urbeit, dem Buchhandler Hanisch in Hildburghausen, und durch diesen dem ganzen ehrsamen deutschen Publikum, aufgehangt hat. Selbst die sogenannte Literatur S. 25 u. ff. ist nichts anders, als eine bescheidene Anmerkung des soel. Krunis a. a. D. S. 392. Wer mir etwa nicht glauben will, vergleiche selbst! Und dieses Machwertlein konnte Gr. Hock dem Publikum als seine Urbeit vorlegen, konnte es dem konigl. Preuß. boben Gener ral : Ober : Finanz : Triegs : und Domainen : Directo. rio dediciren, konnte unverschamt genng seyn, zu glauben, kein Mitglied dieses respektabeln Dikasteriums, oder irgend fein Kameralift werde diesen Betrug wittern!!!

Plagiomastyr.

Um 23. Januar word Hrn. Pred. Buhl in Bremen auf eine eingereichte Probeschrift über die Borte Christi: aund, aund, deyw duld, von der theologischen Fakultat zu Marburg die theologische Doktorwurde ertheilt. Zugleich besehrte diese Fakultat die Herren Prediger Itols und Säkeli in Bremen, in Hinsicht auf ihre, dem Publikum vortheilhaft bekannten, theologischen Schriften, mit der Bürde von Doktoren der heiligen Schrift, und kertigte Ihnen barüber unster demselben Datum die Diplome auf eine rühmliche Weise zu.

Bon Hrn. Dr. Stolz's Testamentübersetzung erscheint in der Ostermesse dieses Jahres, eine durchaus verbesserte, und zum Theil wieder von neuem umgearbeitete Ausgabe, die viele Vorzüge vor der vorigen haben wird, daher man das Publikum zum voraus darauf aufmerksam macht.

## Intelligenzblatt

## Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 18. 1798.

### Beforderungen und Dienstberanderungen.

Der ben dem Kurhannoverischen Hofgerichte zu Telle anges stellte Asseiser, Hr. Johann Friedrich Wilhelm von Duve, bat seinen Abschied genommen, und halt sich nunmehr in dem Domftifte zu Bardewyf auf.

Bu Göttingen erhielt der Herr Hofrath und Professor D. Claproth, den Charakter eines geheimen Justigraths. — Br. D. Cuckermann, zeither Bice . Cyndicus ; ift jum würklichen Sunsicus, und zu jener vorher von ihm bekleide. ten Stelle Gr. D. Seidenfricker, Privatlehrer der Rechtswissenschaft, angestellt worden. — Hr. Kandidat Urnold Mogemann, Berf des Werts über Bildung des Bolts gur Industrie, ift Landprediger in der Gegend von Samein geworden.

Hr. Domprediger Wolf zu Braunschweig erhielt die durch Herrn Welands Wahl zum Ubt in Umelunkborn erledigte Lehrstelle am Carolinum; Hr. Pastor Tiegenbein die am Gymnastum.

Der bisherige Hofrath und Hofmedikus D. Masius, zu Schwerin, ist zum herzogl. Leibarzt befordert worden. Much wurde der bisheriae Schulrektor, Br. M. Geiffenbay. mer zu Domig, Verfaffer mehrerer Auffage in der Monace. Schrift von und für Mettenburg, zum Prediger an der Stadtkirche das, und sugeich zum Testungsprehiger ermannt.



Die erledigte theologische Lehrstelle zu Rostock wurde von dem Städtrathe daselbst, als Con Patron der Akademie, Hrn. Prosessor, D. Paulus, zu Jena angetragen; welcher aber die Stelle ausschlug. Hierauf wurde zu derselben, verbunden mit dem Pastorate an der heiligen Geisteskirche, der Privat-docent Hr. M. J. E. Ch. Schmidt, zu Gießen berusen, der wahrscheinlich schon zu Ostern diese Stelle antreten wird. — Ebendaselbst ist der Directtor des Ministerium, wie auch Nachmittagsprediger an der St. Jakobskirche zu Rostock, Hr. M. Detharding, zum Pastor an dieser Kirche erwählet worden.

Hr. D. Christoph Pfast von Stuttgardt, geht als außerordentlicher Lehrer der Arznengelahrheit nach Kiel. — Un letzterm Orte wurde auch Hr. D. Joh. Jacob Meno Valett aus Hamburg, bisher Adjunct der philosophischen Facultät, zum zten Lehrer der Städtschule erwählt.

## Zobesfälle.

#### 1 7 9 8.

Am 10. Janner starb zu Nürnberg, Hr. Job. Gottfe. Andreas Fabricius, sürstl. Fuldaischer geheime Rath, kursfürstlich Mannzischer, auch herzoglich S. Sothaischer Hofzrath, und ritterschaftlicher Orts Baunachischer Consulent, 60 Jahre alt. Man hat von ihm eine Schrift: Die wahre deutsche Erbfolge 2c. 1767. Fol.

Den 13. Janner zu Würzburg Hr. Georg Christoph Siebold, Lehrer der Physiologie und Geburtshülfe, 31 Jahre alt, ein hoffnungsvoller junger Mann.

Den 26. Jan. zu Dessau der als Conkunstler bekannte Hr. Concertmeister Meefe.

Am 2. Februar zu Jena D. Joh. Seinrich Obereit, durch seine philosophischen Schriften, und durch die Angrisse, die der Nitter Zimmermann sich gegen ihn erlaubte, mehr bemnt als berühmt. Er war 72 Jahre alt.

Ansbach. Am 12ten Februar starb hier Hr. Johann Jakob Rabe, königl. Preuß, Generalsuperintendent, Kirchen-



chen . und Konfistorialrath und Stadtpfarrer. Er ward geboren am 16. Januar 1740 ju Lindfluhr, unweit Burgburg, wo fein Bater Frenherrl. v. Wolfskehlischer Umtmann mat. In seinem 7ten Jahre kam er nach Schwabach zu seinen Verwandten, und von da im J. 1723 in die Schule gir Windsheim. Schon im J. 1726 bezog er die Universität zu Altdorf, wo er die Freundschaft des berühmten Sumanis fen Schwarz genoff, und unter Zeltners Borfit bisputirte. Machher vertauschte er Althorf mit Jena, wo er Buddens und andere berühmte Manner borte. 3m 3. 1731 verließ er die Universität, und wurde von bem geheimen Ratheprafidenten von Seckendorf in Unsbach jum Lehrer feiner Sohne 3m J. 1735 murde er Rafernen : Prediger ba. selbst, im J. 1741 Diakonus an der Stadtfirche, 1762 Ur. chidiafonus, 1770 Scholarch und Ephorus des Symnasiums, 1778 Stadtpfarrer und Konfistorialrath, und 1790 Gene. ralsuperintendent des Fürstenthums Unsbach. Er bat sich als Schriftsteller durch fein Calendarium festorum dierumque mobilium arque immobilium perpetuum, durch seine deute sche Uebersehung der Mischnah, und andere Schriften berühmt gemacht. Die Uebersetzung ber Gemara, von der nur ein Band zu Salle verlegt worden, ift ebenfalls größten. theils vollendet, und verdiente, in einer öffentlichen Biblios thet aufbewahrt zu werden.



### Deffentliche Unstalten.

Synodus der ebstländischen Prediger im Junius

Bekanntermgaßen mussen sich alle ehstländische Prediger jährlich einmal in Reval zum Synodus versammeln: nur etsliche bleiben für dringende Vorsälle, in ihren Kreisen. Wer ohne wichtige Abhaltung nicht erscheint, der ist einer Strafe von 25 Rubeln unterworfen. Vormals geschahe die Verssammlung im Winter; seit etlichen Jahren hat man sie aber, zu mehrerer Bequemtichkeit, auf den Sommer verlegt Geswöhnlich wurde sonst von dem Provinzialconsistorium ein Kapitel aus den Paulinischen Pastoralbriefen ausgegeben, über



Weuerlichst hat man angefangen, gewisse Kragen zu entwerseit; sie vier Monate vor dem Synodus, den sammtliden Predigern schriftlich mitzutheilen; dann aus der Versammlung etliche Prediger aufzusodern, daß sie ihre Meinung über eine oder mehrere Frägen vortragen, welche denn
der Director (welches Amt jest der Revalsche Oberpaster
Ukoier verwaltet), wo es nothig scheint, berichtiget oder
widerlegt. — Zu dem Synodus des Jahres 1797 hatten
der besagte Oberpastor, ingleichen die Probste, Lücke und
Sabler, die Frägen ausgegeben, die von den guten, und
mit dem Zeitalter sortruckenden Kenntnissen der namhaft gemachten Manner zeugen, und folgendergestalt sauten:

eines vom Körper ganz verschiedenen Wesens, beweisen?

2) Kann man die Immaterialität einer menschlichen

Scele beweisen ?

3) Juvolvirt der Materialismus nothwendig einen Wis

berspruch gegen die Unsterblichkeit der Scele?

4) Belehes sind die wichtigsten Einwurse gegen die Unsterblichkeit der Seele? und welches sind die wichtigsten Grunde für dieselbe?

5) Ist die Moralität abhängig von der Lehre der Unsterblichkeit der Seele? oder kann die Moralität ben dem

Laugnen dieser Lehre dennoch bestehen?

### \* \* \*

6) Wie viel ist ben den moralisch guten Handlungen auf des Menschen eigenes Verdienst zu schreiben?

7) Jit der Glaube an einen Welterloser Bedürfnis für einen jeden, der in seiner moralischen Bollkommung seine Seelenruhe sucht?

8) Können uns die Lehren dieses Erlösers allein dazu

eleiten? und wie? - oder

9) Muß die aus dem Bewußtseyn unsers Rechtthuns entspringende Seelenruhe noch durch sein stellvertretendes Verdienst unterstüßt merden?

bann noch leiten, wenn wir an seiner göttlichen Sendung zweiseln?

11) Im andern Falle, kann man fich ben dem Glaus ben



ben an sein stellvertretendes Berdienst beruhigen, ohne von feiner Gottheit überzeugt zu seyn.

\* \* \*

12) Was ist der Hauptzweck der Lehre Jesu? achet er bloß auf reinere und bessere Moral? voer auch auf Aufklärung dogmatischer Religionsbegriffe?

in den Volksunterricht? a) in Kanzel- und andern Vorträgen? b) am Krankenbette? c) ben dem katechetischen Unterrichte?

14) Geht die übrigens sehr nothwendige Trennung der populären Dogmatik von der gelehrten, zu unsern Zeiten nicht

etwa schon zu weit?

dehrt, zu fein bestimmt und zu stark ausgedehne? und verliebt sie dadurch nicht ihre Popularitär und Brauchbarkeit für den ungelehrten Christen?

16) Da der katechetische Unterricht so wichtig ist: so fragt sich a) wie katechisert man am besten und recht sekrastisch? b) welche Form muß das Buch haben, das daben zum Grunde gelegt wird? Ist es bester, daß sie katechetisch sen, als daß dieß Lehrbuch nur in kurzen Sätzen versäst sen?

17) Haben die Krankenbesuche Nusen? und wie kann derselbe erhöht und vermehrt werden? a) Wie bengt man daben dem gewöhnlichen Aberglauben vor? b) Wie richtet

man biefelben überhaupt am besten ein?

18) Bas für Dugen gewähren die Localvisitationen?

a) bem Prediger? b) den Gemeinden?

Unterrichte der im Lande wohnenden deutschen Jugend, die so oft versäumt wird, aufzuhelfen?

\* \* \*

20) Ist die Warnung Pauli Coloss. 2, 8 auch für un-

21) Sind Zwangsmittel in der Meligien anzurathen?

22) Was für Hindernisse stehen der frühen Confirmation der Bauerjugend im Wege?

23) Welche Vorsicht hat ein Prediger anzuwenden, wenn er Unlaß sindet, den Bauern, außer den eigentlichen Religionslehren, auch anderweitige Kenntnisse mitzutheilen?

(3) 5 24

ehemals zu übertreiben pflegte, in unsern Tagen zu sehr aus der Acht gelassen? und welche?

der Vorschrift Pauli 1. Tim. 3, 7 ein gutes Zeugniß haben ben denen, die draußen sind? und zwar, wenn unter diesen letztern verstanden werden a) solche Menschen, die viele dogmatische Lehren des Christenthums nicht annehmen? und b) solche, die sich in maralibus viele Abweichungen vom Christenthume erlauben?

26) Leben wir etwa in ben Zeiten, wo die Beissagung

Pauli, 2 Tim. 3, 6 in Erfullung geht?

27) In welchem Sinne ist es ein wirklicher Vorwurf, daß man immerdar lernt, und nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kommt?

28) Was find das für Luste der Jugend, die wir nach

Pauli Ermahnung, 2 Tim. 2, 22 flieben follen ?

29) Haben nicht auch oft altere Prediger Ursache, diese Ermahnung zu beherzigen?

Ausmerksame Leser werden aus den obigen Fragen manschen Inlaß du Bemerkungen hernehmen. Besonders leuchtet aus denselben hervor, daß man den Geist des Nachdenkens unter den ehstländischen Predigern zu ermuntern und zu erschalten, auch heilsame Winke zu geben, ingleichen praktische Kenntnisse gemeinnüßig zu machen sucht, woben hauptsächlich die angehenden Prediger viel gewinnen konnen. — Unter den Fragen, welche für den Synodus des vorhergehenden 1796sten Jahres aufgegeben wurden, besanden sich verschiedene, welche die kritische Philosophie und deren etwanige Inswendung betrasen.

### Bücheranzeigen.

Für Freunde der Länder, und Polker.

Le Paillant neue Reise in das Innere von Afrika, vom



vom Vorgebürge der guten Soffnung aus; aus dem Französischen; ister bis zier Cheil, mit 19 Aupfern, gr. 8.

Mit Sehnsucht sahe man in Frankreich der Herausgabe dieser Reise entgegen, und als der Verfasser vor einiger Zeit den Wunsch seiner Freunde und des Publikums erfüllte, wurde solche mit allgemeinem Venfall aufgenommen; wer wollte auch nicht mit diesem gutmuthigen Menschenfreunde gleiche Sesühle haben? Das Semälde, so er von den Sitten und Sebräuchen der Vewohner des Innern von Afrika entwirft, und die Beschreibung der Gesahren, denen er auf seinen Wanderschaften ausgesest war, haben so viel Anziehendes sür den Leser, daß man das Buch nicht ohne Theilnahme aus der Hand legen kann. Wo vor ihm noch kein Europäer hingekommen war, dahin drang er mit rastoser Thätigkeit, und nicht zu überwindende Schwierigkeiten konnten ihn nur abshalten, Afrika bis an den Ursprung des Nils zu durchreisen.

Herr Hofrath Wieland hat dieser Reise in dem neuen deutschen Merkur das ihr gebührende Lob ertheilt, da er sie unter denen in letter Leipz. D. Messe erschienenen liter. Produkten vortheilhaft aushebt; das Buch wird also auch in diesser Rücksicht unserm deutschen Publikum willkommen senn, und wir schmeicheln uns, daß dasselbe es mit gleicher Theilsnahme ausnehmen, und dem Verfasser sur die ihm verschaffte Unrerhaltung Dank wissen werde. Der Preis dieser 3 Bande

mit Rupf. ift 3 Thir. 16 Ggr.

Frankfurt a. M. im Januar 1798.

P. & Guilbauman.

### Sar Freunde des Gartenbaues.

Mäller, J. C. J. der vollständige Monatsgärtner; oder deutliche und vollständige Anweisung zu allen Geschäfften, im Baum. Auchen. und Blumengarten, für alle Monate des Jahres. 2te verbesserte Auflage. 8. 1798.

Der schnelle, hinnen einem halben Jahre erfolgte Absatzter ersten Auflage beweist uns, daß dieses Werk den Bun- schen der Gartenfreunde entsprochen habe, und läßt uns hoffen,



sen, daß diese zwente verbesserte Auflage sich auch eine gute Aufnahme versprachen durfe. Die Absicht dieses Buchs ist bereits in der Ankundigung der ersten Auslage naher angegesben; der Verfasser zeigt namlich nicht nur an, was in jedem Wonate des Jahres im Obst. Blumen: und Kuchengarten verrichtet werden musse, sondern auch, wie es vorzunehmen sen — wie man Baume zu erziehen, zu pfropsen — kopulisven und okuliren, zu verseßen — wie man Saamen zu erziehen — Gewächse zu verpstegen habe, u. dergl. Das Ganze ist zur Erleichterung der Uebersicht unter gehörige Ubstheilungen und Rubriken gebracht.

Um den minder Bemittelten die Anschaffung dieses nuß. lichen Buchs zu erleichtern, ist Ber Preis dieser neuen Aufla-

ge nur gu 16 Ggr. angefest worden.

Von demselben Verkasser ist noch herausgekommen: Anweisung zur zweckmäßigen Behandlung des Obstsund und Gemüsegartens, nebst einem Anhange von Blumen. 2 Theile. gr. 8. 1Ehlr. 4 Ggr.

Frankfurt, im Januar 1798.

p. 3. Guilbauman.

Zur Ostermesse 1799 veranstalte ich eine neue Ausgabe von Friedrichs von Sagedorn sämmtlichen Werten. Sie wird von dem Herrn Hofrath und Prosessor Eschenburg in Braunschweig besorgt, und in einem zu den Gedichten hinzustommenden Bande mit einer charatteristischen Lebensbeschreisbung des unvergestichen Dichters, und mit einer Auswahl aus dem noch ungedruckten Briefwechsel zwischen ihm, seinem Bruder und einigen seiner Freunde, begleitet werden. Die Antundigung dieses Unternehmens geschieht vornämlich in der Absicht, um diesenigen, welche entweder zu der Vollständigkeit der Biographie, oder zu dem Interesse des Briefwechsels Beyträge zu liessen sähig und geneigt sehn möchten, um die gesällige und batzige Mittheilung derselben an mich oder an den Herrn Herausgeber angelegentlichst zu ersuchen.

Von der vorigen Auflage in gr. 8. mit Vignetten sind noch Exempl. auf Schrib: und Druckpapier vorräthig, zu 3 RL und 2 RL 12 Ft, welche ich bis zur Ostermesse 1799 für 1 RL 8 Ft und 1 RL ablassen wird Hagedorns Leben und Briese besonders abgedruckt.

e e g e d'e,

C.E. Bohn.

# Intelligenzblatt

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 19. 1798.

### Deffentliche 'Unftalten.

Forstlebrinstitut zu Dillenburg. Der zeitherige fürstlich Solms : Braunfelsische Forstmeister, Hr. Georg Ludwig Bartig zu hungen in ber Wetterau, batte feit einigen Jahren durch ein an diesem Orte errichtetes Lehrinstitut für Forstwissenschaft, mit sehr glucklichem Erfolge auch das Seis nige zur Berbreitung, mehrerer Aufklarung in jenen Kenntnifs Vor kurzem wurde er als fürstlich Rassaus fen bengetragen. Oranischer Forstrath und Lanoforstmeister beym Oberforsides partement in Diffenburg angestellt, und wird bort fein Institut fortsetzen; jedoch solches erst mit Michaelis d. I eröff. nen. Sein Fürst hat ihm zu dieser Unternehmung landes. herrliche Bewilligung ertheilt. Jedes halbe Jahr lehrt der Unternehmer selbst Forstwissenschaft in ihrem ganzen Umfange, Jagdwefen, theoretische und prattische Arithmetik, Geos metrie, und Planzeichnenkunst, für welche Unterweisungen halbjährig fünf Louisd'or voraus bezahlt werden. Für besondre Vergutung lehrt Hr. Professor Wiesler in Herborn Erperimentalphysit, und Sr. Bergrath Becher zu Dillenburg Mineralogie und Bergwerkswissenschaften, so wie auch in der Civilbaufunft und Zeichnen, lageinischen und frangofischen Sprache, Mufit, Reiten und Sanzen Unterricht erlangt werden kann. Die Lage von Dillenburg ift für eine Unftalt dieser Urt vorzüglich schicklich, da sich die Forstwirthschaft als ler Urt in der Machbaischaft zeigen läßt, die Kohlenbrennes



rey, andre Holzmitungsarten, Hüttenarbeiten u dergl. sehr ins Größe getricken werden, und auch zur praktischen Jagde übung sich öfere Gelegenheit sindet. Nicht minder gewährt gegenwärtig bevorstehende Vermessung und Taxirung der sämmtlichen Nassau. Oranischen Waldungen dem Forstmanne eine vorzüglich wichtige und belehrende Beschäfftigung.

## Rleine Schriften.

Am 21. Dov. 1797. wurde die biegiahrige Berlin. Prufung des Rurmartischen Landschullehrer : und Kusterseminars veranstaltet. Der Inspector desselben, Herr Friedrich Berzberg, lud dazu durch eine Schrift ein, die Materias lien und Actensiücke zur Geschichte der Ansfalt, wah. rend des letztern Jahrzehends; und besonders wah. vend der Jahre 1798 und 1797 aufstellt. Sie enthalten auforderst die Briefe, welche der Bf. mit seiner vorjährigen Einsadungsschrift, worin er Borschlage zur Berbesserung der Landschullehrerstellen that, (Intbl. vom v. J. S. 109) an den vorigen König und seinen Thronfolger sandte; nebst den darauf erfolgten Antworten. Da das Oberschulcollegium, an bas der verstorbene Konig die Eingabe des Bf. geschickt hatte, in seiner Resolution der Schwierigkeiten und Bedenklichteis ten gedenkt, die der Realistrung der Berbesserungsvorschläge im Wege stånden: so läßt sich Hr. Berzberg auf einige Bedenklichkeiten ein, deren Hebung ihm weniger schwierig scheint, als es senn durfte. Go, meint er, wurden die meis ften Rufter, wenn man ihnen Grundftucke gegen eine billige Abgabe gabe, bey Ertheilung frever Baumaterialien zu Stalken und Wirthschaftsgebäuden, die Kosten des Baues selbst gern tragen. (Aber gebort denn gu Baumaterialien bloß das hier angeführte Bauholz? Wo soll der so arme Kuster die übrigen Kosten auftreiben? Wie schwierig durfte die Unfe bringung eines Capitals dazu seyn, da die Gebaude von einem jum andern übergeben, und barauf kein titulus possellionis im Land = und Hypothekenbuche eingetragen werden kann? Wenn der Rufter eine so weitlauftige. Wuthschart besorgen muß; wie wurde es dann vollends um das Umt stehen, das seine Gegenwart, den meisten Theil des Jahrs wenigstens, ftets



stets fordert?) Der zwepte Theil der Materialien enthält die Fragen der Commission, die im Nov. 1796. die Austalt visitirte. Unter denselben stehen die Antworten. Sie betrefsen den Fonds der Anstalt, das Unterrichtsquantum, die Beschein, Belehrungen und Disciplin, die Inspection, u. s. w. Am Schlusse sind einige Notizen, die sich auf die Verändestung des Personals, die der Anstalt zugewandten Wohlthasten, und die Versorgung der im letzen Jahre versorgten Subjecte beziehen, beygesigt worden. — Hr. Serzberg erklärt das Schmeicheln mit Recht sür unwürdig; warum sinden sich aber so manche Ausdrücke, die selbst dem Kürsten nicht gefallen können, als: die Vlätter dem Könige zu Küßen legen; hochverordnete Visitatoren, u. dgl. m.?

Berlin. Um 22. Dec. 1797, wurde im Berlinischen Gymnasium das Test geseiert, welches auf Verordnung des in unsern Blattern schon mehreremale ermahnten Venetianis schen Kaufmanns, Siegmund Streit, jahrlich zum Undenken an die Bohlthater der Unstalt angestellt wird.' Herr Dberkonsistorialrath Gedike ließ zu diesem Behufe die im vorigen Jahre vom Hrn. Prof. Spalding gehaltene Rede über den Werth des Gelehrten, abdrucken. Sie machte schon damals auf die zahlreiche Versammlung, worunter sich viele denkende Ropfe befanden, einen tiefen Eindruck. man fie jest lieset, und die durchdachten Ideen, die unparthepischen, richtigen und grundlichen Meußerungen dem Berstande einleuchten: so muß man gegen die Salente des Verf. wahre Hochachtung empfinden. Er würdigt die Verdienste des gelehrten Standes, und des mechanischen Arbeiters, mit gerechter Baage; vergleicht und pruft ihre Geschäffte ohne Vorliebe, und bringt allenthalben so viele feine, treffende und logisch richtige Bemerkungen an, daß man denselben seis nen Benfall nicht versagen darf. Auch den Werth des Gelehrten, der keinen eigentlichen physischen Beytrag zu den Reichthumern des Staats liefert, sondern die gewählte Wissenschaft aus Liebe zu derselben, mit möglichster Unstrengung seis nes Beistes bearbeitet, schäft er gebührend, und weiset ihm einen ehrenvollen Plat an. — Won dieser Rede darf man mit Wahrheit sagen: Quot verba, tot pondera! Ihre Ausdehnung ift tlein - benn fie ift in 11 Octavseiten gu. (3) 3



sammengebrangt — aber ihr innerer Gehalt ift groß, und eines wahrheitsliebenden und forschenden Gelehrten murdig. Um Schlusse ift das Verzeichniß der Reden der Symnasiasten, die in 6 Sprachen, der Verordnung gemaß, gehalten werden, hinzugefügt. Zwey neue Lehrer der Unftalt, Herr Prof. Beindorf, und Herr Kollaborator Aopte bielten zugleich Untritisreden. Gr. Kopke redete über den Einfluß der körperlichen Beredisamkeit bey den Alten, und breitete fich darin besonders über Declamation und Gebehr. densprache aus. Sein Vortrag hatte Kraft, Lebhaftigkeit und Keuer. Nach ihm sprach Hr Beindorf über den letze ten Twed der humanistischen Studien. Gein Vortrag hatte einen ruhigen und fanften Gang. , Er schilderte unter andern ben Werth des Alterthums, in hinficht auf Kenntnisse, stellte ein Gemaste des Atheniensers auf, und lieferte besonders Juge aus dem Privatleben der Alten. diepjahrige keier war um fo merkwürdiger, da Gr. Gedite in einer kurzen Rede in einer blübenden und ausdrucksvollen Sprache die für die Unstalt wichtigen Ereignisse andeutete. Im verflossenen Jahre ftarben dren geschickte Lehrer derfelben (die Berren Beindorf, Michelsen und Thieme). Preus. fens König Friedrich Wilhelm II. der Wohlthätige, ward feinem Bolke durch den Tod entriffen. Bu feinem Gedacht= nisse ward daher auch ben dieser Reier eine Rede gehalten, die besonders seine Reigung jum Frieden jum Sauptgegenstand batte.

Berlin. De disciplinarum physicarum notionibus, finibus legitimis et nexu systematico dissertatio. Quam pro obtinendis summis in philosophia honoribus judicio ampl. philos. ordinis in academia Halensi subject auctor Ernestus Godofredus Fischer. Berolini, in comm. Oemigcke jun. 1797. 76 . 8.

Diese vom Herrn Prof. Fischer am Berlinisch : Köllnis schen Symnasium in Berlin versaßte Abhandlung hat folgens

be Abschnitte:

physica dogmatica in generali. 2) De physica historica in genere. 3) De physices historicae partibus singulis. 4) De physica dogmatica in genere. 5) De physices dogmaticae partibus. 6) De physicae partibus. 6) De physicae partibus. 7) De physicae physicae theoretica. 7) De physicae dogmaticae physicae theoreticae 7) De physicae dogmaticae physicae theoreticae 7) De physicae dogmaticae posteriori, seu de physicae theoreticae 7) De physicae dogmaticae posteriori, seu de physicae theoreticae 7) De physicae dogmaticae partibus singulis. 4)



seu de physica applicata. 8) Monita quaedam ad cultores disciplinarum physicarum. 9) De physicarum et mathematicarum disciplinarum nexu.

Da in den Preugischen Staaten jahrlich am 23. Sonnt. nach Trinit. ein Kangelvortrag über die Lehre vom Eide gehalten werden mußte: 10 hielt Herr Dberkonsifforialrath Ser. mann Daniel Bermes dieselbe im Jahre (1797) in der Drenfaltigkeitskirche in Berlin. Der Text Matth 22, 15 - 21. vom Binegroschen, gab dem Berfaffer Veranlaffung über die Beiligkeit des Wides zu reben. Er zeigt, daß 1) der Eid, corr die Bidesleiffung feibff, 2) die badurch übernommene Pflicht beilig sey; durch viele, besonders aus bem alten Teftamente entlehnte, Stellen, lucht der Berf. die gottliche Verordnung zur Ableistung des Gides, die Wichtig. keit deffelben, u. s. w. darzuthun. Wir konnen uns hier über den innern Werth der Predigt nicht eintassen, und bemerken nur, daß sie in Berlin ben Hain 1797. auf 30 Seften in 8. gedruckt worden ift.

Balle. Rede bey dem Tode Sr. kon. Maj. Friesdrich Wilhelm des Iweyten. Im Kamen der Akademie gehalten von D. Aug. Zerm. Niesmeyer, Prof. der Theol. Zalle, im Verl. des Waisenb. 1798. 40 S. 8.

In einer körnigten und sehr gebildeten Sprache handelt der Bf. von den Wohlthaten, wodurch der verstorbene Resgent sein Land und seine Unterthanen beglückte. Borzüglich gedenkt er aber der Unterstüßungen, die Künsten und Wissensschaften durch ihn zu Theil wurden, und ganz besonders des Guten, das er für die Universität Halle that. Hierzu gehös ven unter andern die jährliche Vermehrung des akademischen Fonds mit 7000 Arhle.; die Unlegung eines philologischen und pädagogischen Seminars; die Einrichtung freier Vorlesungen in manchen Kächern des Wissenswürdigen, und der medicinisschen und chirurgischen Krankenschule; die durch die kön. Frensebigkeit vermehrte Universitätsbibliothek, das Observatorium und die Verschinerung und Erweiterung des botanischen Garstens.

Bucher-



### Bucheranzeigen.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen für 16 Groschen zu haben:

Der Musaget. Ein Begleiter bes Genius ber Zeit,

herausgegeben

von

August Bennings.

Erftes Stud.

Dieß erfte Stuck enthalt: 1. Vier Gedichte von Karl Lappe: Das Frühlingsfest — Un die Wissenschaft — Un die Sonne - Sanfter Tod. 2. Schreiben des verstorbes nen Grafen F. B. von Schniettow in Ploen, an einen jungen Mann, der die Akademie bezieht. 3. Betrachtungen über die Dichtkunst. Aus dem Kranzos. des Prinzen Ludwig von Bonzaga Castiglione. 4. Mückerinnerung an die Helves tische patriotische Gesellschaft in Olten, im Jahre 1782, von dem Herrn Senator Deneken in Bremen. 5. Theophilanthropisches System. 6. Theorie von Herrenschwand. 7. Skandinavische Literatur . Gesellschaft. 8. Berbesserung bes Telegraphen. 9. Theophilanthropen. 10. Ueber Bulkans felbstlaufende Dreifuße und goldene Dadden, vom herrn Seidenftutter in helmstadt. - ... Dene fleine Beobachtungen über Laubstumme, von Berrn Eschfe in Schonhausen. 12. Die Racht. Aus dem Frangos. 13. Pauline. · Die That, fo der Lohn. Mus bem Frangofischen.

### Kritik des Jahres 1797, ein Taschenbuch für 1798.

Wie unser Zeitalter eines der merkwürdiasten in der Welts geschichte ist: so darf in demselben das verstößne Jahr viels leicht als der wichtigste Punkt betrachtet werden. Der aroße Kampf zwischen Frankreich und der österreichischen Macht ward in ihm geendigt, und durch den Schluß desselben bes zann sichtbar eine Umwandlung der Staaten Europas.

Huf



Auf der letten Granze eines solchen Jahres zu stehm und auf die Erscheinungen der verschiedensten Art während desselben einen betrachtenden Blick zu wersen, ist ein Geschäfft, dessen Jinteresse und Nuten den Lesern jeder Klasse einleuchten. Einige Schriftsteller, welche wünschen, an ihrer Manier nicht sogleich vom Publikum erkannt zu werden, haben sich zu einem solchen Geschäffte vereinigt. Das oben angessührte Taschenbuch verdankt ihrem Entschlusse die Entsteschung.

Die Titel von einigen der vornehmsten Aussche sind folsgende: Der Geist der Zeit — Buonaparte — Entwurf zu einer Vollmacht für Repräsentanten der deutschen Nation beum Friedenstongreße zu Mastadt — Ein Wort über das preußische Justizwesen — Letzte Teuscleien jesuitisch kakodämonischer Obscuranten — Un den König Friedrich Wilhelm den Zweiten von Preußen, bey seiner Threnbesteigung — Republikanism und Moskovitism —. Ueber Göthe's Herremann und Dorothea — Die periodischen Schriften der Deutschen —

Obiges Taschenbuch erscheint zur Ostermesse in meinem Verlage. Altona, den 1. Marz 1798.

### Johann Friedrich Bammerich.

Der Genius der Zeit, 1798. März. Altona, bey Zammerich, enthält: 1. In den Gemeinsinn, von dem Heirn von Beld. 2. Auf das Jahr 1798, von demselben.

Zus dem Schreiben eines Reisenden in der Schweiz. 4. Fraamente aus einer noch ungedruckten Schrift über Ungarn.

Der Genius Danemarks. 6. Anbrechende Morgenröthe.

7. An den Minister von Wölsner. 8. Etwas vom Senius in England. 9. Schleswig. Holsteinische Kirchen. Agende.

10. Deutsche Literatur.

### Ankundigung.

Das Publikum ist über den Werth der Lathamschen allgemeinen Uebersicht der Vögel einverstanden. Um diess Werk noch gemeinnütziger zu machen, und um auch denen zu willsahren, die gern die neuen und seltenen, von Latham beschriebenen und abgebildeten Vögel besi-



besitzen mögten, habe ich mich entschlossen, mit Hülse der rechtmästigen Verlagshandlung herauszugeben:

Johann Lathams Beschreibung neuer und seltener Vözel aus allen Ordnungen, nebst Abbildungen.

Das Werk soll so wohlfeil, als möglich, gegeben werden, wodurch auch denen, welche gern naturhistorische Abbildungen sammein, ein Gesallen geschehen wird.

J. M. Bechstein.

Obiger Ankündigung fügen wir noch bey, dass nach beendigtem öten und letzten Bande des Lathamschen Werks, der gegenwärtig in Arbeit ist; und mit einem fystematischen Register über alle 6 Eände eischeinen wird, obiger Auszug, vom Hrn. Rath Bechstein selbst ausgearbeitet, erfolgen werde.

A. G. Schneider und Weigel in Nürnberg.

Mit dem Unfange des Jahres 1798. er-

"Intelligenz. Blatt der Gesellschaft zur Beförderung vaterländischer Industrie in Nürnberg.

Dasselbe wird die Verhandlungen solcher Gegenstände, welsche man zur schnelten Kenntnis des vaterländischen Publistums zu bringen wünscht, z. V. Preisaufgaben, auszusehensde Prämien, Unfragen, Empfehlungen geschiekter Künstler, brauchbarer Arbeiter u. dergl. enthalten. Gewöhnlich ersscheint ein Blatt auf einem halben Bogen; jedoch ohne daß man sich an eine gewisse Zeit bindet. Nur wird man darauf sehen, daß nicht zu viele Blätter schnell nacheinander ersschenen. Ein halber Bogen tostet 2 Kreuzer. Die Unterseichnung geschieht auf ein Jahr. Man kann ben jedem Geschichtgen Mitgliede sich unterzeichnen, so wie auch in der biesigen

A. G. Schneiderschen: Runft. und Buchhandlung.

## Intelligenzblatt

ber

## Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 20, 1798.

### Ehrenbezeigung.

Auf ein Schreiben des Professors D. Junker zu Halle, wos mit et das vierte Stück des Urchivs der Pockennoth übersendete, und diese Angelegenheit dem Könige empfahl, erhielt er folgendes Kabinetsschreiben!

Wohlgelahrter, Lieber Getrener! Es ist Mir angenehm gewesen, aus Eurem Schreiben zu ersehen, daß ihr mit den Aerzten Deutschlands und der Schweiz in eine wohlthätige Verbindung zur Begränzung des Pockenelends, getreten send, und Ich bin geneigt, mit der Zeit zu der Besörderung des Zwecks benzutragen. Ich verbleibe Euer gnädiger König

Sriedrich Wilhelm.

Berlin, ben 8. Dechr. 1797.

### Rleine Schriften.

Hum schrieb zur Einladung einer, das Andenken Luthers zum Gegenstande habenden, Feperlichkeit, im November vor. J. ein Programm: De Geometriae studio reste Logitandi magistro optimo. Part, I. 1 B. 4. Viel Neues enthält bis jest



jest das Programm nicht, und überhaupt scheint der Sas, der behandelt wird, in der That schon zu anerkannt und unsgezweifelt, um von neuem bewiesen zu werden. All s nare also auf die Aussuhrung angekommen; die aber wenigstens an logischer Genauigkeit noch manches zu wünschen übrig läßt.

Ebendaselbst schrieb der Hr. Rector Selfrecht ben Geslegenheit der Sehuttstagssever des Königs, ein Programm, das die Ausschrift hatte: Livige Jüge zur Ebarakterzeichsnung der gelehrten Sauptsprachen. 44 S, 8. Der Af. sett die Orientalische, Griechische und Lateinische Sprache, als die Hauptsprachen sest, von welchen er handelt, und stellt die erste mit dem Kindesalter; die zweyte mit dem Jüngslings, die dritte mit dem Mannsalter in Vergleichung. Wenn man auch manchen einzelnen Ideen seinen Veyfall nicht verlagen kann: so liegt es doch in der Natur der Sacche, daß die Aussührungen von solchen Thema's immer viel Willkührliches, Unpassendes und Spielendes in sich sassen mülsen, und sa sindet man es auch hier!

## Båcheranzeigen.

Bandbuch der Vieharzneikunst,

Ersahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten der Hausthiere, nebst den Mitteln ihnen vorzubeugen, sie zu heilen, die Thiere ben Gesandheit zu erhalten, sie zu vermehren, mit Vortheil auszuziehen, und im Ankause derselben nicht hintergangen zu werden. Vom ehemaligen Wohlfahrtsausschuß in Paris veranstaltet. Jum Besten des Landmanns, der Güterbesitzer, Pächter und Dekonomen gesammelt von einer Gesellschaft praktischer Thierarzte, herausgegeben und geordnet von Chabert, Flandrin und Jurard. 2 Bde. Berlin 1798. in der Buchhandlung des Geheimen Commerz. Naths Pauli.

Die am Ende unterzeichnete V lagshandlung hat es sich zwar beständig angelegen senn lassen, das Publikum mit gueten



ten und nühlichen Büchern zu versehen; und sie ist auch durch den Benfall, das Lob und den Dank desselben tafür hinlang- lich belohnt worden. Hat sie aber je ben irgend einem von ihr verlegten Werke auf Benfall und Dank rechnen können: sociaubt sie es eben jetzt ben diesem Buche thun zu dürsen, das sicher sehr große und ausgebreitete Vertheile stiften kann, wenn man es gehörig nutzen will.

Der Titel des Buchs zeigt an, was es enthalte, und die Verlagshandlung darf wohl sagen, daß es wahrscheinlich unster allen den Thierarzueibuchern, die bisher erschienen sind, das nützlichste und brauchbarste ist. Die berühmten Verfasser

Deffelben berechtigen dazu.

### Die Ginrichtung beffelben ift biefe :

Pferden, Glein, Maulthieren, beym Rindvieh, ben Schaasfen, Biegen, Hunden und Kahen, und beym Federvieh entstehen;

2. Die Borbauungemittel;

3. Die Rennzeichen der Rrantheiten; und

4. Die Rurart derfelben.

Soll dieses Buch aber ausgebreiteten Mußen stiften: so ist es nothig, das auch der Aermste Gebrauch daron machen Könne. Denn gerade vieser, dessen Vermögen oft größtene theils in seinem Viehstande besteht, leidet, wenn er auch nur wenige Stücke, oder auch nur eins verliert, mehr als der Reiche, wenn ihm ganze Heerden fallen.

Der Gutsbestzer, der Pachter, der Prediger und andre wohlhabende Städter und Dorfbewohner, die Vich halten, können und werden sich dieses Buch anschaffen. Aber daß es auch dem armsten Landmanne in die Hande komme, dazu thut

Die Verlagshandlung folgende Vorschlage:

Sie will namlich dieses Buch den Dorfschaften, die nicht im Stande sind, es soaleich zu bezahlen, auf ein ganzes Jahr borgen, wenn der Prediger des Dorfes für die alstann erfolgende Zahlung gut sagt.

Das Buch besteht aus zwen Banden, und kostet ungebunden dren Thaler; gebunden, in zwen dauechasten braunen ledernen Banden dren Thaler und zwolf Groschen.

Wenn nun der Prediger oder Schulze des Dorfes das Buch, welches dem ganzen Dorfe dann eigenchimflich gehört in Verwahrung nähme: so könnte, wenn ein Stück Vieh; oder (U) 2



auch mehrere frank wurden, ber Ligentbumer des franken Wiehes fich aus diesem Buche Rath und Belehrung holen.

Die mäßigen Kosten zur Auschaffung des Buches ließen sich wohl leicht sammlen, wenn jedet Bauer oder Einwohner des Dorfes, der Vieh hat, an den Prediger oder Schulzen wöchentlich auch nur dren oder sechs Psennige nach seinen Umsständen zahlte. Ben den meisten Dörfern würde dieser Benstrag wohl nicht einmal ein ganzes Jahr hindurch nöthig seyn; ben vielen würden schon einige Monate hinreichen.

Derjenige Städter oder Landmann, der in diesem Busche Hulfe gefunden, und sein Bieh durch die in demselben vorsgeschriebene Behandlung gerettet hat, wird gebeten, diesen Erfolg der Berlagshandlung auf ihre Kosten anzuzeigen, das mit diese dadurch in den Stand gesetzt wird, dergleichen Nachs

richten weiter befannt zu machen.

Der ehemalige Wohlsahrtsansschuß in Paris verlangte zum Besten der neuen Suterbesitzer einigemeinnüßiges Hands buch der Landwirthschaft sur alle Stände, oder Lehre von der gesammten Lands und Gartenwirthschaft, auch Vichzucht. Es wurden daher die geschrtesten Männer in Paris dazu ers wählt, daß sie das Nüblichste von allem, was darüber in Frankreich, England, Schweden und Deutschland erschienen war, sammlen und herausgeben sollten. Das geschah; und die Verlagshandlung liß im Jahre 1796 von den zwey ersten Wänden dieses Werts eine deutsche Uebersetzung in zwey Banden unter dem Titel drucken:

Das in Paris vom ebemaligen Wohlfahrtsausschufte zum Zesien der neuen Güterbesitzer veranstaltets gemeinnützige Zandbuch der Landwirthschaft für alle Stände; oder Lehre von der gesammten Landund Gartenwirthschaft deutlich entworfen. Erster Band, welcher die Lehre vom Feldbau überhaupt, vom Getreide, Wiesen und Andau der Jutterfräuter, wie auch der Gartenkräuter enthält. Iweyter Band, der die Viehzucht enthält.

Bende Bande toften dren Thaler.

Diese nun herauskommenden zwen Bande von der Thierarznenkunst machen zu dem eben erwähnten Werke den dritten und pierten Band aus. Sie find aber auch einzeln unter ihrem eigenen Titel zu haben. Berlin den isten März 1798.

Die Paulische Verlagsbandlung von vererwähnten Buchern.

Jn:



### Inhalt des ersten Bandes.

| Einleitung. Erste Abtheilung. Erster Abschn.          |
|-------------------------------------------------------|
| Bon den Rrankheiten der Thiere, beren Behandlung      |
| im Allgemeinen; und den Pflichten des Urztes Seite t. |
| Iweyte Abtheilung. Iweyter Abschnitt. Wie man         |
| seine Beobachtungen ordnen soll . 21.                 |
| Erstes Kapitel. Von der Behandlung der allgemeinen    |
| und besondern Thierkrankheiten . 35.                  |
| Zweytes Kapitel. Vom Aderlassen ber Pferde 56.        |
| Drittes Kapitel. Bon dem Aderlassen der Ochsen,       |
| Schaafe, Schweine, des Federviehes u. s. w. 812       |
| Wierres Kapitel. Von der Unverdaulichkeit ben wieder- |
| kauenden Thieren                                      |
| Sanftes Zapitel. Von den Praservatip : Mitteln gegen  |
| die Unverdaulichkeiten der Thiere = 117.              |
| Sechstes Kapirel. Behandlung und Kurart der Unver-    |
| daulichkelten der Thiere                              |
| Siebentes Kapitel. Kurart der einfachen mephitischen  |
| Unverdaulichkeit . 124.                               |
| Achtes Bapitel. Kurart der mephitischen Unverdaulich. |
| feit, die mit Harte des Magens verbunden ift 131.     |
| Neuntes Kapitel. Kurart der einfachen saulichten Un-  |
| verdaulichteit.                                       |
| Jehntes Kapitel. Anrart der faulichten Unverdaulich.  |
| 4 's All mile Gents and OM sand and on in             |
| Eilftes Kapitel. Kurart der durch zu starken Reiz des |
| Magens verursachten Unverdaulichkeit . 139.           |
| Iwolftes Kapitel. Von der Abzehrung (Anwachsen        |
| fortraitiere)                                         |
| Dreyzehntes Kapitel. Recepte und Vorschriften gegen   |
| die Abzehrung : 197.                                  |
| Wierzehntes Kapitel. Von den nagenden Ruben 163.      |
| Sunfzehntes Zapitel. Bon ber Rebe, Verfangen ober     |
| Verschlagen : 168.                                    |
| Sechszehntes Kapitel. Von der Jaule des Schaafviehs,  |
| von C. Chabert                                        |
| Siebzehntes Kapitel. Bon dem Fiek ben dem Hornvieh,   |
| von Chabert 224.                                      |
| Achtzehntes Kapitel. Von der Borftenfaule ben ben     |
| Schweinen (Soie), von Chabert : 232.                  |
| Meunzehntes Kapitel. Bon dem Anhäufen eiterartiger    |
| (H) 3 SRae                                            |
| (41) 2 SOLA!                                          |

| Makerie oben auf dem Kopfe. Maulwurfsgeschwulst            |
|------------------------------------------------------------|
| (Taupe), von Chabert . 6.240.                              |
| Zwanzigstes Bapitel. Bon det Krote oder dem Klauen-        |
| gelchwur der Schaafe, von Chabert = 251.                   |
| Ein und zwanzigstes Kapitel. Von ber Ermattung             |
| der Hunde Aggravé), von Hugard = 256.                      |
| Twey und zwanzigstes Rapitel. Von den Pocken der           |
| Sunde                                                      |
| Drey und zwanzigstes Kapitel. Von der Hundefrank:          |
| heit, von Girouard                                         |
| Vier und zwanzigstes Kapitel. Ueber die fallende Sucht     |
| ben Pferden, von Deponsier . 267.                          |
| Sunf und zwanzigstes Kapitel. Beschreibung und Kur-        |
| art einer ansteckenden Entzündungstrantheit, welche in     |
| den Gebürgen von Auvergne unter dem Hornviehe ge-          |
| herrscht, von Petit                                        |
| Sechs und zwanzigsten Kapitel. Von dem Entzun-             |
| dungs, oder Pestbeulenbrand (Charbon, Anthrax.) 286.       |
| Sieben und zwanzigstes Kapitel. Von dem Ros der            |
| Pferde, von Chabert 345.                                   |
| Acht und zwanzigstes Kapitel. Von der jahlingen Ent-       |
| kraftung des Rindviehs, (l'etrume.)                        |
| Meun und zwanzigstes Kapitel. Von dem bosartigen           |
| Schnupfen oder dem Robe ben dem Rindviehe (Char-           |
| bouglion.) 414.                                            |
| Dreifigstes Kapitel. Der Brandfleck (Tachet) 417.          |
| Win und dreyfigstes Kapitel. Von der Zungenge.             |
| schwulst (Boucle) 425                                      |
| Zwey und dreystigstes Kapicel. Von der Dampfigkeit         |
| der Pferde (Pousse, Courbature), von Huzard 428.           |
| Drey und dreykigstes Kapitel. Von der epizootischen        |
| Kräße oder Raude                                           |
| Vier und dreystigstes Kapitel. Erster Unterricht über      |
| die Behandlung und Wartung der Pferde. Unweisung,          |
| wie sie auf Reisen und in Feldlagern gesund und ben .      |
| Rraften zu erhalten, und wie man den Zufallen, denen       |
| fie ausgesetzt find, vorbeugen, und die Krankheiten, mit   |
| denen sie befallen werden, behandeln soll. Auf Befehl      |
| des Wohlfahrtsausschusses aufgesetzt, gedruckt und an alle |
| Administrationen ben den Armeen und im Innern der          |
| Monishlif vertheilt . 455.                                 |

Sunf

1-5 m 0



Sunf und drepfigstes Kapitel. Bon den Flußgallen, von Huzard S. 523. Sechs und dreysigsies Kapitel. Unterricht über die Behandlung und Wartung der Milchtube, von Chabert. Muf Befehl der Regierung 559. Sieben und drerfigties Kapitel. Heber die Falle, melde einen Pferde = oder andern Biehandel ruckgangig machen tonnen. 594. Inhalt des zweyten Bandes. Erstes Kapitel. Unterricht, wie man die Krankheit des Robes erkennen, ihr vorbeugen, die Pferde davor bemahren, und die Unsteckung der Stalle verhaten tonne; auf Befehl des Wohlfahrtsausschusses bekannt gemacht. S. 1. Tweytes Kapitel. Von der Druse und deren Behand. lung. Drittes Kapitel. Von der Holzkrankheit. Viertes Rapitel. Von der frebsartigen Lungenentzundung, welche gewöhnlich im Frühjahre unter dem Horn= viehe herrscht. 141 Bunftes Kapitel. Bon den Pocken der Schaafe. 163 Sechstes Kapitel, Von der rothen Krankheit der Schaafe. 177 Siebentes Kapitel. Von der Plut: oder hißigen Krantheit derfelben. 225 Achtes Kapitel. Ueber einige dronische Krankheiten des Mindviehes. I. Bom Strengel. 249 II. Vom Suften. 259 . III. Bom Etel. 209 IV. Bon der fehlerhaften Berdauung. 274 V. Bon der Baffersucht. 280 VI. Bom Reißen und Gicht. 280 VII. Vom Grind und Ausschlag. 298 VIII. Von den bosartigen Geschwuren. 303 Meuntes Rapitel. Anweisung, wie das Vieh vor der Seuche zu bewahren, die in den Jahren 1796 u. 1797 in den Departementen des Ober; und Niederrheins, und den angranzenden Gegenden Deutschlands geherrscht hat. Von Beaumont. Jehntes Kapitel. Von der krebsartigen Lungentzündung, welche

| weiche im Fruhlahre gemeiniglich vas Idenvien ver         |
|-----------------------------------------------------------|
| fällt. : S. 363                                           |
| Kilftes Kapitel. Von dem Magenschwindel durch Un:         |
| verdaulichkeit ben Pferden, deffen Kennzeichen und Bes    |
| handlung. Von Gilbert. 385                                |
| Iwolftes Kapitel. Von den Baarballen, (Gobbes,            |
| Egagropiles) ben Schaafen. Von Chabert. 391               |
| Dreyzehntes Kapitel. Ueber die Biehleuchen und die        |
| Mittel ihnen vorzubeugen. Von Gilbert. 403                |
| Pierzehntes Kapitel. Von der Apoplexie, Schlagfluß        |
| oder Betäubung ben Pierden und Rindvieh. Von Bu:          |
| zard. 413                                                 |
| Sunfsehntes Kapitel. Von dem Berhauen der Pferde.         |
| Von Barrier. : 431                                        |
| Sechzehntes Kapitel. Von der Hundefrantheit. Von          |
| Barrier. 445                                              |
| Siebzehntes Kapitel. Von der Wuth ben Hunden und          |
| Menschen, und den heilsamen Wirkungen des Gauchheils. 463 |
| Achtzehntes Kapitel. Bemerkungen über die Wurm:           |
| frankheiten. Bon Chabert.                                 |
| Neunzehntes Capitel. Bon der Raude der Schaafe. 525       |
| Swanzigstes Zapitel. Bemerkungen über ein Entzun:         |
| dungsfieber, welches unter den Pferden im Departement     |
| des Loiret im Jahre 1783 geherrscht. Von L'hoste. 555     |
| Ein und zwanzigstes Kapitel. Ben einer ansteckenden       |
| Rrankheit unter dem Federvich, die im Commer 1789         |
| in der Lombardie herrschte. Bon Dr. Baronio. 561          |
| Iwey und zwanzigstes Kapitel. Ueber den Gehrauch          |
| des Waids als Futterfrant. Von Herrn Bohadsch. 577        |
| Drey und zwanzigstes Kapitel. Ginige Bemerfungen,         |
| wie man das Hornvieh, Pserde und Maulthiere auf der       |
| Insel St. Dominique nahrt und behandelt, nebst einis      |
| gen praktischen Unmerkungen. Von Desplas. 583             |
| Dier und zwanzigstes Kapitel. Uebed die Erziehung         |
| der Schaafe von spanischer Race, und einige dagegen       |
| herrschende Vorurtheile; vorgelesen in dem Nationalin:    |
| stitut. s sp3                                             |
|                                                           |

-100

## Reue allgemeine

deutsche

# Bibliofhef.

Des sieben und drenßigsten Bandes Zwentes Stück.

Fünftes bis Achtes Heft.

Riel,

verlegts Carl Ernst Bobn, 1798.

ŧ

150 10



der imzwerten Stücke des sieben und drenßigsten Bandes recensirten Bücher.

## I. Protestantische Gottesgelahrheit.

| e. G. Aloveces Previgien ic. 2 — 4ter Theil                              | G. 279         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| D. J. W. Rau Materialien zu Kanzelvortragen ic. in                       | Bande          |
| 38 und 4tcs Et                                                           | 28             |
| Kleines Magazin für Prediger, 2c. 28 Bochn.                              | ebd            |
| -G. g. Gos Samuil. von Antritts = und Abschiedspredigte                  | n. 289         |
| D. J. D. Thief driftl. Communionbuch für Ausgeklarter                    | c 286          |
| 3. Bockhe Material. jum öffentl. Vortrage über die Eva                   | ngelien.       |
| fier Epcil.                                                              | 2 4 6          |
| M E. A. Seyffarthe Uebersetung und Erklarung der g                       | ewdhul         |
| Epift. und Evangel. 6tis Heft.                                           | 200            |
| C. 23. Sligge Bentrage zur Geschichte der Rel. und ih                    | rer Vc         |
| bandlungsart, ir Tb.                                                     | 407            |
| M. C. G. Zerrmanns Lehrb. der chriftl. Rel. zum Gebr                     | auch in        |
| Gomnasien und mittl. Schulen.                                            | 410            |
| Ein Wort zu seiner Zeit von der Wahrheit und Vortreff                    | licht. d.      |
| christ. Rel.                                                             | 424            |
| II. Rechtsgelahrheit.                                                    |                |
| D. H. C. E. Rolle Grundsate des gemeinen deutsch. und                    | preußie        |
| schen Criminalrechts.                                                    | 290            |
| Zugo's civilift. Magazin: 2n Bbs 48 heft.                                | 295            |
| D. C. 3. Glücke aussubrt. Erlaut. b. Panbeften ze. 4ten                  | Theils.        |
| te und 2te Abtheil.                                                      | 299            |
| 3. P. A. Leislers Bersuch über das Strofrecht.                           | 300            |
| D. F. J. Hodmanns theor. praft Erdrier. Der Grundschie                   | e, wors        |
| nach die Artegsschaden zu peraguiren sind, 2c.                           | 426            |
| Handb. sammtl. Rechte zum Gebrauch sur Richter u. Sach                   | walter.        |
| ater Theil.                                                              | ,436           |
| III. Arznengelahrheit.                                                   | / • •          |
| Sufferent Oschweibung aller Balunkhummen und Oschan                      | Sau Bas        |
| Sustemat. Beschreibung aller Gesundbrunnen und Baber kannten kander, ze. |                |
| D. C. W. Zufeland über die Natur, Erkenntnismittel un                    | 343<br>N Seile |
| art der Efroselkrankh.                                                   | 345            |
| Geheimes Kunstfabinet ter Liebe, 20. M. 1 K.                             | ebo.           |
| Unmuth und Schönheit a. d. Musterien der Natur und K                     |                |
| M. Kupf.                                                                 | 346            |
| Die Begattung und Zeugung organ. Wesen ze. M. K.                         | ebo.           |
| J. H. Juglers nothiger Nachtrag & D. Concurrengishrift                   |                |
| können billige Preise der Apothermaaren erhalten un                      |                |
| chert werden?                                                            | cbo.           |
| B. Lagrange vollständ, Apothekerwissensch 4r Th. A. b. Fran              |                |
| P. F. Roserns Abhandlung über d. Entstehen, die Ursach                   | en und         |
| die Heitungsart der Hundswith.                                           | 318            |
|                                                                          | <b>%</b> . 11. |

----

| Anleit. zur Erkenntniß und Heilung der Darmgicht und Entzünd.                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Lunge ben Pserden.                                                                                                              |
| IV. Schöne Wissenschaften und Poesien.                                                                                              |
|                                                                                                                                     |
| I. C. J. Manso über die Verlaumd, d. Wissenschaften. Eine                                                                           |
| poetische Splitel an Prof. Garve.                                                                                                   |
| Classische Blumenlese der Deuischen. er Bd. C. F. R. Verrerleins Chrestomarbie deutscher Gedichte. Erster                           |
| Anna Anna and Anna Anna Anna Anna Anna A                                                                                            |
| 1. H. W. Wisschels Nacht am Rhein, u. s. w. 443                                                                                     |
| Die Nacht.                                                                                                                          |
| V. Theater.                                                                                                                         |
| The dramatic Works of Shakspeare, in eight Vol. etc. Published.                                                                     |
| by C. Wagner, Vol. I.                                                                                                               |
| I. I. Engel le fils reconnoissant. Comédie champêtre en un acte. 446                                                                |
| Du même le page. Comédie en un acte.                                                                                                |
| Hanns klacht, oder: Das Rendezvous in der neuen Allee. Ein                                                                          |
| tom. Singsp. in 2 Aufs.                                                                                                             |
| Die benden Antone, oder: Der Name thut nichts zur Sache. Eis                                                                        |
| me komische Oper in 2 Acten.  W. Bröckelmanns Hautbolsten. Ein Lustsp. in 1 Aufz.  ebd.                                             |
| W. Bröckelmanns Hautbolsten. Ein Lussp. in 1 Ausz. ebd. D. Davidsons Leichtsun und Reue, oder: Erst wäg's, dann                     |
| mag's. Ein Lustspiel in 3 Act. ebd.                                                                                                 |
| Deffelben Lai und Scherif, oder: Der Festtag bes bofen Gottes.                                                                      |
| Ein fl. morgent. Schausp. in 2 Act. ebd.                                                                                            |
| Graf Montaldo. Ein Schausp. in 3 Aust. 449                                                                                          |
| Die Erbichaft zur rechten Zeit. Ein Schausp, in 3 Act. ebb.                                                                         |
| E. Müllerin Brell und Louise, oder: Was vermag die Liebe                                                                            |
| nicht? Ein Schausp. in 3 Aust. ebd.                                                                                                 |
| Der versöhnte Bater. Ein Schausp. in 3 Aufz. A. d. Schwed. ebd.                                                                     |
| VI. Bildende Künste.                                                                                                                |
| G. E Lichtenberg explication détaillée des gravures d'Hogarth.                                                                      |
| Ouvrage traduit de l'allemand en français p. M. M. Lamy. Vol.                                                                       |
| I; suivi de six planches gravees p. E. Riepenhausen. M. R. 362                                                                      |
| I. G. Mensels neue Miscellaneen artist. Inhalts für Künstler und                                                                    |
| Kunstliebhaber, 4—75 Stück 369                                                                                                      |
| Beschreibung der Gemalde der f. t. Gallerse in Wien, 2e Abtheil.                                                                    |
| Riederland. Schule. 370                                                                                                             |
|                                                                                                                                     |
| Keinrich. Eine Gesch. a. d Engl. d. Hrn. Cumberland, 1—4 Bd. 359<br>Liebe und Trennung, oder merkir. Gesch. der ungläcklichen Liebe |
| zwener fürstl. Personen jekiger Zeit.                                                                                               |
| Kuno von Stern. Gine Geistergesch. Vom Mf. der Familie Eboli. 361                                                                   |
| Romantische Stissen. ebd.                                                                                                           |
| Aleine Erzählungen und Sittengemalde. 362                                                                                           |
| VIII. Weltweisheit.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                     |
| E. F. Aleins Grundschie der natürl, Nechtswissensch. 2c. 301<br>Essei sur la science.                                               |
| IX.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                     |

g. A. Gr. v. Trantenberg Anleit, zur sichern und gründl. Heil.

- myh

| IX. Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. G. Kastners Ansangsgr. der Hydradynamik, 2c. 4n Theils 2te Abtheil. M. Apft.                                                                                                                                                                                             |
| A. E. Dräseke Beschreib, eines noch wenig bekannt. zum Felds<br>messen sehr bequem eingericht. Inskrum. M. 1 Kps. 314.<br>N. Urnoulds Rechenkunsk in Zahlen und Buchstaben 2e. 111 Bos                                                                                      |
| Te Halfte.<br>Theoretisch = prakt Handb. d. bürgerl. Baukunst, 2c. M. kepft. 316<br>I. L. Zogrewe prakt. Anweis. zum planimetrisch. Vermessen der<br>Feldmarken, 2c. M. illum. Kepft.<br>I. G. Scheyers prakt. Baukunst hkonom. Gebaude, 2c. 1ter Theil.                    |
| DR. Rvit. 453                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anterricht und prakt. Anleitung zum Straßenbau. Der Baumeister, oder compend. Biblioth. des Wissenswürd., 1c. 18te Abth. M. K. 454                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N. Naturlehre und Naturgeschichte. D. D. Hoppe entomolog, Taschenb. a. d. J. 1797                                                                                                                                                                                           |
| Verzeichniß verschied. Fische u. Krebse des Adriat. Meerbusens. 321<br>I. M. Bechsteins kurzgesaste gemeinnüß. Naturgeschichte des Ins<br>und Auslandes, 2c. 2n Bds 2c Abth. Gewächsreich 322<br>Desselben Naturgeschichte, 2c. Der Naturgesch. der Stubenvögel<br>2r Band. |
| XI. Botanik, Gartenkunst und Forstwissenschaft.                                                                                                                                                                                                                             |
| K. A. v. Braune Salzburg. Flora, 2c. 1r u. 2r Bd. M.K. 370. N. T. Host synopsis plantar. in Austria sponte crescen-                                                                                                                                                         |
| XII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abhandlungen, die Verbeff. der Landwirthsch. betreffend, zc. Für                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Marshal's Beschrelb. der Landwirthsch. der Grafschaft Rorfolt.                                                                                                                                                                                                           |
| A. d. Engl. vom Gr. Podewils, 1r. Th. 378                                                                                                                                                                                                                                   |
| XIII. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. A. G. Denekens Reise von Breinen nach Holstein, 328                                                                                                                                                                                                                      |
| XIV. Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R. D. Zullmanns Entwurf einer bessern Behandlung ber europ.                                                                                                                                                                                                                 |
| Staatengeschichte. w. 388<br>Tesselben Handk. der Geschichte von Schweden. 18Th. ebd.                                                                                                                                                                                       |
| Schilder. d. Franz. wahrend der Revolut. Von e. Augenzeugen. 389                                                                                                                                                                                                            |

Stadengeschichte. 18.

Stadengeschichte. 18.

Sesselben Handb. der Geschichte von Schweden. 18 Th.

Schilder. d. Franz. wahrend der Nevolut. Von e. Augenzeugen. 389
Anckdoten aus der Borzeit. 1ste Sammi.

I Gillie's Gesch. v. Altgriechenland, 2e. A. d. Engl. 38 u. 48 Th. 456
W. Belscham's Denkwürdigk, d. Könige v. Großbeit. a, d. Hause Braunschw. Lüneb. A. d. Engl. 28 Bd.

T. D. Wiarda Ostsriessische Geschichte. 78 Bd.

I. S. S. Kennebamms kurzes tabellar, Lebrb. d. Zeite. und Gesschichte. — Neu herausg. v. J. Th. H. Helsrecht.

463

KV.

| XV. Gelehrtengeschichte.                                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| M. Aeinze's Register zu Christiani's Geschichte ber H                                                                 | erange        |
| thumer Echleswig und Holstein.                                                                                        | 467           |
| XVI. Diplomatif.                                                                                                      |               |
| J. C. S. Riefhabers histor, diplomat. Beschreibung der Nüri<br>Klosterstegel, 2c. M. 2 Kpst.                          | nberg.<br>465 |
| XVII. Biblische, hebr. griech. und überhau                                                                            | IDÉ           |
| oriental. Philologie, 2c.                                                                                             |               |
| M C. C. g. Weckherlins bebr. Grammatif zc.                                                                            | 393           |
| Tesselben bebr. Lesebuch ze.                                                                                          | 396           |
| D. J. Jahns bibl. Archdologie. in Theils ir Bb. M. K.                                                                 | 397           |
| XVIII. Klassische, griechische und lareunsche                                                                         | Phis          |
| lologie, nebit den dahin gehörigen Alltert                                                                            | <b>h</b> .    |
| A. C. Borbeck apparatus ad Herodotum intelligendum et i                                                               | nter-         |
| pretandum Vol. I — III. C D ligen opuscula varia philolog. Tom. I, et T II. P. I.                                     | 487           |
| 3. F Denen über die Gesch. bet lieberi. b. alt class. Schriftst                                                       | 4-5           |
| Desselben Bersuch einer vollst. Literatur der deutsch. Ueberse                                                        | eung          |
| der Römer, se und zte Abth. Whendess I'en Berjuch einer vollst. Literat. d. deutsch. Ueberse                          | ebb.          |
| der Griechen, ir Be.                                                                                                  | ebb.          |
| C. I. Caesar de bello Gallico et civili, etc. Cur. I. C. F. Wetzel                                                    | . 479         |
| XIX. Erziehungsschriften.                                                                                             |               |
| M J. G. D. Seidenstücker über Schulinspection, ze. 28 Bochn                                                           | . 496         |
| Bentrage zur Belehr u unterhalt. n. d. Bedürfn. d. Zeit. in                                                           | 308.          |
| M. u Rector Seidenstücker in Lippstadt, ic.                                                                           | 513           |
| M 3. G. V. Seidenst ckers Acten, eine a. d. Lippstädt. Gpr                                                            | nnas.         |
| für die Schüler eingerichtete Gottesverehr betr. ze.<br>M. J. S. P. Fallentiein über Schullebrer, Schulfeminarien, ze | 515           |
|                                                                                                                       | , 6005        |
| XX. Pferdemissenschaft.                                                                                               |               |
| E. F Buschendorfs Dictionaire f. Pserdeliebhaber, zc. zu Th. W. Taplin's Stallmeister, zc. A. d. Engl. ir Th.         | 480           |
| XXII. Kriegswissenschaft.                                                                                             | 40)           |
| Magazin der neuest. und merkward. Ariegsbegebenheiten mi                                                              | t Kaa         |
| ftand. Rudficht auf altere Zeiten, bistor., polit. und milit                                                          |               |
|                                                                                                                       | 524           |
| XXII. Vermischte Schriften.                                                                                           | _             |
| W. T Krugs Versuch einer systemat, Encyklopadie der Wi- schaften, i und Hr Th.                                        | -             |
|                                                                                                                       | 3 2 8<br>Uuch |
| -unter dem Titel: Literatur für Leidende, 20.                                                                         | 341           |
| K. D. Graters Braga und Hermode, oder neues Magazin<br>vaterland. Alterth. der Sprache, 20. 2n Bos 1e u. 2e Abt       |               |
| Much unt r dem Titel: Braque. Ein liter. Magazin der dei                                                              |               |
| und nord. Vorzeit, sn Bos ie und ate Abtheilung.                                                                      | 402           |

4.00

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und drenfigsten Banbes Zwentes Stuck.

Fünftes Deft. Intelligenzblatt, No. 21. 1798.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigten, mit Hinsicht auf den Geist und die Bestürfnisse der Zeit und des Orts, gehalten von C. G. Riddek. Zwenter Theil. Magdeburg, den Keil. 1797. 284 S. in 8. — Dritter Theil. Eben daselbst 1797. 272 S. — Biereter und letzter Theil. 1798. 332 S. 2 Rg. 6 ge.

Es ware übetflussig, sich über den vorzüglichen Werth diefer Predigten zu erklaren, da Rec. ichen bey der Unzeige des erften Theils ihn hinreichend auseinander gesett zu haben glaubt. Er verfichert nur, daß fie den in der erften Samms lung enthaltenen so wenig nachstehen, daß der Berf. vielmehr durch diese fortgesetzte Sammlung auf noch marmern Dank des Publicums Unspruch machen kann. Benigstens hat Rec. fie mit den dankbarsten Empfindungen und mit dem angelegentlichsten Wunsche gelesen: Möchten recht viele Religionslehrer ihre offentlichen Bortrage mit der Burde, Kraft und Beredtsame feit halten, wie unser Verf.; dann wurde man gewiß nicht so viele Rlagen über die Vernachlassigung der öffentlichen Gottesverehrung hören! Allein eben darum, weil sich diese Predigten so vortheilhaft von andern unterscheiden, glauben wir, daß es den Lesern der N. A. D. Bibl. nicht unwillkommen 17. 21. D. 20. XXXVII. 25. 2. St. Ve Seft. sepn

senn werde, wenn sie hier eine ausführlichere Anzeige des Inbalts, mit einigen ausgehobenen Stellen, finden. wünschten dadurch unser allgemeines Urtheil zu bestätigen, und viele zur Lesung dieser Predigten anzulocken. — Der zweyte Theil enthält 9 Predigten über folgende interessante Materien: Daraus, daß in unsern Tagen die Verstorbnen den Lebenden nicht erscheinen, kann nicht gesolgert werden, daß Die Unsterblichkeit det Scele und das fünftige Leben zweifels haft sepen. Lut. 16, 19 - 31. - Die uns bekannt gewordnen guten und edlen Thaten unseter Mitmenschen fordern zur Menscheitachtung und Menschenliebe auf. Luk. 10, 29 — 37. — Sie fordern uus auf, auch an unserm Theile edel und gut zu handeln. — Ueber den vorigen Tert. — Mit welchem Sinn und mit welcher Absicht wir unserer Vorzüge vor andern eingedenk senn mussen. Lut. 18, 9 — 14. — Ueber die Gefahr deter, ben denen die Erkenntnig und Empfindung ihrer Tehlerhaftigkeit und ihrer sittlichen Berschuldungen ohne Wirkung bleiben. Marth. 18, 23 — 35. — Menschen, welche die Vorsehung über Sorgen der Rahrung weggesetht hat, haben die heiligste Berpflichtung, Gott durch Zufriedenheit zu ehren. Matth. 6, 25. - Diejenigen, welche Gott der Sorgen der Rahrung überhoben und mit Erdengütern reichlich, oder doch hinlanglich, gesegnet hat, haben die nachste und heiligste Verpflichtung, die Versorger und Wohlthater ihrer armen und dürftigen Brüder zu werden. 5 Mos. 15,6 — 7. Eine Allniosenpredigt. — Der Rath Gottes ben seinen Berhängnissen, in Unsehung des Todes der Menschen, ist uns hier oft unerforschlich; kunftig aber wird er uns offenbar werden. Joh. 13, 7. Gine Gedachtnis. predigt auf das Absterben des Prinzen Friedrich Ludwig Carl von Preussen. — Die Ruhmwurdigkeit, das Gluck und der emige Lohn der Gerechtigkeit. Jes. 3, 10. Gedachtnifpredigt auf den Tod der verwittweten Koniginn Elffabeth Cheisting von Preusen.

Der dritte Theil schließt & Predigten in sich, über folgende nicht minder wichtige Segenstånde: Die unter den Menschen stattsindende sittliche Verdorhenheit ist größtentheils eine natürliche Wirkung und Folge der in der Welt herrsschenden Verführung. Matth. 4, i — 11. — Der Versschung zum Sosen muß ein entschloßner und beharrlicher Widerstand geleistet werden. Matth. 15, 21 — 28.

Die Sünde der Verführung ist die größte aller Sünden, das schwerste und schuldbringendste aller Verbrechen. Matth. 12, 24—31.— Erinnerung an dasjenige, was uns berechtigt, unsern Tod ein Entschlasen zu nennen. Matth. 9, 24.— Zwey allgemeine Erinnerungen in Unsehung des Winsters und der gegenwärtigen Herannäherung desselben. Matth. 24, 20.— Zwey Erinnerungen in Unsehung des Winters für diejenigen, welche von den Unannehmlichkeiten dieser Jahreszeit nichts empfinden und für den Verlust, welchen auch sie durch den Winter erleiden, sich auf andre Weise hins länglich entschädigen können. Ueber den vorigen Text.— Ueber den Glauben an menschliche Theilnahme. Luk. 1, 46—48.— Ueber die Vermischung guter und böser Schickssele in dem Menschenleben. Joh. 16, 16—23.

In dem vierten und letten Theile finden fich 9 Predige ten. Die Sauptsage von denselben find: Ermunterungen, Bott in der Wiederkehr des Fruhlings zu suchen, zu erken. nen und zu fühlen. 200. Besch. 17, 27. - Der bescheis dene Mensch ist gewöhnlich auch der dankbare Mensch. Luk. 5. 1 — 11. — Das laute Lob Gottes ist eine natürliche, aber auch höchsterfreuliche und wohlthatige Menschenpflicht. Mark. 7, 31 - 37. - Die Pflicht der Dankbarkeit gegen Gott für das Gluck der Gesundheit. Lut. 17, 11 - 19. Huch indem der Auferstandene nur für seine Freunde und Schüler lebte, lebte er ein wohlthatiges, für die ganze Menfch. heit nühliches, Leben. Joh. 20, 19 — 31. — Der hohe Werth der Ueberzeugung, daß die von uns geliebten Menschen, welche der Tod und entiff, zur Seligkeit des hime mels eingegangen sind. Mark. 16, 14 - 19. -Sinnesart und das Verhalten Jelu, in hinficht auf Einfamkeit und Leben und Wirken unter den Menschen, das Dufer der Machahmung für uns, feine Bekenner. 3oh. 6, 1 - 15. - Die Pflichtmaffigkeit und die Granzen bes Machdenkens und Forschens über uns unerklärliche Gegen. Joh. 3, 1 — 15. — Was verloren ist, kann stånde. wieder gefunden werden. Luk. 15, 1 — 10. — Es ist oft eben so verdrießlich, Gutes vorzubereiten, als es selbst auszuführen und zu Stande zu bringen. Luk. 5, 67 — 80. — Dankbares Erkennen und Empfinden der Gute Gottes in gesunden und franken Tagen, eine der besten Borbereitungen Geduld und Haffnung im Leiden, in Unterwerfung, Rrants Z 2

Krankheiten und im Tode, 1 M. 32, 10. Eine Gedacht. nißpredigt auf den verstorbenen Prediger Hofmann.

Mun die versprochnen Proben aus jedem Theile. Die Wahl ist schwer, wo das Ganze so vorzüglich ist. Daher nur bas erfte, das uns beym Wiederlesen in die Augen fallt! Th. 1. 6. 95. "Geh deiner Borguge eingedent, du Gesunder, ber du dich des vollen ungehinderten Gebrauchs deiner forpersidjen und geistigen Krafte, deiner unverletten Glieder perfreuft, deine Geschäffte mit Leichtigkeit verrichteft, und alle Freuden des Lebens in ihrer ganzen Suffigfeit schmecken "fannst; ben jeder Abend zum ruhigen, erquickenden Schlummer einladet, und jeder Morgen ihn, gestärtt mit neuer Les benstraft, erwachen läßt; sey beiner Borzuge vor denjes nigen deiner Mitmenschen eingedent, die frank am Gemuthe und Körper sind, die von heftigen Schmerzen gefoltert werden, die feinen Athemzug ohne Beschwerde thun fons nen, die einen ihrer edlern Sinne eingebufft haben, die ihrer Blieder nicht machtig find, oder Jahre lang auf dem Krans "kenbette schmachten mussen, beren Lagerstätte der sehnlich "herbengewunschte Schlaf flieht, die vor dem anbrechenden Tageslichte gittern, weil es ihnen nur neue Qualen mitbringt. ic. - Sen beiner Borguge eingedent, du glucflicher Batte und Vater, du gluckliche Gattinn und Mutter, denen mein verständiger, ebler Gatte zu Theil wurde, die ihr eine Muzahl gutgearteter Kinder um euch her aufwachsen sehet, jest schon Freude an ihnen erlebt, und noch grössern Helhternfreuden entgegen geht. Send eurer Vorzuge vor denen eingedene, die das Loos einer unglücklichen Che traf, denen der Tod ihre Lieblinge in der Bluthe der Jahre ent. priß, oder deren Herzen die Entartung und das Verfinken ib. ver Rinder in Untugenden und Laster tiefe, unheilbare Bun-"ben schlug. Dann, ihr Glucklichen Alle, werdet ihr ener Lovs plegnen mussen; dann werdet ihr euren Zustand glücklich nennen, und euch in eurem Zustande glucklich fuhlen; bann wers "det ihr über fein andres Entbehren, über feine andre Bepschwerde murren und flagen 2c." -

digten von der Verführung aus. Sie machen zusammen Ein Ganzes, und verdienen wegen ihres in unsern Zeiten doppelt wichtigen Inhalts gelesen und wieder gelesen zu werden. Wer wollte nicht wünschen, daß sie auf viele Tausend jugendliche Herzen

Bergen Gindruck machten? Mur eine Stelle, wo ber Berf. von verführerischen Schriften und schlüpfrigen Scherzen redets S. 28. " Finden fich nicht auch in den besten pen sogenann. "ten schönen Schriften unsers Jahrzehends, oft wohl mitten "unter den warmsten, hinreissendsten Unpreisungen edler Gestuble und Gesinnungen, so manche schlupfrige Darftellung "gen? Ist nicht auch ber Schlever, ber das Auftössige verpleicht und durchsichtig gewebt, daß er die Lusternheit mehr "anzieht, als zurückweiset, mehr aufreizt als verhullt? Er. plaubt fich nicht auch mancher feiner Mann in vermischten Be-"sellschaften von allen Altern und Geschlechtern so manche verftectte Zweydeutigkeit, so manchen schlüpfrigen Scherz, so "manche unvorsichtige Unspielung auf Dinge, deren vor den "Ohren der Unschuldigen und Schwachen nie Erwähnung. gelchehen, ober von benen boch nur im einften Sone gespronchen werden sollte? — Und dieses feinere Gift — ach! es "wirkt gefährlicher als jenes grobere, eben weil es sich in der stäuschenden Umwickelung, welche man ihm zu geben versfteht, ungehindert ben Jedermann einschleicht; diese Schlas "frigfeit und zwendentigen Winke find es, wodurch die Une schuld und Reinheit so manches jungen Herzens zuerst gepftort, die Aufmerksamkeit und bas Nachdenken auf verbos ntene Gegenstande bingeleitet, die Phantafie mit upple gen Bildern angefüllt, die schlafende Begierde gewalts sam geweckt, und der erfte Funke der Leidenschaft in die "Seele geworfen wird, der denn oft ploblich in verzehrende "Flamme auflodert zc." - Der lette Theil ift nicht wenis ger reichhaltig an unterrichtenden und ruhrenden Stellen. So schließt der Verf. seine Predigt über den Frühling S. 29 mit folgenden Borten: - "Siehe jeden Freudengenuß, den Bott dir auf seiner Erde gonnt und giebt, als ein Untere pfand und Siegel noch grofferer Erbarmungen an, die er bir stunftig noch erweisen wird. Gewiß kann ein Bater, der pfo liebt, fo fegnet und glucklich macht, feine Segnungen nicht "auf den furzen Zeitraum des Erdenlebens einschranken. "Mag die Schönheit der Erde immer verwelken und der Relz bes Frühlings verblühen; mag der Tod einst unser Auge Adliessen und unser Gefühl todten, daß wir die schone Belt "nicht mehr sehen und die Freuden der Matur nicht empfinden: "Gottes Liebe wird ewig währen; wir warten eines neuen Simmels und einer neuen Erde. Gewiß wird Gott, der

uns hier schon in so reichlichem Maaffe wohlthut, uns funfstig seine wohlthuende Gute in noch überschwenglicherm Maaffe sempfinden laffen. Die schone Erde, ber Wohnplat der Mensichen für ihr erstes Daseyn und für ihren Kindheitsstand, "ber Borhof des Hauses Gottes, worin der Wohnungen pviele find, - fie ift das Unterpfand und die Burgschaft noch schönerer Beiten, zu denen und Gott einst führen wird, wo kein Wechsel der Zeiten und Jahre statt findet, wo die Schönheit mit ewiger Dauer verschwistert ist, wo nichts auf. blüht, um wieder zu verwelten, nichts entsteht, unt wieder Bu vergeben, wo der Odem des unvergänglichen Lebens weht "und ein immermabrenber Fruhling herrscht." - Un bies fen ausgehobnen Proben, die ben weitem noch nicht die vorzualichsten sind, mag es genug senn, unser Urtheil zu bestätis gen. Wir wunschen, daß fie viele gebildete Leser (solche fordern fie freglich) reizen mogen, diefe Predigten felbst gu lefen.

238.

- Fest und Fenertags: Evangelien, herausgegeben von D. Johann Wilhelm Rau, öffentlichem ordentlichem tehrer der Theologie zu Erlangen, und Pastor an der Altstädter Kirche. Ersten Bandes drittes und viertes Stück. Erlangen, ben Valm. 1797. In fortlaufenden Seitenzahlen von S. 327 bis 590. gr. 8. 16 R.
- 2. Rleines Magazin für Prediger, enthaltend eine Sammlung bisher noch ungedruckter Predigtent-würse auf alle Sonn = und Festrage des ganzen Jahres über evangelische, epistolische und fren gemählte Texte, nebst Materialien zu Beichtreden. Herausgegeben von einer Gesellschaft protestantischer Gottesgelehrten. Zwentes Bandchen. Rosstock und Leipzig, ben Stiller. 1797. 148 S. 8.8.

Bende

Bepde homiletische Halfsmittel erhalten sich ben der Beschaftenheit, die Rec. (Bd. 31. S. 146 ff.) schon an den ersten Stücken fand.

- r. Die Materialien sind für den, dem an blossen Skizzen genügt, noch immer sehr brauchbar. Es werden ihm Säse und Nebensäße sorgfältig vorgezählt, damit er jeden pratorisch bearbeite. Aber den Wunsch muß Rec. wiederholen, daß der Druck etwas gedrängter senn möchte. Bejahrte Prediger, die schon ihre Augen bewassnen müssen, sind nicht sehr häusig, und werden auch wohl im Allgemeinen dieser Materialien nicht bedürfen oder zu bedürfen glauben.
- den eben so wenig, wo nicht noch weniger, innern Gehalt, als in dem ersten. Die Entwürse sind fast durchgängig so mager und alltäglich, daß man sich wundern muß, wie die Herausgeber, die sich als eine Gesellschaft protestantischer Gottesgelehrten ankundigen, sich so weit überwinden können, sie ohne Bedenken als bisher noch ungedruckte, folglich ganz neue, Arbeiten ins Publicum schleichen zu lassen.

Aud.

Predigten ben Umtsveränderungen, sowohl ben dem Untritt, als ben dem Abschiede, gehalten von vers schiedenen Verfassern, und gesammlet von Georg Friedrich Goh. Leipzig, 1797. 592 S. in 8.

Herr Gos hat schon mehrere ähnliche Sammlungen veranschliet, als: Predigten über die Aindererziehung, Ernd. tepredigten ic. Es ist zwar äusserst bequem auf diesem Wege Autor zu werden, und es wird wenig Auswand von Geisteskräften dazu erfordert. Wenn indessen der Verleger aussordert; wenn viele Freunde des Herausgebers ihren Bunsch nach einer solchen Sammlung zu erkennen geben; wenn die Wahl, wie hier, die Arbeiten unserer vorzüglichsten Canzelredner trifft: so läßt sich wenig dagegen sagen. Manche einzeln gedruckte und bald vergriffne Predigt, die nur in eisnem kleinen Kreise bekannt wurde, kommt dadurch in einen grössen Umlauf und kann einen ausgebreiteten Nutzen stifter.

Db es nicht aber sehr ermüdend senn musse, eine so lange Reihe von Untritts und Abschiedspredigten, die doch größ, tentheils einerley Materie abhandeln, durchzulesen, läßt Rec. dahingestellt. Ausser einigen ungedruckten Predigten von uns bekannten Verfassern bürgen die Namen der übrigen sür ihre Sute. Von Männern, als: Ammon, Spalding, Zufangel, Zenke, Lössler, Feddersen, Koppe, Tittmann, 25. kann man keine andere, als durchdachte Arbeiten, erswatten.

235.

Christliches Communionbuch für Aufgeklärtere von Johann Otto Thieß, der heiligen Schrift und der Weltweisheit Doctor und Prosessor auf der Universität zu Riel. Zwente, sehr vermehrte und verbisserte Auflage. Leipzig und Gera, ben Heinssius. 1796. 11½ Wogen in 8. 1098.

Die sechs ersten Abschnitte bieses Buchs haben wenig Bufate erhalten; daher wir uns daben auf dasjenige beziehen, was bereits von dem Mecensenten der ersten Ausgabe über den Inhalt und Werth derselben gesagt worden ift. Der fiebente Abschnitt dagegen ist bennahe vollig neu ausgearbeitet; bloß die fünfte Betrachtung ausgenommen, die die Ueberschrift führt: Gedächtnißfeper Jesu. Huch über diese sagen wir nichts, weil ihr Inhalt schon in jener Recension an-Meu hinzu gekommen sind demnach folgende: gezeint ift. 1. Stellen aus Jesu Lebre. 2. Jüge aus Jesus Cha-Bende Artikel enthalten einzelne nicht unwichtige Stellen, aus den Reden und der Geschichte Jesu, und zwar in einer frenen Uebersetzung ohne weitere Erklarung und Un= wendung. Das Buch wurde, unserer Meinung nach, eben nichts verloren haben, wenn auch diese ganze Sammlung zu= ruckblieb. 3. Aufforderung zum Guten. Eine gang phis losophische Betrachtung über die Bestimmung des Menschen, über Bernunft und Frenheit, über das Gefet der praktischen Bernunft oder den kategorischen Imperativ, über Gottes Dasenn, ewige Fortbauer des Geistes, u. f. f. Alles nach Kantischen Principien, in einem rednerischen pretibsen Style, Nov

- Lough

5-150 sh

voll Feuer und Declamation. Man merkt es, daß ber Werf. gern etwas Auffallendes und Schones fagen will; daß er manche mabre, aber nicht unbefannte Gate absichtlich durch Stellung der Worte in ein gewisses Dunkel hullet, so daß felbst ber nicht ungebildete Lefer ihren Sinn mit Muhe fuchen muß. Bur Probe und zur Mechtfertigung unfere Urtheils rucken wir gleich den Unfang Diefer Betrachtung bier mortlich ein: Er war gut. Kennst du einen bobern Lobspruch fur einen Wollenbeten; ober vielmehr: fennst du einen andern? -Da liegt er nun, und wird nicht wieder aufstehn; er lagt alles in der Welt juruck; nur feine Werke folgen ihm nach! Der Schein um ihn ber ift verschwunden; es gilt nichts mehr ven allem, mas er batte; 'es gilt nur, mas er mar. Bar er gut: so ift die Stille um ihn her Daufgebet; so ift bie Thrane, die ihm nachgeweint wird, Freudenthrane ! "Bon seinem Grabe wendet, wer au ihn fie weint, ben Blick ngen himmel. Dort fucht er, den er hier verlor. Er fucht nicht, er ift gewiß zu finden; gewiß, daß der Gute nicht aus der Welt des beiligen Gottes verschwunden, bag ber "Unfterbliche nur aus feiner fterblichen Sulle herausgegangen aift! Bollendet ift er also nicht, er ift verefvigt. Dun ift er erft, mas er hier ward. - Wir muffen werden, um ju feyn, und feyn, um gu werben. Diemand wird gut, bet es nicht schon ift; Diemand ift gut, er muß es erft wer-"ben. - Der Beife , welcher bas Befen der Gottheit micht dem Menfchen queignen barf, macht gleichwohl bieg "Streben nach einem unendlichen Biel uns endlichen Beicho. "pfen zur heiligsten Pflicht. Er gesteht: Miemand ift gut, pals der einzige Gott; aber er forbert: ibr follt voll. "tommen feyn, gleichwie euer Vacer im Simmel voll. "kommen ift. Dieg ware Forderung bes Unmöglichen, -ware nicht der Menich nach dem Bilde Gottes gemacht. -"Ja, wir sind gottlichen Geschlechts! In ihm, dem "Seiligen, leben, weben und find wir vermoge unfrer fittlichen Matur; uns bindet das Weset, was in ihm vorhanden ist; ngenau durch dieß Band find wir fren. Die Sinnenwelt, Die uns umgiebt, schließt uns nicht; Gott bat die Welt in sdes Menschen Berg gelegt," u. f. f. - In diesem Tone geht es nun weiter fort zu den eigentlichen Beweisen ber Rantischen Philosophie. Wir überlassen es aber Sachverständis gen, ju urtheilen, ob biele Betrachtung bier om rechten Ort ftehe, und ob die Sprache dem Zwecke angemessen sey. Recens sent

fent ift kein Feind der neuen Philosophie und der daraus hier aufgestellten Beweise. Er glaubt vielmehr, bag fie 2lufmertfam= keit und würkliche Unwendung verdienen. Aber sie find nicht für jedermann; nicht einmal für jeden gebildeten Lefer ; que mal in einer fo wenig popularen Form und Ginkleidung. Wer sie recht fassen will, deffen praktische Vernunft muß schon fett aufgeklart und dessen moralisches Gefühl sehr verfeinert Doch Recens. kann sich hier über Diese Materie nicht weiter ausbreiten; und eben so wenig über die folgende Bes trachtung. 4. Ermunterung zur Freude. Hier heht der Berf. fogleich alfo an : "Die Lehre Jesu ift teine Gluckselig. "teitslebre; eine Unweisung, auf Erden fich glücklich zu mas schen, bat er weder feinen unmittelbaren Gehalern gegeben, noch weniger uns hinterlassen, u. f. f." Run führt er einige Stellen an, worin Jesus seinen Jungern viele Widermars tigteiten vorher verkundigt. Er gesteht zwar, daß diese sich zunächst auf jene ersten Zeiten der Grundung des Chriftens thums beziehn; fügt aber sogleich hinzu, daß sich zwar die Beiten, aber nicht die Menschen geandert hatten; daß ben abulicher Denkungsart auch unser zeitliches Lovs nicht so gar verschieden von dem ihrigen ausfallen mochte, u. f. f. Offens bar geht hier der Berf. zu weit; und es scheint bennahe, daß Diefer Auffat in einer hypochondrischen Scelenstimmung ent= worfen worden ist. Huch ist es durchaus unerweislich, daß die Lehre Jesu keine Glückseligkeitslehre sen. bier nicht fo manche deutliche Stellen in Jesu Roben ber Gai the bas Bort; hatte Paulus auch nicht so ausbrucklich ges faat: Die Gottseligkeit ift zu allen Dingen nutze u. f. f.; (vieler anderer apostolischen Stellen nicht zu gedenken) so müßte die alltägliche Erfahrung und selbst schon allein Beweifes genug fenn. Man muß mahrlich ein gang blinder Kantianer senn, wenn man dieß nicht sehen will. Löblich ift es, wenn man nach den Principien der neuen Philosophie die Menschen vom Eigennut abzuleiten und zu einer reinern Tugend anzuführen sucht. Aber soll man um defwillen ihnen Die Bortheile, welche magre Tugend ihnen schon auf dieser Erde bringen kann, gang verschweigen? Konnen und sollen alle solche Helden werden, die die Tugend blog um ihres innern Werthe willen lieben und üben? - Wir geben gern au, daß ber Berf auch in biefer Betrachtung, so wie in allen übrigen, viel Bahres und Schönes gesagt hat; aber seine

1

Gedanken sind nicht genug bestimmt, und das Ganze ift durchaus in einem falschen Lichte dargestellt.

Die noch übrigen neu hinzu gekommenen Betrachtungen sind passender; obwohl auch daben noch Manches zu erinknern wäre. Sie sühren sokgende Ueberschristen: 1. Zever des Todes Jesu: 2. Das neue Testament. 3. Die Communion. Schließlich versichern wir dem würdigen Versfasser, daß unsere Erinnerungen nicht aus Tadelsucht, sons dern aus würklicher Ueberzeugung hergestossen sind.

Be.

Materialien zum öffentlichen Vortrage über die Sonn-Fest und Fepertäglichen Evangelien durchs ganze Jahr, sür Prediger in Städten und auf dem lande, fortgesetzt von Friedrich Bockh, Pfarrer in Polfingen. Sechster Theil. Vom 21sten bis zum lesten Trinitatis = Sonntage, mit Einschluß des Bußtags und Reformationsfestes. Nördlingen, ben Beck. 1796. 325 S. in 8.

Go lange es noch fo viele unwissende Prediger giebt, bie arm am Beifte find und aus ihrem eigenem Schate nichts Durchdachtes vortragen konnen, so lange wird es auch noch ein trauriges Bedürfniß bleiben, ihnen folche Gulfsmittel in bie. Sande zu geben, als die vorliegenden Entwirfe find. Es fann freulich Falle geben, in welchen einem auch fonft geschickten Pre-Diger, wegen der Menge seiner Umtsgeschaffte, solche Unweis sungen willkommen find; aber sie muffen nicht die Tragbeit begunstigen und das eigne Denken hindern. - Diefe Materialien zeichnen sich zwar nicht vorzüglich aus, und können den beffern Arbeiten, die wir in diesem Sache von so vielen verdienten Predigern in neuern Zeiten haben, nicht an die Seite gestellt werden; indeffen find fie vielleicht eben barum brauchbarer für manche eingeschrantte Ropfe, welche leichter sich in die Behandlungsweise finden und an die Ideen anfchmiegen konnen, welche fie bier antreffen, als wenn ber Berf. einen bobern Schwung genommen hatte. Es herrscht in den meisten Entwürsen logische Ordnung, faglicher Plan und

popus

populärer, Vortrag; auch sind mehrentheils praktische und gemeinnüßliche Materien gewählt und nicht übel ausgeführt.
Der Verf. giebt erst eine kurze Erklärung und Umschreibung
des Evangelii, und dann folgen über jeden Tert einige bald
längere, bald kürzere Entwürfe. Eine ausführlichere Unzeige
des Inhalts von der Art der Ausführung verbietet der
Raum.

23s.

Nebersehung und Erklärung ber gewöhnlichen Epischeln und Evangelien an allen ben und üblichen Sonn- und Festtagen, mit Benuhung und Unstührung der vorzüglichern ältern, besonders neusen Bibelausleger, ausgearbeitet und mit kurzen aus diesen Abschnitten hergeleiteten praktischen Sähen begleitet von M. Traugott August Senfsarth, Pastor in dem Städtchen Uebigau ben Herzberg im Churkreise. Sechster Hest. Leipzig, ben Crusius. 1796. 19½ Bogen in gr. 8.

Dieser Heft hebt mit dem neunten Trinit. Sonntage an, und geht fort dis zum ein und zwanzigsten, das Kest Mischaelis mit eingeschlossen. Die Einrichtung ist noch dieselbe, und der Fleiß des Verf. hat sich auch nicht gemindert. Wir verweisen daher die Leser auf die Beurtheilung der vorherges henden Hefte, und sehen übrigens dem Schlusse dieses brauchsbaren Werks im folgenden siebenten Heste entgegen.

Be.

## Rechtsgelahrheit.

Grundsäße des gemeinen deutschen und preussischen Eriminalrechts, von D. Heinr. Christian Ernst Kölle. Erlangen, ben Palm. 1797. 176 S. 8. 9 R.

In wie fern unser Verf. ben den schon vorhandenen vielen und brauchbaren Lehrbüchern des peinlichen Rechts überhaupt und, wenn wir auf bas preuffische Recht insbesondere seben. nach Bleins 1796 erschienenen vortrefflichen Grundfagen des gemeinen und preussischen peinlichen Rechts, noch dieg neue Legrbuch zu schreiben sich genothigt gesehen, darüber ift er dem juristischen Publicum frenlich die Rechtfertigung schuldig geblieben, die es von einem Autor wohl zu fordern berechtigt ist, und die unsers Erachtens nur einzig daburch mit Bestand geführt werden fann, daß ein solches neues Behrbuch, wo nicht nach einem ganz neuen und bessern Plane entworfen, doch wenigstens in der Bearbeitung der einzelnen Materien offenbare Vorzüge vor seinen Vorgangern habe. Und beydes dürfte ben, gegenwärtigem Lehrbuche schwerlich ber Fall feyn. Denn wenn der Berf. das erstere etwa das durch gethan zu haben glaubt, "daß er in seinem Lehrbuche fast nie das romische Recht, sondern bloß die P. G. D. und ben Gerichtsgebrauch angeführt habe, weil es ja in unserm deutschen Eriminalrechte nicht anwendbar sep, und er defhalb einem Lehrbuche des deutschen peinl. Rechts keine Geschichte unanwendbarer romischer Dogmen babe anhangen wollen:" so ist das eines Theils grade nichts ausgezeichnetes; da über. dieß der Lehrer, wenn er das für gut findet, ben jedem Lehrbuche die davon handelnden SS jedes Mal nur zu überschla= gen braucht, andern Thells aber mochte grade dies, genau Betrachtet, Diesem Lehrbuche mehr zum Borwurfe, als gum Vorzuge, gereichen. Denn wenn wir dem Verf. auch gern zugeben, daß, "ben der jegigen Eingeschranktheit der akades mischen Laufbahn, wovon die preuffischen Landeskinder einen groffen Theil auf das Studium des Landrechts verwenden: mulfen, es diesen vorzüglich schwer falle, über jeden besondern Theil des Rechts weitschweifige Vorlesungen zu hören : daß es dem Praktiker, er sey woher er wolle, nichts nuge, bep jedem Grundsatze in alle Perioden des römischen Rechts zus ruckgeführt zu werden, wenn er am Ausgange dieses Laby. rinthes den troftlichen Musruf horen muffe, daß von allem bisber Borgetragenen nichts mehr in praxi anwendbar fen ;" - wenn wir ben dem, grade in unfern Zeiten fo fehr erweis terten und mit der Dauer der akademischen Jahre in keinem Berhaltuisse mehr stehenden, Umfange der für einen angehen. den Rechtsgelehrten nöthigen wissenschaftlichen Kenntnisse so sehr, als Semand, überzeugt find, daß der bisberige afademi.

demische Unterricht einer ganglichen Reform und Bereinfadung bedurfe, wozu uns durch die Bemuhungen mancher unfrer geschätzten Rechtsgelehrten schon die Morgenrothe, die einen schönen Tag verkundigt, aufgegangen ift: so konnen wir doch ben allem dem, so lange das Studium des romischen peinlichen Rechts einen deutschen Rechtsgelehrten in so mancher, hier nicht zu erörternder, Sinsicht, beionders aber, weil die Carolina sich so häufig darauf bezieht, noch nicht für entbehrlich gehalten werden kann, die ganzliche Auslassung der Dispositionen des romischen Rechts darüber, selbst in einem Lehrbuche des deutschen peinlichen Rechts, nicht zweckmässig und benfallenswürdig finden. Zwar ift der Verf. der Meinung, "durch den akademischen Vortrag solle ja kein eleganter Gelehrter gebildet, fonbern der Studirende mit bem Umriffe seiner Wissenschaft und der Unwendung der darin enthalter nen Lehren vertraut gemacht werden;" allein wenn biefer, mit der gehörigen Bestimmung übrigens gang richtige, Grund. sat uneingeschränkt und unrichtig angewandt werden sollte; wenn wir ben unserm akademischem Unterrichte einzig und allein darauf hinausgeben und uns begnügen wollen, blosse reine Prattiker ju bilden: dann wehe unfrer armen Rechts. wissenschaft, die der eigentlichen grundlichen Gelehrten leider! immer noch zu wenige, und der Halbwisser zu viele hat.

Doch wir für unsern Theil wollen mit dem Berf. über die Herausgabe seines Lehrbuchs weiter nicht rechten, da eres zu seines Vorlesungen bestimmt zu haben scheint, und wir, wenn Lehrer und Zuhörer darüber einverstanden sind und es dazu brauchbar sinden, uns in diese häusliche Angelegenheit nicht mischen. Wir wollen daher unsern Lesern hier nur zeis gen, wie der Verf. ben Bearbeitung seines Lehrbuchs verfahren sen, und die uns nothig scheinenden Erinnerungen daben machen.

Der Berf. hat hier, wie er sagt, "bloßdie Theorie (richtiser wohl ben theoretischen Theil) des Criminalrechts, nicht aber den Proces, mithin auch nicht die Lehre vom corpore delicti und den Anzeigen überhaupt, abgehandelt, weil der Studistende diese Borlesungen früher höre, als an das Studium des Processes überhaupt gedacht werde. Wolle man also beym Criminalrechte den Criminalproces mit vortragen und den Zuhörern verständlich seyn: so musse man einen großen Theil des gemeinen Processes mit vortragen, den mancher

boch, ohne Verbindung mit dem übrigen, nicht verstehe; das her er es für zweckmässiger halte, den Criminalproces in Versbindung mit dem Proces überhaupt zu lehren." Das ist nun zwar methodisch richtig; allein so lange der Criminalproces in Verbindung mit dem Proces überhaupt auf unsern Akademien noch nicht gelehrt wird, wie Rec. dies von keiner weiß: so lange wird es immer noch nothwendig bleiben, jesnen ben den Vorlesungen über das Criminalrecht selbst mit vorzutragen, wenn der Studirende nichts verlieren soll; bis dahin dürsten jedoch solche Vorlesungen, so wie das Lehrbuch selbst, worin dieser Proces nicht vorgetragen wird, als mansgelhaft angesehen werden müssen.

Daß der Verf. ferner die Geschichte des peinlichen Rechts hier nicht berührt, "weil es in so fern unnüge Wiederholung wäre, da sie jeder behm Vorträge über die Rechtsgeschichte weitläuftiger höre," dagegen wird so wenig Jemand etwas zu erinnern sinden, als man ihm darüber, daß er in diesem Lehrbuche keine Literatur bengebracht hat und hierin auf Bleinschrodt und Quistorp verweiset, grade einen Vorwurf machen kann.

Uebrigens hat sich der Verf. diese Arbeit ziemlich leicht gesmacht und, wie er selbst sagt, "ben Bearbeitung dieses geswagten Versuchs im ersten Theile, und auch größtentheils in Rücksicht der Classification der Verbrechen, Aleinschrodts classisches Werf, im zwenten aber vorzüglich Duissorps peinliches Necht, auch Aleins Grundsätz des peinlichen Nechts benutt; ob er sie gleich selten allegirt habe." Unter diesen Umständen werden wir wohl ben unsern Lesern keiner Entschuldigung nothig haben, wenn wir ben unser Veurtheilung uns so wenig auf die hier gemachte Eintheilung der Versbrechen, als auf die einzelnen Sätz, einlassen konnen, sons dern uns daben nur auf Vemerkungen über die Bearbeistung des Vanzen einschränken.

Das gegenwärtige Lehrbuch zerfällt in 2 Theile. Im ersten werden allgemeine Grundsätze in Zinsicht auf Verbrechen und Strafbarkeit überhaupt in 10 Capie teln vorgetragen, und im zwenten die einzelnen Verbreschen abgehandelt; woben der Verf. denn jedes Mal den Bestriff des Verbrechens kestsetzt, die Strafe desselhen nach der Carolina und dem Gerichtsgebrauche, so wie die Schärfungs.

und

und Milberungs - Grunde, alles größtentheils wortlich aus Quifforp, anführt, und dann die Disposition des preusischen Rechts hinzusügt.

Im ersten Theile hatte der Berf wohl mehr Genauigkeit in gehöriger Absonderung der Grundsatze des gemeinen und preussischen Rechts beobachten können, da diese hier zu sehr vermischt vorgetragen sind, und manche Sätze durch die darunter befindliche Allegation des preussischen Landrechts bep dem Unerfahrnen leicht das Ausehn gewinnen könnten, als ob sie nicht schon gemeines Necht wären, welches sie doch sind.

Much durfte die Ordnung der Materien im ersten Theile bier wohl eine Ruge verdienen. - Denn das zie Capitel handelt von der Imputation; das 4te von den Strafen; das ste von den Grunden, welche die Jurechnung vermindern, aufheben oder erhöhen; das bste von den Subjecten, welche diese nach den angeführten Umffan. den bestimmte Jurechnung eines Verbrechens trifft; das 7te von den Ursachen, welche zwar auf, die innere Jurednung keinen Einfluß, baben, jedoch die aussere Strafbarfeit herabsetzen; bas 8te von den Grunden, die Strafe zu scharfen, u. f. f. Wer fieht hier nicht benm ersten Unblicke, daß das 4te Cap. gang unschicklich zwischen die Lehre von der Imputation eingeschoben ift, und spstemas tischer eigentlich vor das 8te Cap. gehört hatte? Ware doch ber Verk, auch hierin lediglich Aleinschrodt gefolgt, der dieß weit methodischer vorträgt. Cben so gehört §. 23 des sten Capitels, der von der Eintheilung der Berbrechen handelt, offenbar nicht in dieß Capitel, sondern in das 2te von der Grundlage aller Verbrechen und ihrer Eintheilung in dolose und culpose, wo der Verf. sich freylich nicht auf Die Ginibeilung allein hatte einschränken muffen.

Noch können wir nicht unbemerkt lassen, daß die §. 31: vorgetragene Eintheilung der Todesstrafen in die mit würklischer Todtung und ohne Todtung, ob man gleich wohl weiß, was därunter verstanden wird, doch wahrlich dem schlichten Menschenverstande entgegen ist; so wie der Nebenumstand, ob die Leibesstrafen vom Henkerstnechte vollzogen werden oder nicht, doch eigentlich keine Classification dieser Strafen an sich selbst ausmacht.

Uebri.

Uebrigens hat der Verf., wie schon die Seitenzahl dieses Lehrbuchs beweiset, alles in kurzen Sagen vorgetragen; welches frenlich zur allgemeinen Uebersicht ganz gut ist, aber doch immer den Nachtheil hat, daß, wie hier, manche solcher kurz gefaßten allgemeinen Sage. so wie sie da stehen, von ihren besondern Seiten betrachtet, und ohne die gehörige Einschränztung, unrichtig sind, und den Lehrling, der gemeiniglich seiz nem Lehrbuche auss Wort folgt, leicht zu Trugschlüssen versleiten konnen. So z. B. leidet der S. 33. ausgestellte allgemeine Saß: "Mündige trifft die Strase des Geses, denn Winderjährigkeit ist an sich kein Milderungsgrund," doch grosse Einschränkung. Solche Säße wird der Verf. dann wohl ben seinen Vorlesungen gehörig berichtigen; woben wir dem Zuhörer nur die nöthige Ausmerksamkeit wünschen.

Ben dem allem wollen wir diesem Lehrbuche seine Brauchbarkeit nicht sabsprechen, die es bey einem geschickten Bortrage haben kann.

Hw.

Civilistisches Magazin, vom Prof. Hugo in Göte: tingen. Zwenten Bandes viertes Deft. Ber- lin, ben Mylius. 1797. in 8. 8 R.

Mit wahrem Vergnügen zeigen wir dieß neue Heft dieses Adagazins an, das sich in seinem Berthe so ruhmlich ershält, und dem jeder Freund des civilistischen Studiums mit uns eine recht lange Dauer wünschen wird. Das gegenswärtige Hest durfte leicht wegen Nr. XX. unter allen das interessanteste senn. Es enthält folgende 4 Stücke.

Mr. XVIII. Geren G. T. Aath Sopfner's Berichtigung gewöhnlicher Vorstellungsarten über die spärtern Schicksale der Basiliken. Das von dem sur unfre Rechtswissenschaft zu früh verstorbenen Sopfner zu Giessen 1774 geschriebene Programm de Basilicon libris verdiente es allerdings, nach Juglers in seiner juristischen Biographie geäussertem Bunsche, worin demselben jeder, der diese vortresssiche Arbeit kennt, benstimmen wird, dem gewöhnlichen Schicksale aller kleinen akademischen Schriften entrissen und in irgend eine Sammlung aufgenommen zu werden. Der N. U. D. B. XXXVII. B. 2. St. Vo Zest.

Berausgeber liefert baber bier einen beutschen Auszug baraus, der um fo schätzbarer ift, ba er zugleich Zusäße und Verbesserungen dazu enthält, welche der verstorbene Sopfner noch dem Berausgeber mitgetheilt hat, und überdieß mit des Herausgebers Noten versehen ift. Die darin ausgesührten benden Hauptsate sind bekanntlich folgende: 1. Es ist nicht bewiesen, daß Cujas die 60 Bücher vollskändig gehabt habe. 2. Sabrot (nicht Sabrott, wie in der Note richtig bemerkt wird) hat nicht 41 Bucher vollständig drucken lassen. Durch zwen Zugaben hat der Herausgeber den Werth dieses hier gelieferten Auszugs erhöhet. In der erften liefert er Sabellen. welche von jedem einzelnen Buche der Basiliken den Inhalt und die Bahl der Titel, wie sie ursprünglich gewesen seun muß; ferner die Bemerkung, ob Cujas das Buch gewiß befessen habe oder nicht, oder ob dieß unentschieden ift; hier= nachst die Druckjahre lateinischer Uebersetzungen vor Sabrot sowohl, als den Band und die Seitenzahl eines Buchs in der Sabrotschen Ausgabe; endlich die Seitenzahl in der Meers mannschen Ausgabe von 4 Büchern enthalten, welche letze tere jedoch in der dazu bestimmten Columne nirgends angegeben Mr. Die zwente Zugabe enthalt die Literatur der Basiliken nach dronolegischer Ordnung.

Mr. XIX. Ueber die Agnilische Stipulation, vom Berausgeber. In diesem furgen Auflage zeigt der Berf. daß der von allen Schriftstellern vorgetragene Begriff, nach welchem jede Berwandlung einer abligatio in eine Stipulation in der Absicht; sie durch eine Acceptilation zu tilgen; die Aquilische Stipulation heißt, dem ganzen Zusammenhange und dem klaren Buchstaben des g.-1 und 2. I. quib. mod. zoll, oblig, zuwider sen, und daß, wie dieser Text flar angebe, nicht jede Bermandlung einer Schuld in eine Stipulation die Erfindung von Aquilius Gallus sen; sondern daß die Allgemeinheit der Unsdrücke das Charakteristische der Uguilischen Stip, ausmache, indem Maulius erst ein sehr gutes Kormular zu einer Generalquittung angegeben, baman worber uur Acceptilationen über diefe und jene einzelne Forde rung gehabt, welche Forderungen ohne Zweisel auch schon vor feiner Zeit zum Behuf ber Acceptilation in eine Stipulation verwandelt worden.

Ben dieser Gelegenheit erwähnt der Verf. noch eine Schwierigkeit in der Auslegung dieses Titels der J. in Apsehung.

- comple

sehung der auszuwerfenden Frage: Konnte die Aquilische Stip.
noch zur Zeit, da die Institutionen versätzt wurden, so eins
gegangen werden, wie sie im s. 2. vorgetragen ist, da sie
doch eine novatio ist, und zu dieser Instinian am Ende des
s. 3. erfordert, es musse ausdrücklich gesagt senn: quod propter novationem prioris obligationis convenerunt? Diese
Schwierigkeit, glaubt er, lasse sich dadurch leicht heben, das
Instinian hier den Fall, wo die erste Obligation nicht aus
einer Stipulation herrühre, nicht gemeint habe, und daher
die Aquilische Stipulation auch so gut wie sede andre novatio einer nicht durch Stipulation entstandenen Korderung geblieben, wie sie war, d. h. ohne eine ausdrückliche Erwähnung
der Absicht zu noviren gultig.

Mr. XX. Wen aufgefundene Processordnung für das cisalpinische Gallien Ein ausgerst mertwürdiges Stud, für deffen Mittheilung der Berausgeber den Dant eis nes jeden Rechtsgelehrten verdient. Ob wir gleich Beden, der sich genauer damit bekannt zu machen wünscht, selbst darauf verweisen mussen: so alauben wir doch unfrer Bibliothet einen gerechten Borwurf zu zuziehen, wenn wir von dies fem merkwürdigen Producte nicht wenigstens bas anfuhren, mas zu deffen nothwendiger Kenntnig dient. Ben Belegen. beit, als im Jahre 1747 die sogenannte tabula alimentoria oder Traiani zu Macinesso im Piazenzischen unter den Ruinen der Stadt Beleja gefunden murde, welche bekanntlich Muratori, Maffei und Terrasson edirt haben, grub man weiter nach, und fand nur 15 braccio von demselben Orte im Jahre 1760, eine noch ganz unversehrte metallene Tafel, welche die gegenwartige Urfunde enthalt; die jedoch bis jest so gut wie gar nicht bemerkt, und noch gar nicht erlantert Denn es erhielt sie zwar der Canonicus Coffa, der, welcher auch jene gröffere Urfunde aus den Sanden der Glockengieser gerettet hatte, und der fie auch zu erflaren Die Tafel tam nachher zu jener andern in das konigliche Museum zu Parma, und Costa's Papiece kamen in die dortige Bibliothek. Allein obwohl Abschriften von bens den unter mehrern italienischen Gelehrten einculirten: so brachte doch die Sache zuerst der Graf Carli erft im Jahre 1788. im ersten Bande seiner Antichita Italiche, ins Publicum, indem er eine von ihm selbst gemachte, und nachher noch von einem Freunde verglichene. Ubschrift, eine italienische Neberfegung

sekung und Anmerkungen darüber drucken ließ; welches Buch in die Göttingensche Universitäts Wibliothek kam. Nachdem im Jahre 1790 Poggi die Urkunde einzeln hatte abdrucken lassen und Pittarelli die Uebersekung von Costa geliesert hatte, erschien endlich Marini's Werk: Gli Atti e monumenti di Fratelli Arvali, zu Nom, 1795, worin er die Urskunde abdrucken ließ, und die Abkürzungen erklätt, wo er ste anders liest, als Costa gethan hatte. Er weicht jedoch in der Angabe der ausgedruckten Buchstaben oft von Carli ab.

Serr Prof. Sugo liefert hier nur den Text der Tafel nach Carli, der ihm genauer scheint, als Marini, nebst einer ganz wörtlichen Uebersehung, und giebt in Noten die Bedeutungen der einzelnen Siglen und die Abweichungen von beyden italienischen Uebersehungen an. Hierauf folgt endlich ein Commentar zur Er-läuterung dieses Fragments, der ben allen Lücken, die er enthält, Sader Verf. eilte, um den Gebrauch dieser neuen Quelle für die Nechtsgeschichte den Civilisten, welche die dortige Bibliothek nicht benußen konnen, je eher je lieber zu perschaffen) immer sehr schäschar bleibt; ob er gleich ben uns den Wunsch übrig läst, daß der Verf. ben mehrerer Musse uns diesen Commenstar vollständiger schenken moge, der von seiner Hand Jedem willkommen sehn muß. Wir wollen hier nur das Vornehmsste daraus anführen.

Das gegenwartige Fragment, das hochstens den fünften Theil des Ganzen ausmacht, da es augenscheinlich ist, daß 3 ahnliche Tafeln vorhergiengen, und wenigstens noch eine folgte, ist aus einem römischen Volksschlusse, worin die Rechte Der Einwohner und Municipalobrigkeiten im cisalpinischen Gine lex nennt fich die Urfunde Gallien bestimmt werden. felbst. Die Zeit, in welche diefer Volksschluß fallt, lagt sich mur in so weit bestimmen, daß er fruher, als die Auguste, und spater, als das bte Jahrhundert, ift. Unstreitig ist diese Arkunde in juristischer Hinsicht für das ius civile eins der ale Terwichtigsten von allen bisher entdeckten alten Dentmalern. Es ist eine romische Procesordnung, zwar nur, nach unserer Sprache, die Untergerichtsordnung für die Municipalobrigkeiten; da wir aber die Ordnung des Obergerichts (das Edi-Anm des Prators) nur aus viel meniger zuverlässigen Fragmenten in Buchern fennen : fo ift mohl feine Frage, dag uns die vollständige Erhaltung der ganzen Ler noch aufferordent. lich viele Aufschlusse geben werde. Das gegenwartige Frage ment

ment selbst enthält von dem Ganzen das Ende des XIX Cappitels von der novi operis nunciatio, das XX Cap. von damnum insectum, das XXI Cap. von res creditae, das XXII Cap. von andern Korderungen, und den Unfang des XXIII Cap. von Erbschaftstheilungen, welche der Verf. einsellt commentirt.

Mr. XXI Ueber Pittenii oeconomia ediki perpetui, von Berrn Canzler Roch in Giessen. Dieser Aussatz ist durch die im vorhergeheuden Hefte gelieserte Abhandlung des Herrn Ober : Hof. Ger. Us. Baubold: über die Versuche, das prätorische Woict herzustellen, veranlaßt. Der gelehrte Verf. zeigt hier mit sehr tristigen Gründen, daß Pittenii oeconomia viemals gedruckt sep, und das Manufscript auch wohl nicht mehr existire; daß übrigens auch, wenn es ja wirtlich existirt habe, das juristische Publicum durch den unterbliebenen Abdruck wenig verloren habe.

Hw.

Aussührliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld; ein Commentar für meine Zuhörer. Bon
D. Christian Friedrich Glück. Dierten Theils
erste Abth. 1796. Vierten Theils zwente Abth.
1797. Erlangen, ben Palm. Zusammen 1
Alph. 17 Bogen, in gr. 8. 1 Me. 12 Me.

Der Verf. macht bem Publicum in der Vorrede zu einer schnellern Fortsetzung des Commentars Hoffnung, da vor der Hand für die Erleichterung seiner Facultätsarbeiten gesorgt worden ift, die an dem langsamen Fortgange desielben vorzüglich Schuld gewesen sind. Mit dem vierten Theile hat der Berf. erft die Lehre de palis, im vierzehnten Titel deszwenten Buches, beendiget. Da er aber neue Versprechungen jum schnellern Fortrucken des Werks giebt : so wollen wir die Hoffnung, es noch einmal ganz von der hand des Verf. bes endiget zu sehen, nicht aufgeben; sondern wollen vielmehr das Publicum zu neuem Bertrauen auffordern, unter Bezeugung des Wunsches, daß einem so grundlichen und mit so vieler Belesenheit ausgearbeiteten Werte, als der Glucksche Coms mentar ift, durch das Beer spater entstandener und im Fluge erschei. 11.3

erscheinender, aber auch schlecht geschriebener, Commentare kein Eintrag geschehen moge,

Dŋ.

Wersuch über bas Strafrecht, von J. P. A Leisler. Franksurt am Main, ben Eichenberg. 1796. 1½ Bogen. 8. 2 98.

Mas für eine Absicht mag doch Herr J. P. Al. Leisler ges habt baben, tem Publicum eine Diece von einem und einem halben Bogen auf utischen? Freylich konnte man denken, daß er sich doch auch einmal das Vergnügen habe machen wollen, seinen Damen gedruckt zu lesen, wenn er diesen nicht aus bloffem Pflichroefuhle auf den Titel hinzugesetzthätte, indem er &. 2: in er Rote sein Glaubensbekeuntniß ablegt, "baß, ob er gleich jede Einschrankung der Pregfrenheit migbillige, er es dennoch fur Pflicht des Schriftstellers halte, kein Werk phne leinen Nomen diucken zu lassen; es ware benn, daß in einem Staate philosophische Untersuchungen über wichtige Ungelegenheiten der Menschheit verboten waren. Da dieß nun in dem Lande, worin er lebe, der Fall nicht sen: so habe er. feinen Grundlagen gemäß, diesem Huffage seinen Ramen vorgesett." Dafur mag sich nun unser guter Meufel ben ihm besonders bedanken, dem seine muhvolle Arbeit um ein groffes erleichtert merden murde, menn alle Schriftsteller Dautichlands von foldem Pflichtgefühle durchdrungen waren, als unfer Verf, ist, und damit das groffe Perzeichnis der and. nymilden Schriften füre kunftige geschlossen mare.

Wir für unsern Theil glauben übrigens einer weitern Geurtheilung dieser Arbeit überhoben seyn zu können, da sich Jeder ja leicht verstellen kann, was sich über eine Frage von der Wichtigkeit: ob Strafen überhaupt, und besonders Todesstrafen, erlaubt sepen? auf 22 Seiten, movon noch dazu die letzten acht blosse Declamationen einnehmen, eben sagen lasse, Wenn man nun gleich auf diesen 22 Seiten durchaus keisnen neuen Gedanken antrisst: so ist doch wenigstens der Einsfall neu, eine Materie, worüber die besten Köpse ganze Büscher zu schreiben sich die Mühe gegeben haben, auf so wenigen Seiten völlig abzusertigen. Immerhin hatte Herr L. indes diese ganz bekannten Saze, die er in andern Schriften gestelle ganz bekannten Saze, die er in andern Schriften gestelle

tesen hat, exercitii causa für sich niederschreiben mögen; aber wozu ließ er sie drucken? — Doch es sind ja nur ein und ein halber Bogen, die den Papierpreis grade nicht vertheuern werden; und so mag es denn darum seyn.

Hw.

#### Weltweisheit.

Grundsäse der natürlichen Rechtswissenschaft, nebst einer Geschichte derselben, von Ernst Ferdinand Klein, Preuß. Geh. Justiz- und Cammergerichts- Nath, 2c. Halle, ben Hemmerde und Schwetschke. 1797. 373 S. 8. 1 Me.

Der gelehrte Herr Berkasser hat sich durch dies Lehrbuch gin neues Verdienst um die Rechtswissenschaft erworben; und da es aufden Benfall des Publicums ficher rechnen fann :. fo wird es unfrer Empfehlungi nicht erft bedurfen. Der Be-Achtspunct für diese Arbeit und die Absicht des Verf. daben werden sich am boston aus beffen eigener Meusserung darüber er geben, die wir übrigens nicht als eine Entschuldigung für die Herausgabe dieses Lehrbuchs amehmen wollen. fehr wir es auch sonft Jedem, der in einem Zweige der Wife fenschaft die vorhandenen brauchbaren Lehrbücher noch mit einem neuen vermehre, zur unablässigen Bedingung machen möchten, sich zuvor durch guttige Rechtfertigung mit dem Pus blicum abzufinden: so sind wir doch der Meinung, daß ein solches Lehrbuch, wie das gegenwärtige, auch ohne alle weis tere Entschuldigung breift im Publicum auftreten tonne, Bollte der Himmel, daß dieg ben allen unsern kunftigen Schriften der Kall sern mochte, dann cest konnten wir uns des goldenen Zeltalters unfrer Literatur richmen. "Ich bedurfte, sagt der Berf. in der kurzen Borrede, eines besondern Lehrbuchs der natürlichen Mechtswissenschaft, theils weit mein Spfrem des Maturrechts von den bisher erschienenen Lehrbüchern in manchen Stücken abweicht, theils weil ich mich dessen als einer Einteitung zu meinen Borlesungen über das Criminal : Kirchen : und Preuß. Civilrecht bedienen mollte."

Da wir vorauslegen konnen, das jeder philosophische Rechtsgelehrte, und das heißt doch wohl jeder Rechtsgelehrte überhaupt? (denn man wird doch wohl foldie, die über ihre Wissenschaft zu philosophiren für unnöthig und überflüssig halten ober dazu unfabig find, nicht mit diesem ehrwurdigen Ramen belegen wollen?) dieß Buch selbst lefen und ftudiren wird, und daher eine umftandliche und detaillirte Ungeige deffelben unnothig ift: so wollen wir uns hier nur auf eine furze Darftellung der innern Einrichtung einschränken, und noch im Allgemeis nen bemerken, daß der Berf. bey beabsichtigter und erreichter Bollstandigteit und systematischer Unordnung des Ganzen die einzelnen Cate mit zweckmassiger Rurge, Bestimmtheit und Deutlichkeit vorgetrugen, und besonders ben jeder Materie auf die genaue Feststellung der eigenthumlichen Granzen der natürlichen Rechtswissenschaft Rücksicht genommen habe. Ueberall zeigt sich der Verf. als philosophischer Kopf und Selbstdenker, und fast jede Seite aiebt einen Beleg davon, fo wie von seiner durch eifriges Studium erlangten reifen Renntniß alles deffen, was bisher in diefer Wiffenschaft und für deren Erweiterung geleistet worden ift.

Nach vorausgeschickter Einleitung trägt der Verf. zuerst das aussergesellschaftliche Asturrecht vor, und zwar das unbedingte in s Capiteln, und das hypothetische in 18 Capiteln; hierauf aber dazz gesellschaftliche Aaturrecht, wo er im isten Capitel von Gesellschaftliche Aaturrecht, im 2ten von der häuslichen Gesellschaft, im 3ten von der kirchlichen Gesellschaft, im 4ten von dem natürlichen Staatsrechte, und im 5ten von dem natürlichen Völkerstechte handelt.

Ungeachtet uns zu einer umständlichen Auseinandersestung und Beurtheilung der hier aufgestellten Sate und Ideen des Verf. der Raum gebricht, und wir dieß den sur die Philosophie ausschliesungsweise angelegten Journalen überlassen mussen: so glauben wir es doch unsern Lesern schuldig zu sehn, wenigstens einige der vornehmsten derselben zu ihrer eigenen weiteren Prüfung, und um daraus den Seist des Ganzen einigermassen beurtheilen zu können, bloß auszüheben.

5. 1. "Gesetze für fren handelnde Wesen sind allgemeine Regeln, welche gemeingültige Gründe der Mothwendigkeit für

für ganze Gattungen von Subjecten zur Bestimmung gam-

- s. 46. "Die Rechtswissenschaft überhaupt ist ein Spessem von Lehren über die moralische Gränzbestimmung der aussern Frenheit für die moralischen Wesen, welche in der Sinnenwelt leben." §. 47. Sie heißt die natürliche, so weit sie die Nechte und Verbindlichkeiten aus natürlichen Gessehen und aus der Natur der Gegenstände herleitet, welches nicht anders, als mit beständiger Rücksicht auf die letzte Besdingung aller Nechte, geschehen kann."
- nigen Theil der praktischen Philosophie, welcher Naturrecht heißt, in sich, als welcher von den Rechten und Verbindlichskeiten handelt, so weit sie allein aus der allgemeinen Menschennatur hergeleitet werden konnen. Was hier natürsliche Rechtswissenschaft genannt wird, wird gewöhnlich unter dem Namen des Naturrechts begriffen. Alsdann aber wers den die Gränzen des Naturrechts über die Gränzen der übrisgen praktischen Philosophie ausgedehnt, als welche sich nur mit den a priori gegebenen Wahrheiten beschäftigen kann.
- Den Grundsat des Naturrechts bestimmt der Verfasser §. 54 so: "Zwang und Sewalt sind nur zum Schutz der gemeinsamen oder der mit dieser verträglichen eigenen Frenzeit verminstiger Wesen erlaubt." §. 56. "Zu Vermeidung aller Misverständnisse kann dieser Grundsatz des natürlichen Zwangsrechts auch so gesaßt werden: Zwang und Gewalt sind nur zum Schutz der ursprünglich zustehenden und rechtzmässig erworbenen Frenheit erlaubt, so weit sie nicht rechtsgültig eingeschränkt worden."
- S. 57. "Das Wort erlandt bezeichnet im moralischen Sinne das, was mit dem Moralgesetze übereinstimmt; im natürlichen dasjenige, was dem Grundsatze des Naturrechts nicht widerspricht." S. 58. "Das Wort Recht im weitern Sinne bezeichnet den Umfang des Erlandten im zwenten Sinne. Hierunter begreift man sowohl das, was ich Bezsugniß, als das, was ich Recht im engern Sinne nenne Das Wort Befugniß bezeichnet den durch den Grundsatz des Naturrechts hestimmten Wirkungskreis, ohne Nücksicht auf die Verbindlichkeit der Andern, diesen Wirkungskreis aus zuerkennen; und die Besugnisse eines Menschen bestehen das

her in dem Umfange des Erlaubten, so weit es mit Gewalt durchgesetzt werden darf. Eine Befugniß, welcher eine Iwangspflicht des Andern gegenüber steht, heißt Recht. — Es ware sehr zu wunschen, daß die Nechtsgelehrten den von mir angegebenen Unterschied zwischen Besugniß und Recht annehmen mochten, damit das heilige Wort Recht den Nesbenbegriff der Unverletzlichkeit mit sich führen mochte."

- J. 101. "Miemand hat das Recht, andere in der freyen Ueusserung ihres Urtheils über seinen morali den Werth eins zuschränken; in so fern aber eine solche Neusserung als Mittel zu einem unerlaubten Zwecke gebraucht wird, ist sie unerlaubt."
- g. 113. "Das Motbrecht ist die Besugnis von einer ausser dem Nothfalle unstreitigen Verbindlichkeit, eine Aussnahme nahme zu machen. Bey der Collisson blosser Besugnisse bes darf es des Nothrechts nicht. In wie sern die Ausnahme mit gutem Sewissen gemacht werden konne, entscheidet die Moral. Diese an sich schwere Lehre ist dadurch noch schwieriger gemacht worden, daß man den Kall der blossen Desssugis, wo auf der andern Seite gar keine Verbindlichkeit ist, von dem Nothrechte nicht unterschieden, und im Falle des eigentlichen Nothrechts den Unterschied zwischen der Zwangs, und Gewissenspsicht übersehen hat."
- Inchtigung darin unterschieden, daß diese die Besserung des Gestüchtigten, jene aber die Abwendung der Veleidigung zum Iweck hat. Zum Begriff der Strafe im rechtlichen Sinne gehört der Begriff des Verdienstes nur in so fern, als daben eine rechtliche Zurechnung einer unerlaubten Handlung vorausgesetzt werden muß. Aber das Verhältniß der Grösse des Strafibels zu der Quantität der Pflichtverl hung ist bloß moralisch."
- §. 222. In so fern die Strase vorher ausdrücklich oder stillschweigend rechtmassig angebrohet worden ist, oder ohne sie die künstige Becintrachtigung der Frenheit nicht abgewendet werden könnte, gehört das Rocht, sie zu drohen und zu poliziehen, unter die absoluten Rochte des Menschen. Hieraus ergiebt sich auch, wie das Strasrecht habe in die Gesellschaft eingeführt werden können; denn nie hatte die Gesellschaft das Necht haben können, eines ihrer Mitglieder als blosses Mittel zum Besten anderer zu brauchen, durch Bestrasung desselben bloß zum Bessen anderer, weil man

su vollziehen dem Staate übertragen werden, welcher so dann wiederum als moralische Person die zu feiner Vertheis digung unembehrlichen Mittel branchen kann.

- §. 323. "Die Rechtswohlthat des Bürgen, daß zuvor gegen den Hauptschuldner die zweckdienlichen Zwangsmittel versucht werden sollen, ehe der rechtliche Zwang gegen den Bürgen eintreten könne, (benefic. ord, l. excuss.) tann nach dem Naturrechte nicht als ein, einem jeden Burgen zustehens des, Recht betrachtet werden."
- S. 386. "In so fern die Mitglieder der Gesellschaft zu fammengenommen als Eine Person betrachtet werden; werben sie mit dem Namen einer mystischen oder moralischen Perfon belegt. Die vollen Rechte einer moralischen hat eine Gesellschaft nur alsdann, wenn das, was nach der innern Einrichtung der Gesellschaft für den Willen derselben gilt, auch in Unsehung berer, welche nicht bagu'geboren, bafür gelten Berschiebene Rechtslehrer nehmen an, daß jede Gesellschaft eine moralische Person ausmache; allein da die Personen in einer Gesellschaft nicht aufhören, besondere Subjecte zu senn, und die Personen ausser ber Gesellschaft nicht in allen Fallen berechtiget und verpflichtet find, sich um das dauernde Verhaltnif der Mitglieder der Gefellschaft zu befummern; so kann der Gesellschaft nicht unter allen Um-Standen das Recht eines besondern Sanzen zugeschrieben werden."

Der J. 422. gegebene Begriff von der hauslichen Gesfellschaft, daß sie "aus den Personen bestehe, welche sich zu Berschaffung und Erhaltung derjenigen Bedürfnisse und Besquemlichteiten vereiniget haben, welche durch das Bepsammensenn Mehrerer entstehen," durfte doch wohl zu genestell seyn.

- gung der Geschlechtsbedürfnisse errichtete Gesellschaft zwischen Personen verschiedenen Geschlechts."
- daß er mit mehrern Personen des andern Geschlechts eine eheliche Gesellschaft geschlossen habe; obgleich dadurch beionders

vers der edlere Zweck der Ehe erschwert wird. Daß eine Krauensperson mit mehrern Mannspersonen eine Che schliesse, ist wegen der Ungewißheit der Baterschaft noch weniger zu billigen. Die Monogamie ist daher als die bessere, die Poslygamie aber als die unedlere Art der She zu betrachten, und die Polyandrie läßt sich nur in wenig Fällen rechtsertigen.

- 5. 429. "Die Gründe, weswegen von andern Verträsgen abgegangen werden kann, sinden auch auf die Che Unswendung."
- 5. 453. "In so fern die Leibeigenschaft alle Verbesserung des Zustandes unmöalich macht, oder sich auf die Nach-kommen ohne Mücksicht auf die durch die Erbfolge übernommenen Pflichten erstreckt, ist sie unerlaubt, weil ein Sesbrauch der Frenheit, welcher die wesentliche Frenheit aushebt, keine rechtliche Wirkung hat, und die Handlung derzenigen, welche verbunden sind, sür das Beste Anderer zu sorgen, sie keines so wesentlichen Gutes, als die Frenheit ist, berauben kann."
- Dekenntnisse gewisser Lehren kann weder eine Gewissenspflicht noch eine Zwangspflicht existiren. Wer nicht verbunden ist, gewisse Lehrmeinungen als wahr anzunehmen, kann auch nicht verbunden sepn, sie als wahr zu bekennen und zu lehren. Ein Vertrag zu wechselseitiger Vestärkung in gewissen Ueberzengungen hindert die Erforschung und Mittheilung der Wahrheit, und ist also pflichtwidrig."
- s. 458. "Da eine Bereinigung zu Verbreitung gewisser Meinungen keine rechtliche Verbindlichkeit wirken kann: so kann nur der Gegenstand, worüber, aber nicht die Meinung, welche als Wahrheit gelehrt werden soll, durch Vertrag bes stimmt werden."
- g. 459. "Wenn der Lehker den Auftrag hat, nur das, was andre glauben oder geglaubt haben, zu erzählen, kommt es auf Widerspruch nicht an, in welchem seine Meinung mit der vorgetragenen steht. Soll er aber durch Verrichtung des äusserlichen Gottesdienstes den innerlichen befördern: so muß er Ucherzeugung haben und Ueberzeugung wirken, wenn der Vortrag zweckmässig seyn soll."

- gest einerlen Meinungen, die Kirche im theologischen Sinne sienerlen gottesdienstliche Gebräuche, die Kirche im rechtlichen Sinne vertragsweise bestimmte Verbindlichkeiten voraus. Die Kirche im rechtlichen Sinne kann bestehen, wenn sich auch die Kirche im gemeinen und theologischen Sinne veräns dert hat. Die Lehren, wodurch sich die Kirchen im theologischen Sinne von einander unterscheiden, heisen ihre Symbole. Die Kirche im rechtlichen Sinne bedarf ihrer nicht, und die Kirche im gemeinen Sinne behalt sie nicht."
- haft im rechtlichen und innerlichen Sicherheit errichtete Gesellsschaft im rechtlichen Sinne. Wenn man auch Glückseigkeit, Cultur und andre Arten des positiven Guten zum Staatszwecke macht: so muß man doch den Nuken, welcher aus dem geselligen Leben von selbst folgt, nicht mit dem Zwecke verwechseln, welcher mit Gewalt bewirkt werden soll. Das gegen muß man aber auch nicht vergessen, das Sicherheit mit Macht, und Macht mit Wohlstand genau zusammenhängt, und also der Streit über den Staatszweck weniger erheblich ist, als er zu sehn scheint."
- §. 519. "Da das Strafrecht sich auf das Recht der Selbstvertheidigung grundet, und die Selbstvertheidigung auch mit Gefahr Underer vollführt werden darf: so find auch Die Todesstrafen erlaubt, wenn der Staat fich und seine Mitburger auf andre Beise nicht schüßen kann. Denn wenn gleich dadurch der, welcher schon beleidigt worden ift, nicht gegen die Beleidigung vertheidigt werden kann: so ift doch die Un. drohung derselben, und die zufolge derselben geschehene Vollziehung ein Mittel, Diejenigen zu schutzen, welche wenn die Furcht vor der Strafe nicht zu ihrem Besten wirtt, den Belei. digungen Underer Preis gegeben wurden. Und ob es gleich pon Seiten des zu Bestrafenden keiner Einwilligung bedarf: so ist es doch auch nicht nur erlaubt, sondern sogar nothwens dig, eine Lebensgefahr zu übernehmen, ohne welche die gemeine Sicherheit nicht erhalten werden kann; besonders wenn die Lebensgefahr erst aus einer ohnedieß zu unterlassenden Kandlung entsteht, und das Geset, aus welchem diese Lebensgefahr fließt, ursprunglich auch gum Besten dessen gereiche te, welcher sich die Lebensgefahr durch eine unerlaubte Handlung zugezogen bat.

6. 520.

- s. 520. "Das Begnabigungsrecht ist nicht als unerlaubt anzusehen, weil dadurch die Rechte der Bürger nicht verletzt werden; wenn nur dem Beleidigten die Erlangung seines Rechts nicht erschwert wird, und wenn die Begnadigung nur unter solchen Umständen geschieht, wo die Billigung des Publicums wahrscheinlich und der Grund der Begnadigung so beschaffen ist, daß der Verbrecher sich nicht mit der Hoffnung einer ahnlichen Begnadigung schmeicheln kann."
- gel als ein Theil der gesetzgebenden Gewalt zu betrachten, weil die daraus für die Zukunft entstehenden Folgen zu weit aussehend sind, als daß man annehmen konnte, es hatte der pollziehenden Gewalt ohne Concurenz der gesetzgebenden übertragen werden sollen; zumal da alsdann ganz andre Gesetz, als zu Friedenszeiten, Statt sinden."
- Stimme der Weisesten am kräftigsten wirken tahn, 2) die wenigste Veränderung zu besorgen, und 3) die bürgerliche Frenheit am meisten ausgebreitet und gesichert ist." Ja wohlt ja wohl! Aber wenn wird diese unter dem Monde gefunden werden!
- 5. 573. "Unabhängige Völker können von Niemanden gehindert werden, ihre Verfassung zu andern; wenn aber das durch Jemand an seinen Rechten gekränkt wird: so können Undre sich mit ihm zur Wiederherstellung seiner Rechte verstinden. Es sindet jedoch, wegen vorgegebener Ungerechtigskeiteiner verfassungsmässigen Entscheidung, keine Einmischung in die innern Ungelegenheiten fremder Völker Statt."
- Dermehrung ihrer Guter berechtiget, und die Uebermacht des einen Volks kann den übrigen kein Recht geben, die Rechte des übermächtigen zu verletzen. Auch unter dem Vorwande des Gleichgewichts von Europa dürfen keine Ungerechtigkeisten ausgeübt werden. In so fern eine Verbindung der mins der mächtigen Staaten auf den Schutz der Unterdrückten gestichtet ist, hat sie sowohl die Villiaung der Mocal als der Politik auf ihrer Seite; wenn sie aber nach der Absücht ihrer Vertheidiger auch die Vefugniß geben soll, sich der übrigens rechtmässigen Erweiterung der Macht eines Andern zu wiedersehen: so ist sie schlechterdings pflichtwidrig, und sie Versehen: so ist sie schlechterdings pflichtwidrig, und sie

konnte nicht einmal durch Bertrage gultig eingegangen werden."

In der angehangten furgen, in aller Sinsicht empfeh. lungswürdigen, Beidrichte der natürlichen Rechtswissen. schaft erörtert der Berf. im isten Cap.: Was Geschichte des Maturrechts sep; entwirft im zten die Grundzüge der philosophischen Geschichte des 17 R.; liefert im sten eine kurze Uebersicht der bistorischen Umstände, welche auf die Geschichte des 27. A. Einfluß gehabe baben, und tragt im 4ten, sten und 6ten die specielle Ge-Schichte der naturrechtlichen Ideen bey den alten Volfern, die Geschichte des M. R. in den mittlern Zeiten, und die neuere Philosophie nach Wiederherstellung der Wissenschaften vor. Wir wollen unfre Leser unter andern nur auf die furze aber treffende Kritik des bekannten Werks des Grotius de iure belli et pacis, S. 346 ausmerksam machen; auch konnen wir uns nicht enthalten, noch folgende Stelle abzus fchreiben. S. 364. "Reine Begebenheit hat mehr zum Une ban des Naturrechts bengetragen, als die franzbsische Revolution, weil sie einerseits sowohl die Zuschauer, als die, welche das Schauspiel aufführten, über die Buide des Rechts tiefer nachzudenken nöthigte, und weil sie anderntheils durch Aufstellung nicht genau bestimmter Sabe über die naturliche Gleichheit und Frenheit die Berichtigung derfelben veranlagte." Es find übrigens hierunter zwischen den Schriften von Bent, Richte und dem Verf. auch die Rebbergsteben Untersuchuns gen allegirt; woben der Berf. wohl vermuthlich vergessen hat. durch angebrachte Sternchen im Texte zu bemerken, daß die lettere Schrift zu dem Worte Anfliellung, jene erstern aber zu dem Borte Berichtigung gehören.

Ein Reals und Personalregister beschließt dies empseh-

Hw.

Essai sur la Science. MDCCXCVI. 2 Bogen in gr. 8. 3 R.

Der nicht leicht zu verkennende Verf. diefer kleinen Schrift geht von dem Grundsatze aus, daß jedes Ding seine Ursachen habe,

habe, und felbst wieder Ursache neuer Wirkungen sen; daß durch diese Verkettung ein Ganzes, namlich das Weltall, ent= febe; daß alles in der Zeit vorhanden, und im Raum bensammen sey; daß jede Kraft sich durch ein Bestreben nach Thatigkeit offenbare, delfen 3 Arten und Grade unendlich verichieden find; daß die Dauer des Dasepus der Wesen unend= lich turg, und die Ausdehnung des Raums unendlich theil= bar sey. Diese allgemeinen Naturgesetze fieht er für wesents lich an; und aus ihnen leitet er nun Grundfage ber, denen er ihre prattischen Folgerungen zur Seite ftellt. Jene Grunds sate sind folgende: 1. Alles ift, auffert Wirkung und Gegenwirtung mesentlich nach dem Spftem der aus dem Unendlichen zusammengesetzten Ginheit. 2. Der Mensch ist besto vollkommener, je mehr er mit sich selbst einig ift. Diese Gins heit des Charafters hangt von der Zusammenstimmung ab. die sich zwischen seinen Gefühlen, seinen Gebanken und feinen Reigungen und Begierden findet, welche unendlich verschieden sind. 3. Der Mensch befaßt in der Idee des Weltalls die Einheit des Ganzen und die Unendlichkeit der Theile. 4. Die Denkfraft des Menschen begreift Alles nach vereins ten Berhaltniffen des Dasenns, der Groffe, der Beschaffenbeit, des gegenseitigen Einflusses, die ins Unendliche verschies den find. 5. Die hiftorische Biffenschaft faßt in dem Das senn jeder Thatsache ihre individuelle Einheit, und die Unende lichkeit der sie herbenführenden und durch sie bewirkten Umstande. 6. Die mathematische Wissenschaft berechnet und mißt die Groffen durch die Synthesis der Einheit und durch die Unalpsis des Unendlichen. 7. Die Metaphysik lehrt die mesentliche Einheit des Wesens, und die wesentliche Unend. lichkeit seiner Verhältnisse. 8. Die Raturwissenschaft erklart, wie die Einheit und die Berbindung der Theile, welche das Beltall ausmachen, in dem gegenseitigen Ginfluffe ber unend. lich zahlreichen Wesen besteht, welche sein Banges ausmacht. 9. Die Runft bestrebt fich, in ihren Berten die Ginheit des Bangen und die Unendlichkeit der Theile mit einander ju perbinden; sie wendet die Begriffe der Wissenschaften praftisch auf die Bedürfnisse des Lebens an. 10. Die encyklopadis sche Wissenschaft vereint den denkenden und den thatigen Mens schen, die Einheit der Wissenschaft und die unendliche Dannichfaltigkeit der Werke-der Natur und Runft, unter Ginen Besichtspunct. — Den Schluß macht foldende Apostrophe: eur et conservateur de la nature, fource éternelle, univeruniverselle, d'amour, d'intelligence et de toute - puissance! dont la voix parle au coeur, dont les lumières éclairent l'ame, dont la grace accorde la force nécessaire à la vertu: Essence Dieu! daigne agréer dans ce soible essai la pureté de l'intention! Puisse - t - il exciter l'homme à des nouveaux essorts pour mériter les bontés du créateur, en l'invoquant et en travaillant à sa propre perfection!

Qr.

## Mathematif.

Anfangsgründe der Hndrodynamik (,) welche von der Bewegung des Wassers besonders die praktischen Lehren enthalten. Von Abraham Gotthelf Kastiner. Der mathemat. Ansangsgr. Vierter Theil, zwente Ubtheil. Zwente, vermehrte Auflage. Göttingen, ben Vandenhoek und Ruprecht. 1797.
13 Vog. Vorr. und Inhalt, nebst 692 S. 8. und 5 Kupfertas. 1 R. 16 H.

Die erste Ausgabe dieses vortrefflichen Buches erschien 1769 auf 618 S. 8.; sie ist damals, als das erste deutsche Lehrbuch dieser Wissenschaft, in der A. D. Bibl 13tem Bd. S. 68—84 aussührlich und mit dem ihr gebührenden Ruhme angeseigt worden.

Der sel. Karsten bekam die erste Ausgabe dieses Buchs zu sehen, als er, wie Herr Rastner bemerkt, seine Sydrau. dik, die 1770 erschien, ganz ausgearbeitet hatte; folglich konnte jener von der Sydrodynamik des letztern keinen Gebrauch mehr machen. Es ist aus Vergleichung benderten Schriften bekannt, das Karsten von der allgemeinen Theorie, Herr Hofr. Kaltner aber von Ersahrungen ausgeht. Jene hat zwar grossen Muhen; diese aber unendlich grossere Vortheile. Denn die scharssinnigste Rechenkunst, ohne Nücksicht auf Natur, kann den größten Mathematiker wo nicht irre sühren, doch das arkthmetisch Mögliche praktisch unmöglich machen. Der sel. Leonbard Euler und die französischen Calculatoren R.U.D. B. XXXVII. B. 2. St. Vs Zest.

haben dieß so oft erfahren; aber Herr Kafiner hat, wie alle seine Schriften beweisen, bendes miteinander verbunden; das her denn der ungetheilte Benfall seiner rühmlichsten Ar-beiten, die ben der spätesten Nachwelt Dank und Verehrung erhalten.

herr hofr. Käffner giebt in der gegenwartigen Aus gabe von der zufälligen Berantasfung Nachricht, mas ihn bemog, seinen vorher entworfenen Plan, gang wider die Dethode ber vollgultigsten Mathematiker, hier auszuführen. sagt beswegen in der Vorrede S. XV.: Es waren ihm bep d' Alembert's traité des fluides —, wiederholter Anstren. gungen ungeachtet, immer die Voranssehungen dunkel geblie. ben, auf benen die Rechnungen des Franzosen beruheten. Auch ben Eulers Theorie der Druckwerke, die der Heri Hofr, in der vorliegenden Ausgabe seines Werks S. 615 fg. vorträgt, sepen ihm alle Voranssetzungen dieses sonst so grundlichen Gelehrten nicht deutlich. Dergleichen Dangel, die ihm in der Theorie aufgestossen waren, hatten ihn bewogen, von Erfahrungen anzufangen, und so viel Gebrauch davon zu machen, als nur immer möglich gewesen ware; ohne jedoch der mathematischen Genauigkeit, in Anwendung der Theorie auf die Praxis, zu nahe zu treten.

Ungeachtet biese neue Ausgabe, seit der ersten Erscheinung des Buchs, nur 74 Seiten Zusätze und Berbefferungen erhalten: so betreffen doch lettere meist literarische Motizen und Essenzen der Wiffenschaft, die er vorträgt, ohne, wie leis der in unfern Tagen zu häufig geschiehet, andre Arbeiten abzuschreiben, oder sie gur Erweiterung seines Buchs in der Urt ju gebrauchen, wie er fie hatte benuten konnen, wenn es die Absicht unsers Herrn Verf. gewesen ware, von den Ents deckungen Gebrauch zu machen, die seit 1769 in so vieler Hinsicht, durch die trefflichsten Untersuchungen anderer Gelehrten, veranstaltet worden find. Dadurch murde fein Buch, wie er selbst bemerkt, statt ein Octavband, wenigstens ein Quarthand geworden fenn. Aber so was tann Raffner nicht. Er liebt Dekonomie, ohne der Wissenschaft im Ganzen etwas zu vergeben, oder zu entziehen. Bielmehr eifert er ben jeder Belegenheit gegen dergleichen literarischen Unfug. die meist der Eigennus, oder die Auctorsucht, — selten aber die Liebe zur Ausbreiftung und Beforderung der Wiffenschaft Ueberdieß konnte Hr. K. auch wohl nicht füglich

ganz

S. Allerda

ganz neue Abhandlungen einschieben, ohne den Zusammenhang zu unterbrechen, oder das Ganze umzuandern. Denn alles ist, wie ben der ersten Ausgabe, nur nicht die Unzahl der vermehrten &, wie sich leicht denken laft, geblieben. durch ist nunmehr keine der neuesten Arbeiten in diesem Fache entbehrlich gemacht; vielmehr wird zu dem Gebrauche derselben in dem vorllegenden Werke die beste Unleitung gege. Eine merkwürdige, sehr gunftige Veranderung hat diese Auflage in der Theorie des Stosses auf runde Körper et. halten, die in der ersten als ein Bersehen stehen geblieben war, und nunmehr berichtiget ist. Dahin gehört &. 10 5. 24 der Mittelpunct des Drucks nach Belidor und Alugel; die Versuche Bossut's, Langsdorf's und Vince's S. 70 fg. wie Geschwindigkeit mit Wasserhöhe zusammenhängt; 20. ung's Untersuchung der Wasseruhren S. 123; Gregor Jons tana's Erinnerungen (S. 189 fg.) gegen die Berechnung: wie hoch das Wasser vermöge seines Falles springe; --Die S. 203 fg. ertheilte Erlauterung, wie Baffer in der Oberfläche keine Geschwindigkeit habe; - S. 221 fd. Stols lenrosche's Erfahrungen, daß Geschwindigkeit der Rluffe sich nicht wie der Fall auf schiefer Ebene berechnen lasse; — Zie menes über das Hufschwellen der Fluffe, nebst der E. 247 ertheilten Untersuchung über die Bohen der Queerschnitte; -S. 345 fg. Langsdorf's Untersuchungen über unterschläche tige Rader; — S. 384 fg. noch andre, von Blügel, Gerff. ner und Coans über biese Materie; S. 446 - 458 fq. vom Stoß auf runde Korper, in Bergleichung mit dem Die Neuere Erfahrungen über biefen Begenstand. Br. Hofr. R. bemerkt aber in Unsehung der lettern sehr rich. tig, daß wenn der schiefe Stoß sich nicht wie das Quadrat des Sinns der Steigung verhalte: so sey diese Theorie über. haupt nicht allzusicher. Dieser Umstand hat daher den Hrn. Berf. veranlaßt, bey der konigl. Soc. der Wiff. du Gottingen, wie bekannt, zu vermögen, eine Preisfrage über das Geset dieses Stosses für d. J. 1791 auszugeben; die aber durch unzulängliche Arbeiten unbefriedigt blieb. Hr. K. hat daher die alte Theorie, besonders ben der Frage: Vom Wege eines geworfenen Korpers in widerstehender Materic, vorlaus fig benbehalten. S. 463 fg. Beweise von Methoden, Geschwindigkeit der Flusse nach Gulielmi, Elvius und Andre auszumessen. S. 679 — 692 kommen furze beurtheilende Unzeigen und Bemerkungen von den vorzüglichsten Schriften Z 21. über

über Theorie der Hydraulik, Wasserbankunst und damit verwandten Geganstände vor. Die besten und berühmtesten Arbeiten, deren hier gedacht werden, haben bekanntlich Karsten, Rlügel, Selfenzrieder, Sesse, Silberschlag, Eitelwen, Bose, Jucks, Tetens, Woltmann, Wiebetelwen, Bose, Jucks, Tetens, Woltmann, Wiebeting, Bernhard, Bossur, Prony, die beyden Langsdorf, Busch, Buat und Jallinger geliefert, die sast alle
mit \*) bemerkt sind. Es ist wahrlich eine Ehre sur den schreibenden Gelehrten, wenn er seine literarischen Arbeiten von
einem Manne, wie Kässner, angesührt und sie, aus einem
günstigen Lichte, von ihm betrachtet und beurtheilt sindet.

Möchte es doch der Vorsicht gefallen, unserm würdigen Greise, der Krone aller forschenden deutschen Mathematiker (keinem der rühmlichen Männer unsers geliebten Vaterlandes zu nahe getreten) noch lange Munterkeit und Kräste zu schenken, damit die nur reine Wahrheit ausspähende Wisseitsschaft durch sein thätiges Bestreben, nützlich zu seyn, immer mehr und mehr vervollkommnet werde!

Mo.

Beschreibung eines noch wenig bekannten zum richtigen und accuraten Feldmessen sehr bequem eingerichteten Instruments, von J. E. Drafeke, Herzogl.
Mecklenb. Streliß. Forst - Ingenieur. Nebst
einer Kupsert. 1 Bog. 8. Neustreliß.

Es ist ein auf einem gewöhnlichen Stativ stehender Winkelmesser mit einer ganzen Scheibe, 7 bis 8 rheinl. Zoll im
Durchmesser, worin ein Blatt Eielshaut (welches der Verf.
für das beste bält) sest gemacht werden kann. Die Alhidaden. Regel aber hat keine Dioptern; sondern auf derselben
erhebt sich ein hoher Steg, der eine Kippregel mit Dioptern,
und zwischen denselben ein Niveau hat, an welcher Regel
noch mit Haken ein Grad Bogen, mit einem Senk. Luth
versehen, angehängt werden kann. Noch führt das Instrument eine in 360 Grade eingetheilte Boussole. Aus dieser kurzen
Beschreibung der wesentlichen Theile wird jeder, der die Sache versteht, einsehen, mit wie vieler Sorgsalt das Instrument gemacht werden müsse, und daß es einen mehr als gement gemacht werden müsse, und daß es einen mehr als ge-

meinen Künstler erfordere; um so mehr, da nirgends eine Schraube zum Nachhelfen angebracht ist. Und da der Limbus auch nur nach der gewöhnlichen Art allein in zweymal i 80° eingetheilt ist, kein Nonius angebracht, und aufs allershöchste nur Viertelgrade schähen läßt: so ist das Instrument zu sehr genauen Wintelvermessungen wohl nicht geschickt. Das ist freylich bequem daben, daß es auch zugleich zum Hosbenmessen und zum Nivelliren gebraucht werden kann; dasür wird es aber auch, von Messing gemacht, nicht leicht seyn. Der Mechanikus Walckerling in Braunschweig hat es nach des Verf. Zeichnung einige Male versertigt. Uebrigens ist bey dieser Schrift teine Jahrzahl angegeben.

Bj.

Nicolaus Arnoulds, Ingenieurs und Architekts, Rechenkunst in Zahlen und Buchstaben mit praktischen Aufgaben. Des theoretisch = praktischen Lehrbuchs der mathematischen Wissenschassen ersten Bandes erste Hälfte. Franksurt am Mann, benm Verkasser und in Commission in der Herrmannschen Buchhandlung. 248 S. 8.

Herr A. hat durch mehrere Werke der praktischen und militairisschen Mathematik zu dienen gesucht; giebt auch hier in der Vorserinnerung den Entwurf einer ausführlichen Arbeit, die durch den Krieg ist unterbrochen worden, und auf Subscription ersicheinen soll. Gegenwärtiges enthält: die vier Rechnungssarten der gemeinen Necheukunst; etwas von der algebraisschen Rechnung, geometrische Rechnungen, Proportionen und berselben Unwendung, Quadrat und Kubikrechnungen, Sebrauch der Quadratwurzel, Bataillons karre's, volle und hohle, zu bilden. Bataillons drepeckicht, nach Trigonalzahlen zu stellen. Der Bortrag ist Hrn. A Ubsicht angemelsen, da er bas Buch bey seinem Unterrichte braucht.

Ho.

Theoretisch praktisches Handbuch ber bürgerlichen Baukunst, nebst Beschreibungen der zum Bauen erforderlichen Künste und Handwerke. Mit Zussigen und 28 Rupsertaseln, Halberstadt, ben den Großschen Erben. 1796. S. 413. 8.

Im Jahr 1791 gab ber Berr Verf. ein Buch heraus unter dem Titel: Privat : Unterricht in der Civil . Architektur. Dieß Buch mag vielleicht nicht gut abgegangen sehn, denn der Berf. Schreibt : grade für die Art Leute, für die es zunächst geschrieben war, sey der Titel nicht verständlich genug gewes Er hat es also unter einem neuen Titel nochmals aus. geboten; und da die erfte Ausgabe keine Rupfer enthielt, durch die das Buch einen höhern Grad der Deutlichkeit und Brauchbarkeit hatte erhalten konnen: so hat die Verlagshand. lung sehr dasur gesorgt, daß durch Hinzusugung guter Rupfer und Erlauterung derfelben von einem andern Berfaffer diesem möglichen Vorwurfe abgeholfen worten ift. Dieß wollen auf dem Titelblatt die Worte; mit Zusägen und Rupfern, sagen. Recensent kann nun versichern, daß dieß durch einen Diebstahl ganz besonderer Urt geschehen sen. Pogels moderne Baukunst hat die Rupfer hergeben mullen, und es sind aus der daselbst befindlichen grossen Ungahl 28 Stucke, ohne Plan, vielleicht so wie sie benm Aufluchen der Platten in die Hande fielen, herausgenommen, ohne auch darauf zu sehen, sb das Format der Kupfer fich zu Kleinoctav eben so gut, als zu Folio, schicke, oder nicht. Die Erlanterung aber ja bie ist keine andere, als daß auch Vogels magere Figurenerklarungen aufs neue wieder abgedruckt sind; jedoch hin und wieder mit Berkurzungen und etwas verbeffertem Deutsch. Daben ist nun aber der Verk, von der Verlagshandlung nicht wenig getäuscht worden; denn sein Werk hat durch die Rupfer keinen höhern Grad der Deutlichkeit erlangt, weil bende nicht in der geringsten Verbindung mit einander stehen; unnöthig theuer aber ist es geworden. Doch der Berf. perdient biefe Behandlung; denn er ift felbst der ärgste Plagiarius, kaun Rec, von dem ersten Theil seines Werks mit völliger Gewißheit behaupten; was es aber auch mit dem zweyten Theil, der Beschreibung der Runfte und handwerte namlich. für eine Bewandtniß habe, muß er dem Gewissen des Verf.

überlassen. Genug! den ersten Theil, ausser der Einleitung, die dem Verf. selbst zu zugehören scheint, hat er aus Suschow's ersten Gründen der bürgerlichen Baufunst ganz unversschänt abgeschrieben, so viel ihm nämlich zu nehmen behagt hat. In dem Zusahe zu diesem Theil, der überschrieben ist: Erwas von der Wasserbaufunst, ist wenigstens S. 114 aus Silberschlags Hydrotechnik genommen. Wehr hat Rec. nicht vergleichen mögen.

Gj.

## Maturlehre und Maturgeschichte.

Entomologisches Taschenbuch für die Anfänger und Liebhaber dieser Wissenschaft, auf das Jahr 1797. Herausgegeben von David Heinrich Hoppe, D. der Arznenwissenschaft und praktischem Arzte zu Regensburg. Regensburg, ben Montag und Weiß. 252 S. 8. 21 ge.

Schmetterlingssammlung. Obgleich das meiste bavon bekannt ist: so steht es doch mit manchen guten Bemerkung gen in einem Vademecum an seinem rechten Ort.

- Sammlung auf zu bewahren. Wenn sie im kochenden Wasser getödtet, und auf Loschpapier eine Viertelstunde getrocknet worden: so leimt sie der Verf. mit Gummi Arabicum auf ein Stückhen Chartenblatt, bringt Fühlhörner und Füsse in eine sichtbare Lage, durchsticht das Chartenblattden an einem seeren Orte mit einer Nadel, und steckt es mit dem Kafer in die Reihe der übrigen.
  - 3) Auszug aus dem Tagbuch des Zerrn Professor Daval. Mit manchen nützichen Bemerkungen werden hier Nachrichten gegeben, in welchen Jahrszeiten und wo er verschiedene Insecten gefunden.
  - 4) Uebersicht der Baierschen Jauna, vom Serrn Professor Schrank. Schon seit einigen Jahren wurde E 4 diese

diese Fauna, und, wie der Berf. sagt, nicht mit seinem Bils len angetundigt; jest aber ift fie in der Sandschrift vollendet, und der Berf. fundigt fie hier felbft an, und unterrichtet das Dubheum, was es darin zu erwarten habe. Die Fauna felbft ist nach dem Einneischen Spiren, jedoch in verschiedenen Fachern mit einigen neuen Abtheilungen verseben, gang in deute fcer Runstlprache geschrieben; aber nur mit wenigen Syno. Das Gange ift in 3 Bande getheilt. Der erfte enthalt Betrachtungen über das gesammte Thierreich; als: dann foigen die Saugebiere, welche er in Kanbebiere, Nachträuber, Nager, Wiederkäuer, Hauer, Lasse thiere, und also nicht ganz nach Linne abtheilt; auch ist der Menich, wie billig, nicht urter den Thieren. Die Vogel sind dargestellt in folgender Ordnung: Rauboogel, Azeln, Bubner, Singvogel, Sumpfvogel und Schwimmvo Die Genera find mit einigen Beranderungen bie Linneischen. Hierben werden noch Bemertungen gemacht über ben Nugen und Schaden dieser Thiere, über die Farben der Eyer, den Gelang der Bögel und die Ausartung der Thiere; noch wied gehandelt von den Amphibien, welche in vierfussige und fufilose getheilt sind, und vom Anfang der Insecten uach Linne's Abtheilung; nur Hemiptera werden in Salb. kafer und Wansen getheilt. Der zweyte Band enthalt: Betrachtungen über die Bermandiungen der Iniecten; Fortsetzung der Bairuchen Insecten mit naturhistorischen Bemerkungen und Betrachtungen. Der Dritte Band fangt mit Bentragen zur Beobachtungskunft in der Maturgeschichte an; alsbann folgen die zwey letten Abtheilungen der Infecten; endlich finden sich über die Wirmer hier noch viele Beobachtungen und Behauptungen, welche jeden Naturforicher für den Verf. einnehmen werden. Den Schluß dieses Werts, welchen wir nun mit Berlangen erwarten, macht eine Ab. handlung über die Migbildungen oder Monstra.

<sup>5)</sup> Verzeichnist der von der Gattung Clerus Fabr, in den Gegenden von Mainz und Aschaffenburg eins heimischen Arten, vom Beren Reg. Advocaten Brahm. Diese sind Clerus mutillarius, (welchen man sonst nur aus Sachsen erhielt) formicarius, ruspes, (ein neuer, dem vorigen gleich, nur viel kleiner mit rothen Fussen) maculatus, unisasciatus, alvearius und apiarius.

- 6) Von eben demselben über die Zerbstische Gatzeung Megatoma. Ganz einstimmig ist Rec. mit dem würt digen Verf., daß man dieses Genus eingehen lasse, und mit Dermeites seine Arren verbinde, da nur der eine Sexus eine verlangerte Fühlhornkolbe hat; der andere aber den Charakter der Dermesteskolbe zeigt. Inzwischen weiß ich nicht, ob es ein Versehen von mir oder dem Verf. ist, daß ich diesenis gen sur Mannchen aufgezeichnet habe, welche eine lange Kühle hornkolbe haben; da hingegen der Verf. diese sur Weibchen erklärt.
- Joh. Dav. Andersch in Wien. Ein Bentrag neuer Cetvinien, welche vorher mit C. fastuosa, aurata und marmorats vermischt wurden. Das Dermestes violaceus Fabr. besser sich zu den Cleris schicke, das sieht auch Rec. ein. Silpha grossa, ferruginea, oblonga, dentara und ahnliche sind dem Berf. ein neues Genus, welches er von ihrem Wohnort, dert Baumschwämmen, boleticola nennt.
- Pfarrprediger Dallinger zu Vettbrunn. Er bringt r Varietäten von Elater sanguineus vor, eine Erklärung, warum die Beschreibungen und Abbildungen von diesem Käfer so verschieden vorkommen. Daß die grünen und blauen Lucani caraboides differentia sexus sepen, damit kann Mec. nicht einstimmen; sie sind nur Spielarten; denn man kindet nicht selten blaue mit blauen, wie grüne mit blauen gepaart.
- 9) Bemerkungen über den Bombardierkäfer, (Carabus crepitans: 2.) vom Zeren Prof. Düval. Nach versschiedenen gemuthmaßten Ursachen, woher und warum dieser Räser ben Irritation einen Dunst aus dem Affter plaze, wirst der Vers. die Frage auf: ob vielleicht nur das Weibchen dies sermögen habe, und dadurch das Männchen zur Paastung auffordere? denn ben vielen (vielleicht Männchen) habe er dieses Phänomen nicht gesehen, wenn er sie gleich eben so wie andre dazu gereizt habe.
- 10) Entomologische Bruchstücke. a) Ueber die Abarten im Insectenreich. b) Ueber die Conservirung der Insecten. Die senkrechte Stellung der Glaskasten, worin Insecten aufgesteckt sind, wird vorzüglich empsohlen; X 3

allein auch eine schnelle Austrocknung ber Infecten, benn ben einer langsamern gehe das Eingeweide nach und nach in Faulniß, und locke die Rascher herben; wenigstens segen Kafer, welche im tochenden Baffer gerobtet, und an der Ofenhipe getrocknet worden find, von der Zerftorung fren geblieben. e) Ueber die Vertreibung des Schimmels an Insecten. Un Rafern vertreibt man den Schimmet, wenn man fie in mit Baffer verdunntem Bitriolspiritus ein paar Stunden lies gen läßt. Der Schimmel vergeht, und die Rafer verlieren

nichts an ihrer Schönheit.

11) Entomologische Bemerkungen über verschie. Richtig halt der Berausgeber den in Scrie dene Käfer. ba's Bentragen vorkommenden Carabus leucophthalmus für den mahren Linneischen, den Fabrigischen C. planus und Paytuls spiniger; allein daß er auch Scopoli's C. leucoplithalmus senn solle, ist noch zweifelhaft. Bas Rec. von Carabus clathratus L. halte, davon bat er fich in der Recenf. ber Fauna Etrusca Rossi geaussert. Daß Carabus pallens F. nur ein frisches Exemplar von C. ferrugineus set, wie der Werf. meint, ist nicht mit Zuverlässigkeit zu behaupten, weil die Beschreibung in dem Umriß und andern Kennzeichen in Sabricius encom. lyft., wie in andern entomologischen Schrife ten, nicht so genau gegeben ift, daß man im Stand sey, ein

Acheres Urtheil zu fallen.

12) Auszüge aus Briefen an den Berausgeber. 1) Vom Geren Pfarrprediger Dallinger. Acheta campestris wird in Munchen zu Martt gefragen. Die Kaufer werren fie in eigene Rafige, welche fie vor bas Fenster hans gen, und fich an bem Gefang biefer Thierchen vergnugen. Rlosternonnen faufen die Chrysomela hypochaeridis (Schrankii) und Chrys. graminis und coerulans (Scrib.) ju ihren grottenartigen Arbeiten. 2) Bom Beren Wbercapellan Lucy in Gungenbaufen. Etwas über die Urt, Wasser. auch Baum : Injecten zu fangen. 3) Vom Berrn Reg, Movoc. Brabm. Er erklart seine donacia versicolor im Ins. Cal. für Soppe's discolor, und der Berausgeber macht Brabms Chrys, molluginis zu Hottentotta Fabr. 4) Von einem Ungenannten aus Polen. Eben der, welcher im vorigen Jahrgange bie Frage aufgeworfen hat: ob eine Raupe fich ohne Berwandlung in einen Schmetterling vermehren konne? Die nahere Erklarung des Ungenannten lauft dahin aus, daß er die kleinen eingesponnenen Puppen der IchneuIchneumons larven, welche sich in der Larve des Pap. Brakficae genahrt haben, für Eper dieser Larve halte.

13) Eine Nachricht von Jacob Sturms Verzeichnis seiner Insectensammlung und dem Anerbieten, ausgewählte Stucke gegen andre zu vertauschen; nebst einem Preiscourant einiger Kaser, welche der Serausgeber zum Kauf anbietet.

Ped.

Verzeichniß verschiebener Fische und Krebse des Udrlaatischen Meerbusens. Triest, 1796. 178 S.

Es ift Schade, daß dieser Bentrag jur Naturgeschichte ber Fische nach teinem Softem vorgetragen, und der italienische Dame mit dem überfetten deutschen , ohne Musgabe des Generis und ohne alle Synonymen, geblieben ift, und man nur unsicher aus der Beschreibung auf das Genus rathen muß. Heberdieß findet man unter ben Fischen manche, welche gu Linne's Umphibien und Vermes gehören, wie g. E. der Tine tenfisch, Seppia, welcher eine Holuthuria L. ift. Der une genannte Berf., welcher übrigens durcht die Angabe bes Bobnorts, des Futters, der Groffe, der Schwere, des Schadens und der Egbarteit oder Nichtegbarfeit dieser Bafferthiere fchone Bentrage zu denfelben geliefert bat, wird daber gebeten, ben einer neuen Ausgabe, welche er in der Borerinnerung verfpricht, diefe Sammlung dadurch nuglicher zu machen, daß er fich der Ordnung und Mamen eines Systems bediene, und, soviel möglich, die Synonymen der bereits bekannt gemachten benbringe. Eben diefes municht man ben den Rrebsen. Ste. find zwar nach Linne georditet, und es ift ihnen der name des Systems bengelegt; allein die Beschreibung ift zu une vollständig, als daß man nicht manchmal auch andere darung ter versteben tonnte. Die Anzahl der Fische, oder was zu ihnen hier gerechnet wird, belguft fich auf 89, und der Rrebse auf 42 Arten, welche fich im Abriatischen Meerbusen auf balten.

Ped.

Kurzgefaßte gemeinnüßige Naturgeschichte bes Inund Auslandes, für Schulen und häuslichen Unterricht; von J. M. Bechstein. Zwenten Bandes zweite Abtheilung. Gemächsreich.

### Much unter bem Titel:

3. M. Bechsteins kurzgesaßte gemeinnüßige Naturgeschichte der Gewächse des In- und Auslandes.
Ein Lehrbuch zum Unterricht und Hülfsmittel zum
Gebrauch ben andern Wissenschaften. Imenter
Band. Leipzig, ben Crusius. 1797. 3 Re.
8 92.

Recensent hat bereits bey der Anzeige des ersten Bandes die Leser mit dem Gemeinnühigen und Brauchbaren dieser Auturgeschichte der Gewächse bekannt gemacht; er hraucht daher über den zwenten Band hier nichts weiter zu sagen, als daß Herr Bechstein damit das ganze Gewächsreich beschließt. So wohl tas sehr genaue und vollständige Regisster, als auch der Andang, worin das Linneische Sexualssystem in seiner alten Gestalt beschrieben wird, vermehren die Brauchbarkeit und den Werth dieses Werks ungemein. Nur Schade, daß ein so schäsbares Werk durch so viele Drucksfehler verunstaltet ist; die zwar größtentheils hinten angezeigt worden sind, aber doch billig in einem Buche dieser Urt nicht Statt haben sollten.

Cb.

Naturgeschichte, ober Anleitung zur Kenntniß und Wartung ber Säugthiere, Amphibien, Fische, Insecten und Würmer, welche man in der Stube halten kann. Von J. M. Bechstein. Der Stubenthiere zwenter Band, wovon die Naturgeschichte ber Stubenvögel den ersten Band aussmacht. Gotha, ben Ettinger. 1797. 312 Seisten. 8.

Alles

Alles, mas Recens. von dem ersten Bande bereits gesagt bat, gilt auch von diesem zweyten Bande.

€6.

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Souvenirs de mon dernier voyage à Paris. — Zuric, chez Orell, Gessner & Comp. 1797. VI und 364 G. 12. 1 MR. 8 H.

Die Reise geschah zu Anfang des Septembers 1795, und der Aufenthalt zu Paris scheint ein Paar Monate gedauert zu haben. Bey der unerfattlich bleibenden, bald mehr bald minder ichrecklichen, immer aber ben halben Erdfreisumleuch. tenden Flanime, die aus Patis, dem Krater ber Revolution, nach furger Paufe mit allemal neuen Sarben emporfteigt, wurde man die Reise Dieses Beobachters ohne Zweifel noch lieber lesen, wenn er zwey Jahre spater sie hatte machen konnen. Aber auch der hier beschriebne Zeitraum ift noch anziehend genug : denn er enthalt die febr merkwurdige Epo. che, wo das über den Despotenschritt des Convents erbitterte Paris (nur ein Drittel neuer Stellvertreter wollte jener bem Bolte zugestehn, und eben dadurch seine eigne Gewalt auf noch lange hin sichern) sich zur Gegenwehr feste, so unsichre Maagregeln aber nahm, bag alles fehlschlug, der Convent seine Kraft nur noch besser kennen lernte, die Ration nach wie vor unter dem Joch hielt, und als er mit dieser, oder, was auf eins hinauslauft, mit der öffentlichen Meinung fich wieder auszusohnen versuchte, in die Schlingen des Directos rii gerieth, das seine Uebermacht noch bis diesen Augenblick, Februar 98, jum Schrecken von Europa ju behaupten Auch ohne Hinsicht auf die politische Wichtigkeit jenes Zeitpuncts, haben vorliegende Souvenirs auf des Lesers Butrauen Unspruch zu machen; denn ihr Berf. ift fein andrer als eben der, dessen Erinnerungen aus einer Reise nach England, in Original und Uebersetzung mit Benfall aufgenommen, und von unfrer Bibl. seiner Zeit angezeigt worden. Ein Mann von anerkannt feinem Geschmad, ber vor und bis

zur Revolntion mehr als ein Duzend Jahre in Paris zus gebracht, mit den besten Köpfen der Hauptstadt Umgang gespstogen, und von jeher auf Beobachtung alles Merkwürdigen in Ton und Sittlichkeit es angelegt hatte. Wer also wird nicht neugierig seyn, das Urtheil eines Zuschauers zu hören, der Alles aus seiner Stelle gerückt fand, und doch billig gesnug bieb, selbst in dieser Umkehr der Dinge noch eine gute Seite suchen zu wollen?

Er wählte den Weg von der Schweizeraranze über eis nen Theil des Elfas, Mancy, Langres, und fand die Beer-Kraffen auch wirklich noch so aut als man ihm solche gerühmt batte; obgleich, mas den Preis der Posten betraf, manches febr Willeuhrliche mit unterlief. Bahrend feiner achttagigen Reise, traf er van Basel bis Paris nur eine einzige Extrapost an, und überall hielt man ihn und feinen Begleiter fur neugemablte Deputirte. Roth, Glend, blaffe Gefichter und Lum. pen flieffen unter dem Bauervolt wie in ben fleinen Stadten ihm eben so häufig, wo nicht häufiger noch, als vor der Repolution auf, daß diese Burgerclassen nichts also ben ibr ge-Zwar die ehemaligen Landpachter, denk wonnen hatten. der Ackerbau schien nirgend vernachläffigt, bereicherten fich gewaltig, trieben aber auch einen Uebermuth schon, der fie gum Segenstand theatralischer Abndung machte; wo fie nunmeht an die Stelle der alten Landjunker und Bauchpfaffen getreten find. Gleichgultigfeit gegen das Bablrecht, und Dif. muth über den Bang der Dinge fond er allerwarts; nur mit bem Unterschied, daß, je naber man Paris fommt, ber Sag gegen die Gewalthaber selbst immer personlicher wird. bergebrannte Schloffer, verwüstete Rirchen u. f. w., zeigten fich in geringerer Zahl, als nach anbern Richtungen deren ans Wenn er überall eine Menge von Kinzutreffen senn sollen. bern fand, die gang unverhaltnismaffig schien, besonders in Stadten: so erklart sich vieses aus der Fluth von Freywil. Ligen, die in Meinen Orten hauptsächlich von bitterm Mangel verjagt, gern ober ungern bie flegenden Beere Frankreichs verdoppelt, und die Ihrigen im Stich gelaffen haben. -In Paris langten die benden Reisenden an, ohne daß irgend jemand sie nur um ihre Namen befragt, oder sonft aufgebalten batte; und was fich keinesweges laugnen ließ: einige Theile der Stadt maren offenbar verschönert und vergröffert. Dagegen ibaren andre wieder defto leerer geworden, andre für fo gut

gut als verwüstet anzusehn; und sobald die Schanspiele fich Schlossen, entstand über gang Paris eine Todesstille, die den an ehemaligen Machtlerm gewöhnten schon allein von der Biebergeburt seiner Inwohner überzeugen konnte; denn nur für das unaufhörlich patrouislirende Militair scheint man bie Stadt noch immer erleuchten zu muffen. - Gerade bamals hatte Doth, Mode, und Die über dem Schicksal der Affignate ichwebende Ungewißheit Jedermann zu Dacklern, Groß = und Kleinhandlern, Wucherern u. f. w. gemacht, und die auf den Gaffen felbst fich thurmenden Botrathe jeder Urt zeigten am besten, wie fahl und hohl es im Innern der Hauser aussehen mochte. Dit baarem Gelde ließ noch immer ein unermeglicher Gewinn fich machen; Patrimonial. Guter indeg wurden auf eben den Jug wie vor der Revolus tion bezahlt. Ungleich wohlfeiler ichon fam man zu Rirchens gutern, und noch vortheilhafter zu Emigranteneigenthum; wenn dieses anders, wie oft sich fand, nicht zu häufig bereits burch andre Sande gegangen, und also zu Grunde gerichtet An Ordnung übrigens und gerichtliche Sicherheit mar so wenig zu denken, daß unser Reisender, der um ein dren Diflionen in Affignaten geschätztes Grundstuck zu handeln Auftrag betam, auf keine Beise zu einer Art von Anschlag oder Inventar gelangen konnte; ungeachtet er auch an bie vorletten Raufer und beren Motare sich wandte.

Der Abstich zwischen Lupus und Glend, im Berbfte 95 überall wieder eben so grell ins Huge fallend, wie vor dem sich kaum zu Ende neigenden Blut : und Schreckenregiment; wenn man anders sagen kann, daß in dem gepeinigten Frankreich lettes je aufgehört habe. Die schon von Andern gemachte Bemerfung auch hier wiederholt: bag um jene Zeit namlich es in Paris mehr schwangre Weiber gegeben, als in den Jahren der tiefften Rube felbst. Da seit 15 Monaten aber auch an Die 6000 Chicheidungen vorgefallen waren: so lagt fich benten, wie wenig die Sittlichkeit hierben zu Rathe gezogen wurde, und wie zuchtlos und unburgerlich es mit der Dach. kommenschaft so leichtsinniger Menschen dereinst aussehen Ber hat über die bamals aufgekommenen Weiberperuten, wovon so manches Modenjournal uns oft genug unterhielt, trot angebornen Ernstes nicht lachen mussen? Und doch ist ihre Veranlassung, wie der Reisende wenigstens glaubt, in einem Umstande ju suchan, der jeden Scherz un-

Die gahllosen Schlachtopfer ber Guillotine namlich. und die Mothwendigkeit des in Gefangniffen wimmelnden Ungeziefers durch Abschnitt ber Baare sich zu entledigen, mo. gen den Vorrath davon so gehäuft haben, daß irgend ein Speculant wohl auf den Einfall gerathen konnte, fie durch neue Mode wieder in Umlauf zu bringen; wozu noch der Umfland tam, daß ungeachtet des oft fehr hohen Preises solcher Perufen, dieser Kopfpuß dennoch wohlseiler war, als die sonst gewöhnliche Coeffur mit ihren Zuthaten. — Was der Derf. und von dem damaligen Convent und feinen Unfah. vern erzählt, verdient allerdings die Aufmerksamkeit des His ftorikers, weil Herr 273. von lettern mehr als einen genauer tennen lernte; wie er denn auch den berüchtigten Sieges meisterhaft zu schildern weiß; hat aber doch zu sehr schon den Reit der Neuheir verloren, als daß sich jest noch an Musqua denken tieffe. Gine Anekdote jedoch, die das Todes, urtel Andwigs XVI betrifft, und hier mit Anzeige des Wahrmanns verburgt ift, darf nicht übergangen werden. Der Mittelpunct der Girondeparten, Vergniaud, gab, wie es scheint, der Sache die so tragische Bendung. Dieser hatte fich immer für den Uppell an's Bolk erklart; im entscheidenden Augenblick aber, es sen nun aus Furcht oder Bankels muth, mard er andern Sinnes, und eben das Unerwartete dieses Schritts bewog is bis 20 nur ihm nachbetende Collegen das nämliche zu thun, und durch diese Stimmenmehr. beit den Batermord ju veranlaffen, deffen Folgen für den ganten Erdfreis so schrecklich geworden find!

Machthabern oft in den Weg geleater Hindern se, sich die Schaubühnen zu Paris immer noch vermehren, und woraus diese Zerstreuungswurh sich erklaren lasse, haben schon and dre Federn hinlänglich erörtert. Sonderbar bleibt es allemal, daß ben dem totalen Umsturz aller bisherigen Verhältnisse, und wo das mahre Genie, so zu sagen, einen neuen Schöpfungstreis vor sich liegen sieht, bennoch kein einziger Kopf bisher sich sand, der diesem Chaos Licht und Leben zu entlocken wußte; denn aus der Myriade auf Revolution sich beziehender Stücke bleibt eines kaum erträglich, indes alle die übrigen tief unter der Kritik sind. — Die Octobers unruhen 95 sollen den Conventstruppen, und den, was sie eigentlich wollten, selbst nicht recht wissenden Parisern bochsienes

stens 7 bis 800 Tobte gekostet, und lettre, so lang bas forvere Geschütz schwieg, ihrer schlechten Bewaffnung ungeach. tet muthig genug gefochten haben. Unfanglich gieng ber Cons ventesoldat gar nicht im Ernfte git Berk, und hatte fich viels leicht auf die Seite der Burgerschaft gelenkt, verstand diese, wie schon oben gesagt, sich nur auf gescheibtere Maagres Bu Gennge leistendem Auszuge fehlt es unsern literaren Zeitblättern langft an Raum; und was etwanoch in ibrer Gewalt feht, lauft auf mehr oder minder warme Ems pfehlung des vor dem Beurtheiler liegenden Buches hinaus: Raum hat, wie man gefehn, Rec. dies oder jeites hut Beruhren köniten; und doch giebt es' der Anzeichnungen nech so mans che, die et gar nicht benuten barf! Defto juversichtlicher empfiehlt et die den sehn Briefen angehängte Jugabe über Pariser Ton und Gesellschaft vot der Revolution; wo für unfre deutschen Stubengelehrten nicht allein, fondern fut jes den Menschenbeobachter sich die ergiebigste Erndte brauchbaret Wahrnehmungen barbittet. Wie es um Pariser Geschmack und Urt jest steht, ließ Hetr M. unverglichen; vermuthe lich weil der Inhalt seiner neuern Souvenies hietüber auch unverlängt Aufschluß glebt.

Der alten Grille, febr reichhaltige, oft den Text an Bes wicht weit übertreffende Bemerkungen in Doten zu meifen, und diese am Ende des Buchs erft aufzustellen, blieb unfer Reisender auch diegmal treit, und er erschwert baburch beit Gebrauch seiner Arbeit wirklich. Mamen, wie Segur, Tallien, Sleyes, Chenier u. s. w., mur mit Anfangs : voer ein Paar Buchstaben zu bezeichnen, ift und bleibt in feiften altern Souvenirs so gut, wie hier, eine bochft unnöthige Bedenkliche keit; um so mehr, da er vergleichen Namen anderwarts wies ber gang ausschreibt, und mit so viel andetit Berben der Revolution gar teine Umftande macht, 3. B. mit bem andern Schelm La Harpe. Ben Nennung dieses Exphilosophen noch zu gus ter Lett die Motis, das Heir MI, ehedem selbst und wohl noch jest Philosoph, es bis zur Evidenz bringen will : Miemand andern als ben Philosophen gebuhte der Ruhm, Die Revolution gebacht, vorbereitet und losgeschleubett zu has beit! Raum findet Rec. iroch jur Verficherung Platz daß bet Lefer über alles dieß, und noch viel anderes mehr, in dem Duos bezbäudchen sinnteiche Unterhaltung antreffen werde.

36.

Keise von Bremen nach Holstein, von A. G. Denefen, Doctor und Senator in Bremen. Bremen ben Wilmans. 1797. 75 S. 8. 6%.

Es thut dem Rec., der Herrn D. D. vor einiger Zeit mit Bergnügen und dem Benfall des Publicums als Schriststelzler im Gebiete der schönen Künste auftreten sah, herzlich leid, ihn bier in einem Fache zu sehen, wo er schwerlich Lorbecken erndten wird. Diese Reisebeschreibung ist ein sehr mageres Reisediarium von Bremen nach Holstein. Im traulichen Zirztel von Freunden erzählt man wohl einmal mit Benfall so alltägzliche Ereignisse, als hier gedruckt erzählt werden; aber das grosse Publicum verlangt mehr, und der Kritiker muß, wenn er ehrlich senn will, sagen, daß sich so etwas nicht sür den Druck eigene. In diesem Falle ist Rec. Er schäft Hr. D. D. von Herzen; aber den Druck dieser kleinen Schrift kann er nicht billigen. — Amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas!

Tg.

# Vermischte Schriften.

Versuch einer systematischen Encyklopädie der Wissenschaften, von Wishelm Traugott Krug, Doctor der Philosophie und Adjuncte der philosophischen Facultät zu Wittenberg. Erster Theil. Wittenberg, bey Winkelmann, und Leipzig, bey Barth. 1796. 174 S. in gr. 8. 12 92.

\_\_\_ Zweyter Theil. Iena, bey Voigt. 1797.
243 S. in gr. 8. 1 MR.

Der Verf., schon rühmlich bekannt durch die Strebsamkeit seines Geistes in gelehrter Erkenntniß und durch den unverschuldeten Anstoß, den ihm eine seiner bessern Schriften zuszog, bestimmt diesen Versuch zunächst zum Leitsaden ben seis nen encyklopädischen Vorlesungen; aber er ist in der That auch

such Mannern, und Rec. möchte sagen, ihnen mehr als Junglingen, zu empfehlen. Für lettere, in sofern sie wenigstens
erst an die Schwelle der Wissenschaften getreten sind, scheint
mir die Umsicht, mit dieser zergliedernden und umfangsreichen Senauigkeit, sast zu ungeheuer nud erdrückend. Erst nachdem sie selbst einige Kusten und Mittelmeere mit Kunde besahren
haben, werden sie sich mit dem gehörigen Interesse und Ueberblicke auf dem großen Oceane menschlicher Erkenntnis nach
dieses Steuerkundigen Unleitung orientiren konnen.

Hr. Adjunct Krug gesteht gern, alle seine Vorganiger von Baco bis auf Eschenburg zu Rathe gezogen, und besonders die Vorlesungen des Hrn. Hofr. Schutz über das Eschens burgsche Lehrbuch der Wissenschaftskunde in manchen fruchtbas ren Winten benutt zu haben. Dasjenige, wodurch er ine mischen seine Vorganger zu übertreffen gelücht, oder auch von ihnen abweichen zu mitsen geglandt hat, ift zweherlen. Erfflich: er wollte durchaus eine anschaufiche Darftellung des lyftematischen Jusammenhanges aller Wiffenschaften geben. Er wollte nicht blog der Willführ ober ber gewohns ten Observanz in diesem Stücke folgen, sondern überall nach bestimmten Principien den innigen Zusammenhang sowohl, als die wesentlichen Unterschiede aller menschlichen Erkenntnisse recht einleuchtend machen Ein Unternehmen, welches ben einem so unermeglichen und so mannichfachen Aggregate von Renntniffen groffe Schwierigkeiten mit fich fuhrt, und frenlich wohl nicht bey einem erften Versuche sogleich bis zur Volls kommenheit gelingen kann. Iweytens, was sich frenlich nicht aus dem Titel oder aus der Borrede, fondern erft aus der Ausführung selbst ergiebt: er wollte nach alles umfassens den Principien die Vollständigkeit so weit treiben, daß er nicht bloß die bereits vorhandenen, sondern auch die nur möglichen und denkbaren Wiffenschaften mit darstellte und einschob. Das her so manche gang neue Nomenklaturen von Scienzen, die wes nigstens unter diesem Titel noch nicht eingeführt, noch nicht besonders und spstematisch bearbeitet sind; zum Theil abet auch wegen der Beschränktheit menschlicher Unschauung schwerlich bis zur Burde und jum Umfange einer einzelnen Scienz bearbeitet werden konnen. Und diese, wenn ich so sagen soll, terra inculta et incognita mag Mannern auch nur in bet Ferne zu sehen angenehm sepn, und sie zu manchen tieueit Entdeckungsreisen oder wenigstens zum Bunfche derfelben an-1.61+ D

reizen; nur für Jünglinge, für Ungeübte, zerstreuet und verroirrt sie, wie schon gesagt, den Blick, der vorerst auf bekannten und bebaueten Gegenden ruhen sollte.

Das ganze Werk besteht aus einer allgemeinen Einleitung und aus neun Hauptstucken. In der Einleitung wers den die menschlichen Kenntnisse nach verschiedenen Theilungssgründen eingetheilt, der Werth der Gelehrsamkeit und die Mittel und Quellen ihrer Erwerbung summarisch dargestellt, der Begriff einer Encyklopädie und die daraus herzuleitenden Forderungen an sie, und endlich eine allgemeine und aus ihrem Wesen hergenommene Eintheilung aller Wissenschaften, festgesetzt.

Die menschliche Erkenntniß, als ein aus mehrern einzels nen Erkennenissen zusammengesetztes und festverbundeites (dieß lettere aber ift nun eben das Problem, an delfen Huflosung der Verf. hier erst arbeitet) Ganzes, laft sich nach verschiedenen Gesichtspuncten verschiedentlich eintheilen. ift in Rucksicht ihrer Sorm theils intuitio, theils difcur. siv; in Rucklicht der Materie theils rein, theils empirisch; in Rucksicht ihres Tweckes theils theoretisch, theils prattisch; in Mucficht ihres dentbaren Bestimmungs. grundes theils naturlich, theils positiv; endlich in Ruckficht ihrer auffern, d. h., subjectivischen Sorm theils gemein, theils systematisch oder gelehrt. — Daß herr Krug hier, wie forthin, nach den Formen und der Sprache der kritis schen Philosophie bestimmt und eintheilt, ift ihm naturlich, und hat dur scharffinnigen Entwickelung gewiß vieles bengetragen; wenn auch zuweilen eine überladende Diftinction mit unterläuft; aber freylich mag es auf der andern Seite manchen noch nicht daran gewöhnten Leser Aufangs vielleicht et. was aufhalten. Diese Schule hot sich nun einmal eine eigene Sprache erschaffen, wovon einige Husdrücke zwar schon in die allgemeine Buchsprache übergegangen find, viel mehrere wohl aber nicht übergeben werden. Da es so viele wurdige Manner gelehrten Standes giebt, welche sich in die Denk = und Sprachformen biefer Schule noch gang einzuweihen nicht Musse, Beruf und Geschmeioigkeit genug haben: so bleibt es zu wünschen, daß die Jünger dieser Schule mit dieser Runftsprache sich vorerst in den Schranken der Wissenschaft, für welche sie erfunden ist, halten, und nicht alle mog! liche

Combo

liche Suffeme von anderweltigen Zweigen der Gelehrsamfeit, die nun einmal schon ihre eigne recipirte und allgemein berannte Zerminologie haben, darnach ku modificiren und zureetificiren ben Drang haben mogen. Gine Sache, die Rec., wie er hiermit ausdrücklich fich vorbehalt, nicht um Grn. Brugs willen, fondern nur gelegentlich für einige andere berührt. Es gehore das, dunkt ihn, mit gur guten Sitte im gelehrten Schrift. stellersache, so viel möglich allgemein verständlich zu senn. Und wenn junge Kantianer oder Fichtianer allerwarts oder am unrechten Orte die Sprache der tritischen Schule geflissent. fich reden oder schreiben, da wo man sie umgehen und sich mit den schon vorrathigen und üblichern und verständlichern Ausdrücken wohl behelfen konnte (welches doch keineswegs in Diefer Behandlung einer fpftematischen Encyklopadie der Fall war): so kommt dem Rec. das beynahe eben so vor, als wenn in einem Momane oder Schauspiele, um'einem Charakter eine piquante Originalitat ju geben, ein Officier, ein Schiffer u: s. w. alles, auch die disparatesten Dinge des täglichen Le. bens, in militairischen oder nautischen Phrasen verhandeln muß. Doch dieß beyläufig! -

Daß die im §. 8. der Einleitung angegebnen Untersschiede von Gelehrten zum Theil unrichtig sind, erkennt der Verf. selbst an in der Anmerkung; aber auch die da von ihm angesührten Unterschiede sind nicht ergänzend und anmendbar genug. Er theilt nämlich die Gelehrten ein, oder schlägt vor, sie einzutheilen nach dem Gebrauche, den sie von ihren Kenntnissen machten, in Dilettanten und Gelehrte von Profession; letztere wieder in speculirende und praktissirende; diese wieder in Geschäfftsgelehrte und mündliche und endlich die docirenden in Schristsfeller und mündliche Lehrer,

Von Encyklopadien, sagt er, glebt es vier Entrungen;
s. generelle Universalencyklopadien, d. h., socmal allgemeine; 2. specielle Universalencyklopadien, d. h., material allgemeine; 3. generelle Partialencyklopadien, d.h., formal = besondere; 4. specielle Partialencyklopadien, d.h., formal = besondere. Mamlich in Absicht des Objects oder der Material besondere. Mamlich in Absicht des Objects oder der Materie umfassen sie entweder alle Missenschaften, oder nur einige näher unter sich verwandte; und in sosern sin sind sie entweder universal, oder partial. Hingegen in

- comb

Absicht der Form handeln sie entweder die Wissenschaften selbst mit einer zwecknassigen Vollständigkeit ab, oder geben nur einen allgemeinen Abris davon; und demnach nennt er sie entweder speciell, oder generell.

Um nothwendigsten ift es nun, hier die allgemeine Gins theilung anzugeben, welche ben dem ganzen Werke zum Grunde Die Wiffenschaften beziehen fich entweder auf die Sprachen oder auf Sachen. Das giebt die erste Eintheis lung in philologische und Realwissenschaften. Die Realwissenschaften sind, je nachdem sie sich entweder auf natürliche oder auf positive Erkenntnisse beziehen, zweytens theils naturliche, theils positive. Die nathrlichen Wissenschaften beziehen fich entweder auf einzelne in der Erfahrung vorkommende Gegensfande, eder auf selche, die nach allgemeinen Begriffen gedacht und durch allgemeine Grundsätze er-Daber entsteht die dritte Gintheilung diefer kaunt werden. natürlichen in bissorische und rationale Wissenschaften. Die rationalen Wiffenschaften gründen sich entweder auf construirte oder auf bloß discursive Begriffe, je nachdem die in ihnen enthaltenen Erkenntniffe der Unschauung (der Darstellung vermittelft der Einbildungskraft a priori in Raum und Beit) bedürfen oder nicht bedürfen. Dieß giebt die vierte Eintheilung in die mathematischen und philosophischen Bende diefe Arten fonnen rein oder anges Wissenschaften. wandt senn. Daber besonders die philosophischen wieder funftens unterschieden werden in reinphilosophische oder auch philosophische im strengen Sinne, und in empirisch , ratio. nale. Endlich die positiven Wissenschaften zerfallen wieder, nach einem Gintheilungsgrunde, den wir unten berühren werden, in die juristischen und theologischen.

Dieß wäre demnach die Basis oder der erste allgemeine Umriß, welcher der ganzen systematischen Eintheilung und Ableitung zum Stunde liegt. Und darnach besteht der ganze Entwurf aus folgenden neun Haupttheilen: 1. philologische Wissenschaften; 2. historische im weitern Sinne; 3. mather matische; 4. philosophische im engern Sinne; 5. anthropologische im weitern Signe; 6. physikalische; 7. medicinische; 8. juristische; 9. theologische Wissenschaften.

Die Nummern 5, 6, 7 sind freylich, dem Systeme uach, mehr einander subordinirt. Nämlich die empirisch : rationas tionalen Wissenschaften betreffen entweder den Menschen (Anthropologie), oder die Natur, d. h., die den Menschen von aussen umgebenden Segenstände (Physik). In sofern aber die Anthropologie den einzelnen Menschen in Absicht des Körpers (empirische Somatologie) betrifft: so wird zwar die allgemeine Kenntnsk des menschlichen Körpers an und für sich (die anthropologische Somatologie) mit zum fünsten Hauptstück gezogen; hingegen die detaillirte Kenntzniß desselhung auf Erhaltung und Herstellung seines gesunden Zustandes (die medicinische Somatologie), zu einem eignen Hauptstück erhoben. Oder Rummer 6 und 7 werden in der Darstellung hier coordinirt, statt subordinirt, um einer allzuwerwickelten Bervielfältigung der einzelnen Abschnitte auszuweichen.

Die Verfahrungsart des Verf, ben jedem Hauptstücke ist mun diese. Zuerst setzt er den Begriff und den dadurch bes stimmten Inhalt der Hauptwissenschaft kest und giebt ihren Werth an, der so wohl absolut oder relativ, als auch mates riell oder formell seyn kann. Dann sucht er in einer Tasbelle alle Haupt = und Nebenzweige dieser Wissenschaft systes matisch darzustellen. Und hierauf wird jeder Einschnittspunct dieser Tabelle noch kürzlich erläutert und erörtert. Diese Tasbellen sind ein vorzüglich wichtiger und darstellender Theil des Buches. Damit unsre Leser ihre Construction näher beurstheilen können: wollen wir wenigstens eine zur Probe nachs her einrücken.

Erstes Hauptstück. Dieses hat 2 Abschnitte, wovon der erste die Sprachkunde (die allgemeinen oder philosophisschen Sprachwissenschaften), der zweyte die Sprachenkunde (die besondern oder historischen Sprachwissenschaften) abhans delt. Was Nec. vermißt, ist erstlich, daß viele der Unterabstheilungen oder einzelnen Fächer des ersten Abschnittes, z. E. allgemeine Geschichte der Sprache, allg. Schriftsunde oder Graphik, allg. Grammatik, allg. Lexikographie, nun mit eben dem Fug dem zweyten Abschnitte als besondere härten untersgelegt werden können; welches aber nicht geschehen ist. Zweytens ist es bemerklich zu machen, daß hier (wie hernach in mehrern Abschnitten) das Aggregat einiger wenigen zu einem einzelnen Zwecke aufgefundenen oder noch aufzusindenden Resgeln

geln zu einem eignen Wissenschaftsfache mit besonderm Titet erhoben ist. 3. E. die allg. Lexikographie, welche die Regeln aufstellen soll, nach welchen ein Lexikon abgefaßt werden muß; eben so die Ueberserungskunst, welche wieder in die Metaphrastik und Paraphrastik geschieden wird. Adj Krug hielt es (in der Ginl.) der Einheit des Systems epigegen, die Charafteristrung ber fconen Bunfte und Wissenschaften in eine Encyflopadie aufzunehmen, da dieselben als blosse Sertigkeiten nicht in das Gebiet der mensche fichen Erkenntniß gehoren; die Theorien derfelben aber eben. falls in eignen Wissenschaften abgehandelt werden, von welchen die Encyflopadie bloß allgemeine Rechenschaft giebt. Und bod waren die Regeln, nach welchen z. B. ein episches Dedicht abgesaßt werden muß, wohl eben so gut eines eignen Fachnamens werth, wie die Regeln der Lepifographie, ber Metaphrastif und Paraphrastif.

Das zwepte Hauptstuck zerfällt auch wieder in zwen Abe 1. beschreibende Wissenschaften oder historische Kenntniß der Gegenstande im Raume, als da ist a) Beschreie bung des Himmels, Uranographie, Affrographie (noch zu unterscheiden von der Astronomie, welche erst unter die mas thematischen Wissenschaften gehört) Beliographie, Kometographie, Planetographie. Gelenographie; b) Be-Schreibung der Erde, Geographie mit ihren Unterabtheilung gen, die mathematische ausgenommen; 2. erzählende oder im engern Sinne historische Wissenschaften, d. h., historiiche Kenntniß der Veranderungen in der Zeit. Diesem zweyten Abschnitte ist wieder ein bespinderer Anhang zugegeben, welcher neun bistorische Balfswissenschaften aufführt, nämlich Historiographie, Chronologie, Geneglogie, Heraldik, Munismatik, Diplomatik, Epigraphik, Mythologie und Ale terthumstunde. Um zu verbinden, hatte der Berf. doch auch Diese in eine spiematische Subproination zu stellen versuchen fole Aber mas noch mehr als eine Inconvenienz dieses suftemas tistrenden Zwanges auffallt, ist dat, daß nun manche und diesele ben einzelnen Gegenstände der gelehrten Erfenntniß, nach perschiedenen dem Softeme ju Gefallen hier aufgestellten Besiehungen, unter zwen abstehende Sauptflucke zerriffen oder auch unter eitem minder adaguaren Begriffe eines anbern Sauptfluckes eingetragen werden mußten; wenn gleich, mas bas erftere, bas Zerieisten, betrifft, die gelehrte Ertenntniß Dieses Gegen. ftandes

ftandes gewöhnlich unter einem einzigen Wiffenschaftstitel verhandelt, und also im Studium selbst nicht getrennt zu werden pflegt. Go geht es g. B. hier mit der Renntnig ber Simmelskorper, deren historische Beschreibung doch mahrlich aus ferst precar und mager ausfallen und dann nicht in so viele ankundigende Graphien zerlegt werden durfte, wenn man als les das ausschliessen und unter eine ganz andere Wissenschafts. rubrik verweisen sollte, mas mit mathematischer Bulfe darüber ausgemittelt wird. Eben so sich nicht selbst gleich und beständig scheint es doch ju fenn, wenn hier unter den Ges genständen im Raume, deren beschreibende Renntnig aus gedeutet werden soll, der Mensch und die ihn umgebenden Maturforper nicht, sondern erst unter den rationalen Biffen-Schaften mit angesührt werden. Denn auch von ihnen giebt es doch eine bissorische Wissenschaft, die sauter Erfahrungs. daten enthalt. Qder gehorten fie degipegen nicht hieher, weil nach empirischen Principien in ihr verfahren wird; so scheinen doch auch auf die übrigen bier verzeichneten empirische Principien anwendbar zu seyn, um sie wissenschaftlich zu behandeln. Dazu fommt, daß, indem det Berf. fich gang unab. bangig von der gewohnten und bereits eingeführten Bearbeitung der Wissenschaften und ihrer Eintheilung erhalten will, er nicht umbin zu konnen scheint, zuweilen speciose Mefte und Zweige auseinander zu biegen, als wenn recht viel Laub und Früchte an jedem allein zu besehen ware, die recht gut unter els nem Zweige combinirt bleiben fonnten; bingegen andere, an denen schon viel Treibens und Sprossens ift, ich will nicht fagen zu verstecken, aber doch gleichsam zusammenzudrücken und wie im Borbengeben zu zeigen, Co z. B. die ganze Ragogit der altern claffischen Literatur, welche doch eine vorzug. liche, absolute und relative, Bichtigfeit bat, und freglich mohl am meiften den philologischen Wiffenschaften zu eigen gehörte, ift dort nicht erwähnt, und steckt hier mit unter der Geschichte der gelehrten Eultur namenlos eingewickelt.

Drittes Hauptstuck. Dieses enthält die zwen Abtheislungen der reinen und angewandten Mathematik. Das pierte Hauptstuck zerfällt in die Abschnitte der theoretischen und praktischen Philosophie. Ein vollkommen systematischer Entwurf aller ihrer einzelnen Theile, sagt der Verf., läßt sich nicht eher ausstellen, als die Philosophie selbst in einer möglichst vollkommenen Gestalt aufgestellt ist. (Und eine !\_\_

möglichst vollkommnere wird wohl immer noch, auch in Zustunft, denkbar bleiben!) Inzwischen der Entwurf der Einstheilung, den er hierauf in Borschlag bringt, scheint allerdings unverwerslich, um mit einem leichten Ueberblicke das Geleisster und noch zu Leistende zu umfassen.

Im fünften Hauptstück folgen unter zwey Abschnitten die anthropologischen Wissenschaften im engern und die politischen im weitern Sinne. Da gerade dieses Hauptstück eine sur gewöhnliche encyklopädische Abtheilungen dene Stellung annimmt: so mag versprochener Maassen dels sen Tabelle hier als Probe dieser ausgearbeiteten systematischen Uebersichten stehen.

Unthropologische Wissenschaften im weitern Ginne.

I. Wissenschaften, deren Inhalt durch Betrachtung des Menichen, als eines für sich bestehenden vernünftigen Sins inenwesens, bestimmt ist — anthropologische Wissenschaften im engern Sinne.

A. nach seinen einzelnen Sauptbestandtheilen,

1) dem Leibe - empirische Somatologie.

2) allg. Kenntniß des menscht. Körpers an und für

sid) — anthropologische Somatologie.

b) detaillirte Kenntniß desselben nach asten seinen Beschung auf Ershandtheilen und Functionen in Beziehung auf Ershaltung und Herstellung seines gesunden Zustandes — medicinische Somatologie (woraus sich die in einem eignen Haupistuck zu behandelnden mes die inselben Wissenschaften ergeben).

2) der Seele — empirische Psychologie.

#### B. im Ganzen,

1) an und für sich betrachtet — Unthropologie im

engsten Sinne.

auf Kenntnis des Menschen im Ganzen grunden, wor-

aus sich ergiebt:

a) Theorie der Regeln, nach welchen die aussere Sesstalt des Menschen in Beziehung auf die dadurch sich ankündigende innere Veschaffenheit desselben zu beurcheilen ist — Physiognomik.

b) Theorie der Regeln, nach welchen die zukünftigen Handlungen und Schicksale des Menschen, wiestern sie von seiner geistigen und körperlichen Besschaffenheit abhängen, zu beurtheilen sind — ans

thropologische Mantik.

c) Theorie der Regeln, nach welchen die dem menschlichen Anschauungs - und Empfindungsvermögen
unterworsenen Gegenstände in Rücksicht ihrer
zweckmässigen Form und des dadurch hervorzubringenden Wohlgefallens zu beurtheilen und darzustellen sind — Aestbetik, Geschmackskritik,
Theorie der schönen Kunste und Wissenschaften.

d) Theorie der Regeln, nach welchen das menschliche Denkvermögen unter gewissen empirischen Bedinsgungen zu leiten ist — angewandte Logik.

e) Theorie der Regeln, nach welchen das menschliche Begehrungsvermögen unter gewissen empirischen Bedingungen zu bestimmen ist — angewandte Moral.

Dermögen des Menschen im Stande der natürslichen Unmundigkeit zu entwickeln und auszubils den sind — Pädagogik.

II. Wissenschaften, deren Inhalt durch Betrachtung des Menschen als eines neben und mit andern seines Gleichen zusammenlebenden vernünftigen Sinnenwesens bestimmt ist — politische Wissenschaften im weitern Sinne.

A. betreffend die naturlichen Rechte des Menschen, als eines solchen Wesens — angewandtes Waturrecht.

B. betreffend das in und durch solche Verhältnisse mögliche Wohlsenn des Menschen — politische Wissenschaften im engern Sinne.

1) wiesern es durch ein weises und kluges Betragen eis nes jeden für sich gegen andere neben und mit ihm les bende Menschen erreicht wird — Privatpolitik oder Alugheitslehre schlechthin.

2) wiesern es durch zweckmässige Einrichtung und Mes girung einer ganzen Gesellschaft, zu welcher sich mehe rere absichtlich verbunden haben, bewürft wird — of

fentliche ober Gesellschaftspolitik.

a) übers

a) überhaupt — allg. Gefellschaftspolitik.

b) insonderheit — besondere Gesellschaftspolitik.

&) in Beziehung auf die hausliche Gesellschaft —

Saushaltungspolitit.

B) in Beziehung auf die bürgerliche Gesellschaft — Staatspolitik, woraus sich die politischen Wissenschaften im engsten Sinne oder die eisgentlichen Staatswissenschaften ergeben.

v) in Beziehung auf die innern Verhältnisse des Staats — innere Staatspolitik oder Po-

liceywissenschaft.

gerlichen Gesellschaft — Staatsverfas-

ungspolitik.

bb) in Rucksicht der Abministration derselben — Staatsverwaltungspolitik, wohin die Politsywissenschaft und Finanswissensschaft oder Cameralistik bloß als einzelne Theile gehören.

des Staats — äusser Staatspolitik, wels de auch zuweilen schlechthin Politik genannt

wird.

Wer wird uns nun die Physiognomik und die Mantik wissenschaftlich darstellen?

Sechstes Hauptstück. Dieses, so wie alle dren folgen. de, ist in die zwen Abschnitte des Theoretischen und Praktischen zerlegt. Es enthält die physikalischen Wissenschafe ten, worunter eigentliche Maturlebre, Chemie, physika. lische Geographie, Naturbeschreibung im engern Sinne poer vulgo Narurgeschichte, Wekonomie und Technolos gie fammt ihren Nebenzweigen gehoren. Im Gingange fest der Berf. einen Unterschied fest zwischen physisch und phy. stealisch. Physisch, sagt er, heißt eigentlich dasjenige, was sich auf die Ratur selbst (Quois) bezieht und mit dersels ben zusammensfängt; physikalisch hingegen, was sich auf die Erkenntniß und Behandlung natürlicher Objecte (Quoinn επισημη και τεχνη) bezieht. Diese Distinction ist wenigfens nicht im Sprachgebrauche gegründet, und also willkührlich ju einem wiffenschaftlichen Behufe angenommen. Denn pby: stalisch ist eigentlich nur eine durch eingesperrte ausländische Adjecti.

L-comit

Abjectivalendung erweiterte Korm von physisch; so wie man sagt logikalisch, besser logisch, und grammatikalisch statt grammatisch. Wozu aber die Distinction auch wissenschafte lich führen solle, ist wenigstens aus der angegebnen Bestimmung des Verf. nuch nicht ganz deutlich. Soll sich etwa physisch bloß auf die dem Objecte inhärirenden Eigenschaften und Kraste, physikalisch hingegen auf unsre subjective Erkenntmiß derseiben beziehen?

Siebentes Hauptstück. Ihm ist auch noch eine mediseinische Geographie bengefügt.

Das achte und neunte Hauptstuck handeln die positiven Wiffenschaften der Jurisprudenz und Theologie ab. Boran geht eine allgemeine Ginleitung, um zu bestimmen, in wiefern eine jede derselben im Positiven begrundet ift. Was in Rücksicht seiner Wahrheit und Gultigkeit nicht von ber Matur des Objectes selbst oder des menschlichen Erfennts nifvermögens, sondern als von der Bestimmung irgend einer Willtühr abhängig gedacht wird, heißt positiv. Diese Will. kuhr läßt sich entweder als eine menschliche oder als eine gottliche denken. Da nun Menschen weder untrüglich, noch auch durchgangig wahrhaftig find, mithin ihre Auctorität in Rucksicht des Theoretischen (der bloffen Ueberzeugung) ungul: tig ift: so lagt fich nur in Unsehung des Praftischen (ber Beziehung auf das Willensvermogen) etwas als durch menschliche Willkuhr bestimmt denken, namlich was man unter gewissen Umständen zu fordern berechtigt und zu thun schuldig Durch die gottliche Willfuhr, da die Gottheit als all. wissend und heilig gedacht werden muß, lagt sich unter gewissen Bedingungen nicht nur bas, was man zu thun und zu lassen hat, sondern auch das, was man zu glauben und zu hoffen hat, als bestimmt benten.

Eine Bestimmung des Rechts und der darauf sich beziehenden Pflicht durch menschliche Willkühr (also der Umfang
juristischer Wilsenschaften) setzt einen juridischen Körper oder eine Staatsgesellschaft; hingegen eine Bestimmung des Thuns und Lassens, so wie des Glaubens und Hoffens durch göttliche Willkühr, einen ethisch religiösen Körper oder eine Airde voraus. Die Gesetzgebung der ersten ist bloß ausserlich; gründet sich aber auf eine innere Form der Gesetmässigkeit. Die der andern ist bloß innerlich; setzt aber Jugleich eine Aussere dusser Form der Gesehmässigkeit voraus. Also ist der Insbegriff der in Beziehung auf durgerliche Gesellschaften gultisgen Reche oder Pstichten, wiesern diese durch menschliche Auctorität bestimmt sind, positives Recht, und die Wissensschaft desselben positive Jurisprudenz. Dagegen der Insbegriff der in moralisch veligibsen Gesellschaften gultigen Leheren, Vorschriften und Gebrauche, wiesern sie durch Sanction des höchsten Wesens bestimmt sind oder gedacht werden, ist positive Religion, und ihre Wissenschaft positive Theo. logie.

Mas nun die lettere betrifft: so ift es frenlich keinem, und dem Berfasser besonders nicht, zu verargen, fie unter der Korm des Positiven darzustellen; so lange zumal die Insvirationshypothese und der-Glaube des Uebernaturlichen in der Offenbarung zwar nicht mehr allgemeine Uebeizeugung gebietet und erhalt, aber doch durch firchliche Sanction und also durch menschliche Willkuhr (welches ja laut der Geschichte ben so manchen Dogmen der nämliche Fall ift) als geltend geboten und gedacht, und mithin dadurch verhindert wird, die Wibel als historische Urkunde der Lehre und des Glaubens ber erften Stifter und Bekenner zu nehmen. Man mußte wenigstens erst für dasjenige, was in der Religion nicht aus der allgemeinen Vernunft und Moralität des Menschen erkennbar ift, die willkührliche Sanction der Gottheit allgemeingultiger erweisen. Und wenn die Willkuhr der juridischen oder Staatsgewalt, wenigstens in Absicht der Elnwurfung auf Die Kirche und ihre Zwecke, erst mehr mit dem Zacionalen in Uebereinstimmung stehen wird: so wird man auch aufho. ren, das Positive gerade jum Charakteristischen oder jum constitutioen Princip der Religion und ihrer Wissenschaft zu erheben, und dadurch ihre Perfectibilität aufzuhalten, oder wenigstens derfelben Ginfluß auf die einmal constituirten Religionsgesellschaften als solche zu hindern, und diese dadurch threr Corruption und Auflösung immer naber zu bringen. Und warum ware es denn auch so nothwendia, so gar in enenklopädischen Entwürfen, alle andere Kenntnisse als natürlich und fast nur die Religionskenntniß als positiv jenen entgegen zu ftellen, da ja, wie bekannt ift und auch hier aus bes Verf. Tabelle hervorgeht, die Theologie als Wissenschaft ein Aggregat aus den philologischen, historischen und philos. sophischen Wissenschaften, zu einem besonderen Zwecke verbunden,

bunden, ist? Doch die liebe menschliche Willkühr mag aar zn gern mit einer göttlichen Willeühr im Bunde stehen; eben so fast, wie soust die hierarchische Willtuhr gern die menschliche Willkühr hinter sich her schleppte.

Was der Verf. voraussah, ift, daß man ben seinem Vers suche die literarischen Notizen von den vornehmsten Schrif. ten jedes Faches ungern vermissen wurde; denn diese fehlen Inzwischen seine Entschuldigung ift hinreichend. und sein gerades Geständniß ihm als Gelehrten mehr ruhm. lich, als nachtheilig. Er verhehlt es nämlich nicht, daß seine Sammlung in dieser Hinsicht damals noch nicht vollständig und gesichert genug, auch feine Zeit ben der Ausarbeitung gu beschränkt war, um sich auf Rachforschungen der Art einzulassen. Anfangs erbot er sich, allenfalls ben einer zwenten Auflage diesen Mangel zu erganzen; hingegen in der Vors rede des zwenten Theils andert er bieg Berfprechen dahin ab. daß er lieber eine Urt von literarischem Bandbuche oder. ein systematisches Schriftenverzeichniß, als einen dritten Theil Dieses Berkes, nachliefern wolle, theils den Besitzern der ers ften Ausgabe zu Gefallen, theils weil er nicht wiffen fonne. ob jemals und wenn sein Versuch auf diese Art verjungt wers den mochte. Ob nun gleich eine schüchterne und druckende Stimmung, beren Urfachen Rec. gern recht bald von ibm entfernt wunscht, ihm die lettere Besorgnis abgelockt zu bas ben scheiftt, und vielmehr die Gute dieses wohlgelungenen und fruchtbaren Versuches eine baldige Wiederholung hoffen läßt: so billigt doch der Rec. das Vorhaben einer separaten Beard beitung, und fieht deren Bollendung mit Berlangen entges gen; da mar aus obigen Heusserungen schon verfichert sepre kann, daß der Verf. nichts Uebereiltes und Alltägliches liefern werde.

Q.

Rleine Bibliothek für Leibende und Mißmuthige. — Dritter Theil, welcher die literarisch = kritischen Anzeigen aller, in diesem Jahrhundert bereits deutsch erschienenen, Schriften über das Uebel, desen Beurtheilung und die Beruhigung über das selbe

selbe enthält. — Leipzig, ben Leo. 1797. 356 S. kl. 8.

Huch mit dem besondern Titel:

Literatur für Leidende, ober literarisch = Fritischer Unzeiger u. s. w. — In zween (zwen) Verzeichnissen.

Die Kortsehung der im XXIV. B. G. 482 und im XXVII. B. S. 205. angezeigten Schrift. Das ifte Verzeichnif enthalt 130 Schriften dieses Jahrhunderts in chronologischer Ord. nung. Das zie zeigt die beffern Schriften darunter und die in benfelben abgehandelten Materien nebft den über fie ergange. nen offentlichen Beurtheilungen an. Der unbekannte Berf. rubint darunter folgende: 1) Villaume von dem Urfprunge. und Absichten bes Uebels. 2) Der Gang ber Borfehung, oder: wird es mit dem Menschengeschlecht besser oder schlims 3) Seft Berluch über Die Bortheile der Leiden und Bis Dermartigkeiten bes menschlichen Lebens. 4) Trofchel Lazarus von Bethanien. 5) Reinhard Geift des Chriftenthums in Binficht auf Berühigung im Leiden, herausg, von Seft. 6) Sedel driftliche Beruhigungen unter den Leiden und Be-Schwerden diefes Lebens. 7) Einige Betrachtungen über bas Uebel in det Welt von Jollikofer. 8) Sammlung einiger Predigten, besonders in Rucksicht auf Leidende von Seft. 9) Gesangbuch für leidende Christen von Bedel. 16) Huss wahl der besten zerstreueten Troffgesange für Leidende. einer Borrebe von Self. Ungehängt ift noch ein Specialres differ über die in Dir. 1 - 10 angezeigten und abgehandets ten Materien.

Df.

# Neue Allgemeine Ocutsche Bibliothek.

Sieben und brenfigsten Bandes Zweytes Stud.

Giedftes heft.

Intelligenzblatt, No. 22. 1798.

# Arznengelahrheit.

Softematliche Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bader der bekannten känder vorzüglich Deutsche lands, sowohl nach ihrer physisch chemischen Beschaffenheit, als auch ihren medizinischen Gebrauch für Aerzte und jeden, der eine Uebersicht und Beschreibung aller dis jest existirenden Bäder und Gesundbrunnen verlängt. Jena, ben Gabler. 1798. 502 C. 8.

Das Studium der Mineralwaffer scheint zwat jest-mehr wie jemals bles aus einer 2trt von Mode betrieben zu werden, boch ift auf der andern Seite nicht zu leugnen, daß eben bie Mineralmaffer nicht den unterften Plat in der Arzneymittele lehre verdienen ; biefes lette beweifen die Brauchbaten Berte eines Scheidemantels und Twierleins, welche ber Urgt ges wiß nie ohne Duten aus ber Band legen wird. fcheint nun abermals ein neues Wert über diefen Gegenftand, welches, (wie der Titel besagt) eine Gesellichaft von Merzten und Chemiften beraus niebt, und wovon diefer erfte Band Gesundbrunnen und Baber Deutschlands in einem zweyten aber die Gesundbruinen und Baden ber übrigen Lander nachgeliefert werden sollen. Berfaffer Des vor und liegenden Buches icheinen Claut Borres 17.21. D. 25, XXXVII. 25, 2, St. Vie deft,

be) ju fuhlen, wie viel dazu erfordert merde, uns ben den manderlen Schriften, welche wir bereits über biefen Segenftand erhalten haben, ein Wert zu liefern, welches man nicht für überflußig erklaren muß. Wir wollen nun das Wert felbit etwas naber beleuchten. Die Mineralbrunnen find in perschiedene Rlaffen und Gatrungen eingetheilt, woben, boch mit einiger Abanderung, der Plan jum Grunde gelegt wurde, welchen herr Boffmann, in seinem Taschenbuch für Merate, Phofifer und Brunnenfreunde, Weimar, 1794 befannt machte. Die Puntte, wo die Berfaffer von dem Soffmannis ichen Plane abweichen, find : bag zuerft die feifenartigen Baffer beichri ben werden; ferner, dag nach den Muriatifden Baffern (G. 103) einige Salzsolen angeführt find (S. 123); daß ferner eine eigne Riaffe Aupfermaffer und (G. 126) Die alaunhaltigen Baffer folgen. Die Mineralwaffer felbst find meiftentheils nach den beften Monographi n beichrieben, Die noch nicht gehörig untersuchten alphabetisch bengefügt, und endlich macht die Literatur der Mineralbrunnen den Belchluß, welche unter verschiedene Rubrifen, 3. E. Mineralmaffer aberhaupt, Mineralisation der Mineralwasser, Untersuchung der Mineralwasser, zc. gebracht worden ift. Wenn wir von biefem vorliegenden Werte unfer Urtheil fagen follen : fo batte freglich manches Mineralwaffer, was vorn unter den Rlaffen mit aufgestellt ift, ausgemergt, und unter Die noch nicht gehörig untersuchten, gestellt werden follen, 3. E. Dr. 17 - 24 G. 27. mande Beschreibung hatte weniger oberflache lich fenn konnen, auch konnten wir ohne Dube die Brunnen. bibliothet vermehren, wenn es der Raum der Bibliothet verstattete. Im Ganzen genommen, muffen wir aber den fleiß ber Berren Berfaffer loben, und konnen ihnen versichern, daß uns das Buch gefallen hat; ja, daß wir foldes mit gutem Gemiffen, der vorbin gemachten Erinnerungen ohngeachtet, Da es fich in mehr als einer Rucksicht, befonders in Unsehung ber Liceratur, von seinen Vorgangern ruhmlichst auszeichnet, allen Mergten und benen, welche über die Arzneymittellebre lefen, anempfehlen tonnen.

As.

Ueber

Beber die Natur, Erkenntnismittel und Heilart der Skroselkrankheit. Eine von der Kaiserlichen Akastemie der Natursorscher gekrönte Preisschrift von D. Christian Wilhelm Hufeland, der Arznenk. vrdentl. Lepiec zu Jena. Zwente mit Anmerkungen vermehrte Austage. Jena, in der akademissschen Buchganlung, 1797. auf 1 Alph. und 3 Bog. in 8. 1 Rf. 6 R.

Die erste Auflage bieses Buchs von 1795 ist bereits in ber N. Allg. D. Bibl. angezeigt wordent, und wir können uns mit dem, was wir etwa über die zwente Auflage zu sagen hatten, ganz auf die Recension der ersten Auflage beziehen. Als vermehrt können wir gegenwärtige Auflage nicht anprelsen; wir müsten-denn ein paar und deutende, aus wenigen Beilen bestehende, Anmerkungen dasür annehmen, wie 4. B. die auf S. 337, wo es heißt: Die Einreibung des Sastes "von Gladiolus luteus in Stroselgeschwülste, wird sehr empfohlen in" u. s. w. Die zwepte Auslage von diesem Buche ist zwar zwep Bogen stärket als die erstere; der vermehrte Raum ist aber nicht mit mehrerer Mäterle angefüllt, sondern es sind zum Abdruck den dieser zwepten Anstage nur größere Buchstaben gewählt worden. Ein gewiß löblicher Kunstgriff, mit der nämlichen Materie mehrere Bogen zu fällen!!

Ef.

Geheimes Kunstkabinet ber liebe, ober Vorschriften; unfruchtbare Weiber fruchtbar, unvermögende Männer vermögend zu machen, wie auch schöne und gesunde Kinder zu zeugen, nebst Anteitung vom Verhalten schwangerer Frauenzimmer, mit den dazu gehörigen Recepten. Mit 1 Kupfer. Berlin, 1797. 8. 310 S. 1 Re.

Abermals ein Katechismus der Liebe, mehr ober minder zuche tig, mit allerhand Anecdoten burchwebt, mit Regeln und Vorschriften für Manner und Frauen zur Stillung des Gefchlechtse schlechtstriebs und zur Zeugung in verschiedenen Stellungen wersehen, nebst untergelegten Recepten gegen mancherlen Manner- und Damenkrankheiten, in Betreff dieses Punctes! Nun, wer Lust und Bedürfniß sühlt; oder gar noch Unterricht braucht, der kann hier einige Belehrungen sinden, wenn er reines Herzens ist; den Reinen ist alles rein!

Unmuth und Schönheit aus den Mnsterien der Natur und Kunst für ledige und verhenrathete Frauenzimmer. Mit Kupfern. Berlin, ben Dehmigke, dem jungern. 1797. 8. 301 S.

Die Begattung und Zeugung organischer Wesen nach ber Stufenleiter der belebten Natur. Mit Kupf.

ebend. 1797. 314 Seiten. 3 MR.

Das ist das neunte und zehnte Bandchen der Gynäologie, mit verschiedenen niedlichen Küpserchen versehen, zur Anlockung für Dikettanten und Dikettantinnen. Das erste Vändchen enthält manche gute Vemerkungen über Schönsheit, Puß, Kleidung, auch Recepte für Schönheitsmittel, die wohl nicht ganz probat seyn mögen, und mit Behutsamkeit gebraucht werden müssen. Das andere liefert aus Natursorsschern eine ziemlich richtige Beschreibung über Bestuchtungsund Begattungstriebe im Pflanzen, und Thierreiche, u. lest sich ganz gut lesen.

Nöthiger Rachtrag zu ber Concurrenzschrift: Wie können billige Preise der Apothekerwaaren, besonsters der zubereiteten Arznenen erhalten und gesischert werden? in Bezug auf des Herrn Bergcommissair Westrumbs Bemerkung über Arznentare, von Johann Heinrich Jugler, Hannover, 1798.

8. 4½ und ½ Bogen.

Schon der aussührliche Titel zeigt, was man in dieser kleinen Schrift zu suchen hat; im Ganzen gehört sie zur Aussüllung der Geschichte dieser Materie, wo Br. I. theils Herrn Weg. Westrumb Recht giebt, theils behauptet von ihm misverstans den worden zu sepn. Eines besondern Auszugs ist übrigens diese kleine Schrift nicht sähig, sondern muß selbst gelesen werden.

As.

Herrn B. Lagrange, Apothekers zu Paris ic. vollständige Apothekerwissenschaft. Dierter Theil.
Pharmacevtische Chemie. Aus dem Französseschen übersetzt. Leipzig, ben Baumgartner. 1797.
gr. 8. 529 S. 1 Me. 12 He.

Db wir gleich den gegenwärtigen letten Theil dieser Schrift zweckmäßiger, als die vorhergehenden, finden: so bleibt est dennoch wahr, daß dieses ausländische Machwerk völlig entbehrlich ist, weil schon mehrere bessere Landesprodufte vorhanden sind. Auch von diesem Theile läßt sich behaupten, daß theils zu viel, theils zu wenig, manches undeutlich, manches unrichtig, darin vorgetragen worden ist.

Sehr sonderbar ist gleich anfangs das Berzeichnis der einfachen, zwensachen, drenfachen u. s. w. chemischen Urzuen mittel, nach altern und neuern Benennungen, aber ohne Bermerkung, wosür ein jedes gehalten werden müsse. Darauf folgt eine sehr armselige Geschichte der Chemie zur Einleistung, und alsdann in zwen Abschnitten der gauze Inhalt diesser Schrift, in deren ersten Instrumente und Geräthschaften, pharmacevtische Operationen, Zubereitungen verschiedener Pilsten, Latwergen, Conserven, Syrupe, Pflaster, Salben, Sinstruren 1c. nach den französischen gangbaren Formularen, im andern aber die sakigen, metallischen und schwessichten Präsparate beschrieben sind.

Zur weissen Schminke soll der Wismuth in Schwefels saure ausgelößt werden. Sauerkleesalz und Sauerkleesaure sind vom Verfasser nicht unterschieden. Eben so hat er unter Citronensast und der reinen Saure desselben den Unterschied uicht angegeben.

D.

Abhandlung über das Entstehen die Ursachen und die Beilungsart der Hundeswurt, von Roserus — zu Steitin, Zwinte Auflage, Stettin, ben keich. 1797. 8. 6 98.

Erweislich ift es, daß weber große Sike ber Luft noch Ralte Directe Urfache ber hundeswurd ift. Der Berfaffer fab einen Buch, dem fein Sir, um ihn beißig zu machen, taglich vier Prefferkorner gab, ein Johr nachber an der Buth crevie Finen andern Sund, phlegmatischen Temperaments, wie der B fagt, der burch Big angesteckt war, sah er burch eine Abdomingierise genelen, woraus er auf ben Gis des Uebels im Unterleibe ichloß. Auf diese Theorie baut er feine Angeie gen, und giebt bein tollen hunde, befonders im erften Unfange der Kranfheit. Brechmittel, wozu er das laugft zu diefem Zwecke angemandte Turbith mabit; auch verordnet er Breche murgel und weiffe Diegmurg Brechmeinftein, fen ben Sunben nicht anwendbar. Durch Sectionen fand ber Berf. ben Magen und die Gedarme der an der Buth orepirten Sunde brandigt, Die Balle ichmars, jabe, Aintendes Ertravafat im Unterleibe, und ichließt auch hieraus wiederum auf icharfe Galle, als Urfache ber Sundeswuth. Zulest fügt er noch etwas von der fogenannten Staupe bep, Die et auch mit Bredmitteln behandelt.

Anleitung zur sichern und gesindlichen Heilung der Pierdefrankheiten für Kurschmiede und Pferde-liebhaber, bestehend in einer Sammlung von eins sachen, geprütten Recepten — nebst einem Anshang, über die vortheilhafteste und bequemste Art, Stuterenen auf dem lande anzulegen. Von Fersdinand Anfon Grafen von Treutenberg. Erslangen, 1796 ben Palm. 12 R.

Dieses Receptbuch gehört allerdings unter die bessern, und enthält etwas Methode, verdient demunch andern, nach allzubäusigen empirischen Unsinn, vorgezogen zu werden.

Anlei

Anleitung zur Erkenntniß und Heilung der Darmgicht und Entzundung der Lunge ben Pferden. Heilbronn, ben Claß. 1797. 4 2.

Zwar ist etwas Methode in dem Schriftchen; allein zur Prastis im Stalle wird nicht viel ersprießliches daraus zu schöpfen seyn; auch sind die Gaben der vorgeschriebenen Urzneymittel zu geringe.

M6.

# Schöne Wissenschaften und Poessen.

Ueber die Verläumdung der Wissenschaften. Eine poëtische Epistel an Herrn Professor Garve, von I. C. F. Manso. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung. 1796. 5 Bogen in 4. mit einer allegorischen Vignette von Geyser zu Anfang des Gedichts. 8 38.

Teber Brieb bes Menfchen, fagen die Berlaumder ber Biffene ichaften, schweift oder artet aus, wofern ihm nicht Grenzen gesetzt werden: so ist auch der Trieb des Wiffens dem Dife branch unterworfen und wird gefährlich, wenn er ohne Ginfibrankung bleibt. Gine unbedingte Aufklarung verhindere mehr das Befte der Menschheit, als daß fie es befordern follte; denn sie erweckt und nahrt die Unzufriedenheit, nracht gewisse zweydeutige Bahrheiten nur noch allgemeiner und veranlaßt ein zur Emporung geneigtes Mistrauen zwischen Saupt und Gliebern. — Wie natürlich wird zum Beweise alles dessen das Benspiel aus demjenigen Lande entlehnt, woher sonst unfere — Großen mit gleicher Fertigkeit ein viel schlimmeres Gift als die Aufklarung zu nehmen gewohnt waren. auf läßt sich antworten: Allerdings sind die Wissenschaften, so wie alle andere Erdengüter, dem Miebrauche unterwotfen, ohne daß die Schuld davon in ihnen felbst zu suchen ift. Das Biel von bevden ift vielmehr, die Menschheit zu beglücken, und die Wiffenschaften gemabren uns dieß Glud um so viel gewisser, wenn jeder an feinem Theil die Summe des Wahren und Guten zu permebren sucht. Dieß haben fie wirklich geteistet, wie seber eingestehen muß, der sich im Geiste in jes pe Zeiten zurückletzen kann,

"Wo mit Gewillenszwang "Denkfreyheit mit Gewalt, Gesetz und Ordnung rang, "Ein Priester ohne Macht, Monarchen schimpflich neckte, Bannes | Donnerstrahl berrogne Völker schreckte, "Der Krieger, um den Feind zu würgen, überwand, -"Und nirgends Rath und Schutz der arme Pflüger fand. "Wenn diese Nacht vor deren Bilde Noch der Erinnrung graut, verschwand, Wer gab den schönen Tag dem trauernden Gefilde? -Erschien er nicht, well, an der Weisheit Hand, Die Wahrheit aus dem Grab der Finsterniss erstand, "Und mit der Wahrheit sich der Schönheit Macht

verhand, "Und zu der Menschen Brust, durch siet Gefühl

wWenn auch nicht offnen Weg, doch leichten Zugang fand?"

Petrarch, Johann Bocaccio, Johann von Raven.
Na eröffneten zuerst diese Zugange dadurch, daß sie durch schristlichen und mündlichen Bortrag die längst erhoschene Liebe sur das Studium der Alten aufs Meue erweckten und der Besiserung, sich nach diesen Mustern zu bilden, die erste Nichtung gaben. Eine neue glückliche Conjunctur entstand; die, Italien zu ihrem Zusluchtsort mabtenden, gelehrten Grieschen.

Das Köstlichste, das der Gefahr
Des Sturms durch sie entrann, der Vorwett edle
Blüthen,
Zum

"Zum Gastgeschenk, den neuen Freunden dar.

Die Weisheit Gräciens, verbreiter

"Aus reinern Quellen, nährt Empfindung und Verstand,

"Und dringer durch die Kunst, die Guttenberg erfand

"In großen Stömen fortgeleitet, "Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land,"

Mur zu sehr ahndeten Monchsgeist und Pfaffenthum die Gestahr mit Vortheil im Dunkeln ausgeübter Rechte: Berfolsgung machte den Bunich des vorentuaitenen Sutes noch drinsgender, und auch ben diesem Kampie der Denkfrenheit zundesten die Martverer der versochtenen Wahrheit, ein Zuß, ein Hieronymus von Prag, den Eiser Aller nur noch starter an. Luther trat auf, (wir hätten auch seinem besonnenen Sechüssen, wenigstens dem Desiderius Erasmus, hier eine Stelle gegeben.)

"Der Strahl vom Vatican versucht ihn zu zer-

"Er aber trotzt den ausgesandten Wettern,

Und finger lauter nur der Wahrheit kühnes

"Das lauschende Gerücht nimmt es auf seine Flügel,

"Und schwinger schneller sich, als Sturm und Wolke zieht,

"Mit seinem Raub, hoch über Thal und Hügel, "Durch ganz Europa sort, und von der Kirche "Schools

Reisst halb Europa sich, unwiederbringlich los.

Die am Tage liegenden Folgen von solchen Vorgangen mußten, sollte man denken, den Satz zur Gnüge begründen, boft Wissenschaft und Wahrheit ein unzertrennliches Sut der Wenschheit sey.

nO, wie die Nacht seitdem sich überall zertheilet,
uUnd, langsam, aber schün, der Tag hernieder
eilet!
Welch eine neue Lebenskraft

8 ;

"Erhäht der Menschheit Muth! Welch ein geheimer Zunder

"Entflammt für jede Kunst und jede Wissen-

Wohin das Auge blickt, erblickt es neue Wunder. —

"Die Sprache Latiums, unkenntlich und entstellt, "Befreyet sich gemach von fremder Wörter Bürde,

"Und läutert sich hinauf zu jener alten Würde, "In der sie einst gesiel, und heute noch gefällt.

Erst ists die Redensart, die wohlgewählte Wen-

"Des Ausdrucks Zärtlichkeit, die glückliche Vollendung,

Der Wohlklang, der das Ohr ergötzt,

Was an der alten Schrift der neue Leser schätzt;
Doch lange nicht, so rührt der Geist, der durch die Werke

"Der Vorzeit sich ergiesst, und der Gedanken Stärke

"Und der erhabne Sinn mehr, als der Rede Flus,

"Und weckt und stimmt das Herz für höheren Genuss.

"Nicht mehr zufrieden, nur das Schöne

"In fremden Schriften auszuspähn,

"Und zu dem Alterthum, selbst ruhmlos, aufzusehen,

"Versuchts Nacheiferung und bildet seine Tone

"Und seine Sprache; ansangs sehwach;

Allein, nach kurzem Fleiss, unübertrefflich nach."

Italien, Krankreich, England hatten nun mit dem burch die Dichtkunst veredelten Geschmack auch eine veredelte Sprache:

"Doch blühn nicht sie allein. In lieblichen Ge-

"Beleben, bilden und entfalten

"Die Wissenschaften sich zugleich, "Und wandeln, ihres Siegs gewiss, von Reich zu Reich.

Durch

Durch Nikolaus Copernikus, Galilaus Galilai, Joshann Zevel, Johann Kepler, Wilhelm Zarvey, Otto von Guerike, Isaac Aewton und Jacob Bernoulli hebt sich zuerst die Naturwissenschaft in allen ihren Theilen mit Macht empor,

"Zum ersten Male tritt aus ihren heilgen Hallen, "Die Königin Natur, die vor, versteckt und karg "Mit ihrer Gunst sich selbst des Lieblings Blick verbarg,

"Und wirft die Schleyer ab, die magisch sie umwallen.

"So weit die Schöpfung reicht, von der erhabnen Bahn

Der Sonne, bis zum tiefen Bette

Des alten Oceans, reiht wie an eine Kette,

"Ein Aufschluss sich dem andern an,

Der forscht, wie viel uns Nachts vom Himmel Steine winken;

Der milst die Schnelligkeit, mit der die Körper finken;

"Der lehrt, was Welt an Welt, seit Ewigkeiten band;

Der lässt der Erde Ball sich um die Sonne drehen;

"Der folgt den Strassen nach, die die Kometen gehen;

Und die enthüllen sich im Monde Meer und Land.

"Die Pol und Sterne nicht zu ihrem Ziele wäh-

"Erweitern um sich her, das Reich der Wissen-

"Hier waffnen sie den Blick und zählen

"Der Moose zahllos Heer; Dort zwingen sie die Kraft

"Der Luft durch einen Druck der Hand: erfindrisch spaltet

"Der Körper letzten Stoff, und jener spähr den Lauf

,Der

"Des Bluts, von Puls zu Puls, durch alle Adern,

"Und, mit dem sichern Blick in die Natur, ver-

Ein Wölkchen hier, ein Nebel dort.

"Des Aberglaubens Fesseln binden

"Des Forschers Geist nicht mehr, und Galiläi's

"Verzeihung für ein dreistes Wort.

"Schon ist der Weisheit Losung Zweifeln;

"Schon sinken Meinungen, bewundert einst, ins Grab,

"Und kühler Spott und herber Tadel träufeln, "Aus Baylens scharien Kiel, auf alren Wahn herab.

"Schon mustert man, bey hellerm Kerzenlichte, "Den ungeheuren Wust der lügenden Geschichte, "Und eilt, die lange Nacht der Sagen zu zerstreun,

"Remnissen, die, vergessen, schliesen,

"Ermuntert Baco hier den Denker, sich zu weihn, "Und tiefer senker dort ein Locke in die Tiesen

"Des mentchlichen Verstands sich ein.

Ein reger Trieb ein kühnres Streben,

"Die Wissenschaften zu beleben,

"Herrscht, mächtig, überall, und zu der Mensch-

Wohin das Auge fällt, sieht der erstaunte

"Pflanzstädte für die Weisheit blühen,

"Und edle lünglinge nach ihren Thoren ziehen."

Mit dem Anfange des zu Ende eilenden Jahrhunderts gieng auch für Deutschland ein neues Licht auf,

An seiner (bes Jahrhunderts) Hand herauf ge-

"Hat sich ein schönrer Tag, als jemals die Natur "Vom Himmel wallen sah, vor allen in der Flur

Des alten Mannus, ausgebreitet.

Das Lied, das auf vom Po und von der Seine

MI,

Lemma

"Ist nicht mehr das entzückendste der Lieder,

"Zu dem allein, gefällig, sich hernieder

"Der spröde Gott vom Pindus neigt.

"Die Weisen Albions sind länger nicht die einen,

"Die Tiessinn mit Geschmack vereinen,

"Und selbst der Gründlichkeit der Anmuth Farbe

"Aus Teuts Geschlechte stehn, an Thaliens Altären,

Der edeln Männer viel, die scherzend mich belehren,

"Und viele, die mein Herz durch Unterricht erfreun.

"Stets eifrig, Muth und Kraft der Wahrheit dreißt zu weihn,

"Und sich, wo Kenntniss reift, mit ihrem Mark zu nähren,

"Umsast und nimmt mein Volk, — ein Strom, der seinen Lauf

"Durch Bäch' und Flüse stärkt, - der Völker - Wissen auf,

"Und wägt es mit gerechter Treue,

"Und mehrt's aus feinem Schatz und bildet es

"Wer hat, Religion, vom leeren Menschentand, "Und von der Sagen loch, und von der Satzung Bürde,

"Dich glücklicher befreyt, und deiner Hoheit Würde

"Begeisternder geliebt, und lauter anerkannt?

"Wer prüfte sorglicher die Rechte des Verstandes

"Und wies, aus dem Besitze fremden Landes

"Wie unfre Weisen ihn in sein Gebier zurück?

"Wer wandelt in des Alterthumes Mitte,

Auf Schutt und auf Ruin, als hätt' er stets die Schritte

Durch diese Nacht gelenkt? Wer schätzt mit festerm Blick

Und, ohne dass die Macht des Vorurtheils ihn bindet,

Das Schöne; wo es blöht, das Edle, wo er's findet?" ---

Doc

gestanden, sahren die Lasterer der Wissenschaften sont, um wie viel haben sie uns bester gemacht? berrichen nicht noch jest alle Laster, die in den Zeiten der Versinsterung im Schwange gieugen? Oder seinere Laster sim an die Stelle der groben Ausschweifungen getreten: also nicht den Platz, nur die Gesstalt haben die Laster geändert.

Die Erziehung des Menschen geschieht stusenweise, versest der Lehrdichter Bielleicht ist unsere Welt, so alt sie den Segnern vorkömmt, nur noch im Anabenalter, dem die Unvollkommenheiten natürlich sind. (Eine schwache Antwort, wir gestehn es; konnte nicht der zu viel beweisende Einwurf den Segnern ganz zurück gegeben werden? Härfe nicht das Christenthum, als dessen große Vertheidiger die Feinde ver weltlichen Austlärung nur allzu gern angesehen sehn wollen, mit den Wissenschaften gleiche Schuld!)

Etwas jedoch, fahrt der Dichter sehr wahr und zu unseter Besriedigung fort, etwas haben die Wissenschaften dennoch geleistet:

"Hat denn, auf unserm kleinen Raum, "Der Weisen Warnung, Rath und Lehre

Kein Vorurtheil besiegt und keinen Wahn zer-

"Hat sich des Aberglaubens Sphäre

"Nicht um uns her verengt? Erhebt die Ty-

The Antlitz keck, wie soust? führt fromme Heu-

Noch heute, ungestraft, die Welt am Gängel-

"Gereicht es unsrer Zeit zur Schande

"Dass, wenn das Laster auch nicht stirbt, es dennoch scheu.

"Zurück in Nacht und Dunkel fliehet

"Und, schamlos, länger nicht aut offner Bühne blühet?

Wann fühlte man's so tief, und tief es laut und frey,

Dals, wer das Schwerdt ergreift nicht, um fein Volk zu schützen, "Nein,

Comple

"Nein, weil der eitle Stolz, mehr Kronen zu befitzen,

"Ihn für den Krieg entstammt, ein Freund des Unrechts fey?

"Und der Verkauf in's Ioch quaalvoller Sklaverey, "Durch den Europens Geitz, mit jedem Iahre,

"Sich an der Menscheit Glück verschuldet, "Diess Laster seit Jahrhunderten geduldet,

"Und (o verkehrte Zeit!) für Togend einst erklärt, —

Wer find die Stimmen dann, die an der Thronen Stufen,

"Vereinigt, um Erbarmen rusen

"Und zeugen, dass es uns und unser Herz ent-

"Und, statt der Länder Schatz zu mehren, ihn vernichtet

"Und jede Hoffnung untergräbt "Von deren frohem Glanz belebt

"Europens Schiffen itzt die Anker muthig lich-

"Der Weisen Stimmen sind's. Ihr kühner Geist erhebt

"Sich übern niedern Wahn der Erde und verkündet,

Was, von der Wahrheit Kraft beseelt, ihr Herz empfindet."

Und würden überhaupt wohl die, so jene Sprache führen, wohl ein anderes Zeitalter, etwa das des Uttila voer der Kreudzüge, gegen das unfrige an fich tauschen? — —

Nichts besto weniger ift es schon durch die Fabellehre ber grauesten Vorzeit angedeutet, daß die Künste Ursachen des menichlichen Elendes sind. Wenn indes Kunste und Wissensschaften auch unsere Natur nicht andern, oder uns durch ein Wunder gut und tugendhaft niachen können: so bleiben sie doch nicht ganz ohne heilsamen Einfluß auf unser Geschlecht,

"So weit ihr Einfluss reicht, entblühen und gedeihn

"Und zeitigen Witz und Geschmack geschwinder,

"Der kranke Geist genes't durch ihre Arzeneyn, "Und der Genes'ne wird durch sie gestärkt, gesünder.

"Sagt zu der Sanstmuth Rath der Stolz sein kal-

"Zieht eckle Weichlichkeit sich vor des lammers

"Zurück, die Weisheit lädt zu ihren Lehren ein, Und sänftiget das Herz und giebt den Sitten Milde

"Will Ungeduld uns mit der Welt entzweyn, Sie tritt herzu, den Blick voll Mitleid und Erbarmen,

"Und driickt in ihren Schwanenarmen "Uns an ein Mutterherz, das unaussprechlich liebt, "Und zeigt uns, was allein auf diesem Pilgerptade

"Mit Trost die Seele füllt, - Elysiums Gestade, "Wo jener Himmel glänzt, den keine Wolke trübt."

Dem Wahne, als ob die Aufklärung den Untergang der Staaten befordere, stellt der Dichter mit Mecht die Stimme der Ersahrung und Geschichte entgegen. In Kom u. Athen herrschten bereits der Ueberfluß und sein unzertrennliches Gessolge, die Zügellosigkeit und Ueppigkeit, als die Wissenschaften auszublühen begonnen. Ueberhaupt möchte man auf diesen eben so abgeschmackten als kindischen Vorwurf erwiedern: nicht der mäxige, zurückgezogene, bescheldene und zufriedene Kreund von Wahrheit und Wissenschaft besordert den Verfall der Sitten und des Staats; sondern der reiche und mächtige Wollüstling und Schwelger, der zwar den Schein des Wissenstraft; aber seine Krast verleugnet, reißt, so viel an ihm ist, den bezoden datnieder.

Den Bichluß macht eine eben so patriotische als eine sichtsvolle Lehre für Deutschlands Schriftsteller und Kunsteticktet, die den Nec. mit wahrer Hochachtung für den geiststelchen Verf. etfüllt hat.

Dieg ift ber Inhalt und Gang dieses sehr vorzüglichen Gedichts, dem wenig zu seiner Bollenbung sehlt. Bon einis gen Stellen, worüber wir unsere Zweisel barlegen wollten, be-

heben wir nur folgende aus, well darin eine kleine Machlaffige Leit stehen geblieben ift, die in so guter Nachbarschaft um so mehr auffällt.

#### S. 25 heißt es:

"Noch brüstet sich der Stalz, und prangt die Uep-

Noch wird der Eintracht Glück gewünscht und nicht empfunden; Noch grünt der Stolz, und blüht die Unempfindlichkeit, etc.

Nicht zu gedenken, daß die Zeitwörter "granen" und "blüben," den beyden im Text genannten Subjecten beygege. ben, in dieser Verbindung uns nicht die gewähltesten zu senn scheinen: so mußte doch wenigstens des Stolzes nicht zwens mal hinter einander in einer und derselben Periode gedacht sepn!

Dfg.

### Romane.

Heinrich; eine Geschichte, aus bem Englischen bes Herrn Cumberland. Erster Band. 1 Usphabet, 6 Bogen. Zwenter Band. 1 Upphab. 7½ Bog. Dritter Band. 1 Upphab. 5½ Bogen. Dierter Band. 1 Upphab. 5½ Bogen. Dierter Band. 1 Upphab. 5½ Bogen. Dierter Band. 1 Upph. 5 B. Fremen, ben Wilmanns, 1796 und 97. 8. 5 Me. 8 98.

Man kennt den englischen Versasser dieses Romans auch in Deutschland von einer vortheilhaften Seite, besonders aus seinen Arbeiten für die Schaubühne, unter welchen sich der von dem sel. Bode ins Deutsche übersetzte Westindser am meisten auszeichnet. Sein Name wird also schon ein günstiges Vorurtheil für diese Dichtung erwecken; und die Lesung derselben wird die günstige Erwärtung auch nicht ganz täusschen, obgleich der Werth der ziemlich in die Länge ausgesssponnenen Erzählung sich nicht durchaus gleich bleibt. Siel. dings Manier scheint in mehr als einem Stücke des Verf.

Borbild gewesen zu senn. Ihm hat er auch die Einleitungs Kapitel jedes Buche nachgeahmt, in welchen vornehmlich Bemerkungen über die Pflichten des Romanendichters vorkommen, ben beren fritischee Anwendung auf das vorliegende Berf der Berf. doch nicht immer vollig gerechtfertiget ausgeben mochte. Go halt er g. B. strenge Sittsamfeit für eins der erften Erforderniffe folder Darftellungen; und boch giebt es hier der Abweichungen von dieser allerdings wesentlichen Pflicht nicht wenige. Gelbft gangen Charafteren, Die boch feine unbedeutende Rolle spielen, scheint die moralische Tenbeng vollig zu fehlen. Auch die fo nothige Sorgfalt, jedem Charafter ben ihm angemeffenen Eon ber Befinnungen und bes Musbrucks zuzutheilen, wird man oft bermiffen; und bie Regeln der Konsistenz und Bahrscheinlichkeit findet man nicht immer treu genug beobachtet. Dagegen aber giebt es in dieser Beschichte doch auch manche anziehende und interes. fante Situationen, sowohl von der rubrenden als ergobenden Man wird überall mahrnehmen, daß der Berf. nicht aus der Phantafie, fonbern aus der Matur und dem wirklichen Leben geschöpft bat, und bag feine meiften Darftellungen die Rrucht einer nicht gemeinen Welt : und Menschenfenntnis Einer Uebersetung mar alfo biefe Beschichte gewiß vor manchen anbern werth; und diese ift, fo viel wir verglichen haben, mit Bleif und Ginficht ausgeführt. Etwas mehr Geschmeidigkeit mochte man ihr hie und da wohl munschen; man wurde jedoch dem Ueberseger unrecht thun, wenn man biesen Mangel durchgehends auf feine Rechnung fcreiben wollte; er ift auch ber Urschrift nicht felten eigen. Rleine Berftoße wollen wir nicht rugen; wenn g. B. im zweyten Bande S. 82 fteht: "bas mufte ja ein bummer Teufel fenn, ber in eis nem solden Falle nicht sein eigener gebeimer Rath was "re." Das Englische heißt: he would be but a silly fellow, who did not keep his own counsel in such a case; b. i. der in folch einem Falle nicht fchweigen, nicht reinen Mund halten wollte. Km.

Alebe und Trennung, ober merkwürdige Geschichte ber unglücklichen Liebe zwener fürstlichen Personen jesiger Zeit. London, ben Harris. 1798. Sie enthält die Erzählung einer Convenient = Heprath in Briefform, deren Entzisserung wir den Lesern überlassen. Der Herzog von . . . heprathet die Tochter des Fürsten von . . . Lestere liebt aber schon seit einigen Jahren den Erbprinzen. Eine gewisse Gräfin von Wellenhof, ihre erste Hospame, vormals unumschränkte Gebieterin, kommt der Liebe zum Erbprinzen auf die Spur, und entdeckt sie dem Herzage. Die Herzogin stirbt aus Gram, und der Erbprinz verstäßt seinen Vater und das Land. Die Geschichte gewährt dem Leser auf einige Stunden eine anziehende Unterhaltung.

Runo von Stern. Eine Geistergeschichte. Vom Verfasser der Familie Eboli. Oschaß, ben Oldes cob. 1797. 14 R.

Auch diese Geistergeschichte gehört zu den vielen fehigen Modeproducten unserer Literatur, ben deren Lesung man zwat wohl einige Stunden verträumt; woben aber fein Gewinn für Verstand und Berz ist. Die Ingredienzen zu solchen Ges richten sind bekannt, und auch hier die gewöhnlichen. Uns ekelt der losen Speise.

Miro.

Romantische Skizzen. Altona und leipzig, ben Kaven. 1797. 8.

Diese Skizen, ohne Vorrede und Einleitung, enthalten folgende Erzählungen: Die belohnte kindliche Liebe und Tuaend; der bestraste salsche Freund; die edle Rache; der Wald zu Bondi, oder die Räuberhöhle; das unvermuthete Glück; der Mann, der sich über nichts wundert; der ungegründete Haß; die Gesahren der Unersahrenheit. Sie scheinen aus dem Französischen übersetzt, oder nach demselben erzählt. Im erstern Fall sind sie sehr stiessend übersetzt, im letzern Fall seicht erzählt, und haben baneben eine sehr gute moralische Tendenz, so daß sie sich auch in dieser Hinsicht empfehlen.

24 a 2

Rlei.

a late of

Kleine Erzählungen und Sittengemälbe. Halberstadt, ben Groß dem jungern. 1797. 8. 16 %.

Diese Erzählungen sind, laut der Borrede, einigen Englandern nacherzählt, und schon vor einiger Zeit in verschiedenen beliebten Zeitschriften abgedruckt, und nicht ohne Benfall gestesen worden. Der Berf. seht auf seine Arbeit keinen hohen Werth, und schmeichelt sich nur mit der Hoffnung, doß sie dem Leser dass Vergnügen einer angenehmen Unterhaltung, und nebenben auch Belehrung gewähren möge. Wenn Nec, von dem Eindrucke, den die Lecture derselben auf ihn gemacht hat, auf andere schließen darf: so wird diese Hoffnung in Ersfüllung gehen. Die Sammlung besteht aus solgenden Erzählungen: Neddrows, eine Erzählung von Cumberland; der Sieg der Natur; Okano, ein Gemälde karaibischer Sitten; Marie Arnold; Wilhelm Ehrmann; Niclas Petrosa, eine Snquisitionsgeschichte von Eumberland.

Cu

# Bildende Kunste.

Explication détaillée des Gravures d'Hogarth par Mr. G. E. Lichtenberg, Professeur de Goettin-gue. Ouvrage traduit de l'Allemand en français par M. M. Lamy. I Volume; suivi de six Planches gravées par Mr. E. Riepenhausen. à Gottingue, chez Dieterich, 1797. 18 Bogen. 8. und ein Hest mit sechs Rupsertaseln in Folio. 3 M.

So sehr der meisterhafte Lichtenbergische Kommentar über die Sogarthschen Kupferblätter auch im Auslande bekannt zu werden verdient: so war doch dem Recensenten eine französische Uebersetzung desselben ziemlich unerwartet, und seine Neugier, wie dieser in so mancher Hinsicht auserst schwierige Bersuch gelungen sen, wurde durch die Erschelnung desselben nicht wenig gereizt. Magnis tamen excidit ausis! möchte wohl das kurzeste und tressendste lirtheil über diesen Versuch senn; aber es möchte ungerecht scheinen, ihn mit diesem, halb rühme

ruhmlichen, halb unrühmlichen Machtspruche, der zugleich giebt und nimmt, abzufertigen; wir wollen also diese sonderbare

Erscheinung etwas naber beleuchten.

Den Anfang macht eine Bueignungeschrift an ben jegie gen Raifer von Rugland, der hier, fogleich nach feiner Thronbesteigung, Le Bien Aime betitelt wird, und den der Berf. Jum unmittelbaren Universalerben aller Talente und Eigenschaf. ten feiner Borgangerin, der unfterblichen Barbarine, einfest, beren Tod für Rugland nur eine Sonnenfinfterniß von einig gen Minuten gewesen sep. C'est le sceptre de Semiramis qui est passe dans les mains de Titus. Ule Beweis, mie febr Er 3hr glich, wird unter andern die Leichenseper angeführt, welche ber neue Raifer feinem erhabnen und ungluck. lichen Bater anordnete! und ber Biderruf ber zur Rrivaser. Plarung bestimmten Ufafe! Auch wird ihm nach einer Mene ge von Lobspruchen, um alle die übrigen gu fronen, noch der gemacht, daß die frangofische Sprache gewiffermaagen feine Muttersprache fey, und daß man, wenn man ihn fie reden borte, glauben folte, er fen gu Paris geboren, und babe von jeher bort gelebt. Für eine gunftige Aufnahme seiner Arbeit faßt der Berfaffer das juberfichtlichfte Bertrauen; und, wie wir horen, ift er auch vom Glauben jum Schauen gelangt.

Noch auffallender und buntscheckiger ift bas Avant-Propos du Traducteur. Er fundigt barin ber Belt die großen und ichnellen Fortschritte an, welche wir Deutschen in ben Biffenschaften und Runften gemacht haben, und fieht in ibrem jetigen Buftande ihr goldnes Zeitalter. Deutschland wird mit Rouffeau verglichen, der erft fpåt die wiffenschaftli. de Laufbahn betrat, beffen brennende Jeder aber Meifter. werke lieferte, und ihn unfterblich machte. Schon fen une fere Mation ber aufgeklarteften gleich, und Alles weiffage, baß fie am Ende fie alle verdunkeln werde. Bon blefen und meb. rern Lobpreisungen geht nun der Berf, in ein Detail, bas ju merfwurdig ift, um nicht in einer Deutschen Bibliothet auf. behalten ju merben : L'Allemagne a maintenant ses Corneille, ses Racine, ses Crebillon, ses Voltaire, ses Moliére, ses Lafontaine, etc. dans les Vieland, les Gorthe, les Lesting, les Pfeffel, les Meiners, les Iffland, les Herder, etc. Elle a son Pascal, son Descartes, et son Malebranche dans le profond philosophe de Kornigsberg, comme elle a en son Cassini dans le célèbre Euler. Già-ces aux soins de la régence active et éclairée d'Hanbure, ·21 a 3

l'université de Goettingue néunit à elle seule ce que les académies françailes, des sciences, et des Belles Lettres de Paris ont possedé de gens célèbres et éclairés dans les plus beaux tems de la monarchie. Elle a son Lalande, fon Lagrange, et son d'Alembert dans les savants Kaeftner et Lichtenberg; son Daguesseau, son Montesquieu, son Desmoulins dans les Plitter, Böhmer, Meister et Leist; son d'Olivet, son Mavillon, son Caylus dans Mr. Heyne; son de Thou, son Vertot, son Condilles, son Henault, dans les Spittler, Schlötzer, Eichhorn et Gottever; son Louis et son Desaux dans les medecins Richter et Arneman; son Buffon dans Mr. Blumenbach; son Iufsieux dans Mr. Hoffmann; son d'Aubenton dans Mr. Wrisberg; plus que son Batteux et son Dubos dans Mr. Heeren; son Lavoisier, son Priestley, son Fourcroy dans Mr. Lichtenberg; son Nollet, son Sigauld de la Fond dans Mr. Lichtenberg; fon Hogarth, fon Boileau, son Cousin Jacques dans Mr. Lichtenberg; son Vauban dans Mr. le Major Müller; son Le Brun, son David, dans l'habile Mr. Fiorillo; enfin une infinité d'hommes de mérite dans les quatre facultés. - Babrlich! ein treffe licher Stoff für einen deutschen Plutarch, der Parallelen Schreiben wollte! Denkt man nicht daben, daß nun die Fransofen auch ihren Gottsched haben, der immer Ramen gegen Namen aufbot, und den Corneillen und Racinen der Fransosen die Araben und Wurzeln der Deutschen entgegen ftellte? - Der übrige Theil der Borrede betrifft die Liche tenbergischen Erklarungen Hogarth's, und die hier davon gelieferte Uebersetzung. Go febr wir allem Lobe, welches jes nem erftern ertheilt wird, von gangem Bergen benftimmen : fo fällt doch ber Ton, in welchem dies Lob vorgetragen ift, nicht viel weniger auf, als die oben ausgezogene Stelle. Unter ans bern meint ber Verf., man sollte fast glauben, Sogarth fen in jener Welt argerlich darüber geworden, daß man ibn In diefer immer für rathfelhaft balte, und babe feinem deute schen Ausleger das erklarende Manuskript seiner Ideen und Absichten jugefandt. Die Damen bender, verdienftvoller Manner, beißt es bald hernach, vivront desormais accolles ensemble dans le souvenir de la posterité. Und um es begreifich zu machen, daß herr Lichtenberg ben aller seiner Rranklichkeit doch so leicht wißig und munter schreiben konne, ist es ihm nicht genug ju sagen, daß ein mabres Genle

100.95

5.000lo

won Zeit und Umftanden unabhangig sep; sondern auch hier muß Eine, freylich in jeder Hinsicht unglücklich gewählte, Parallele herhalten: Scareon fur son lit de douleur travestissont Virgile, et faisoit rice la cour et la ville.

Best fommt ber Berf. auf feine Ueberfebung, und fagt, er feb dazu durch zwen Sauptgrunde bewogen worden. Erft. lich wollte er fich in dem Studium und der Renntnig der deute schen Sprache durchaus recht fest seizen, und mablte dazu vorfehlich eine der schwersten, aber auch der unterhaltendsten Bucher, überzeugt von der Wahrheit der Maxime: Que potest plus, potest minus. 3mentene wollte er ben Deutschen einige Bulfe schaffen, die fich mit so vielem Gifer und glucklie dem Erfolge auf das Frangofische legen, beer, wie er fich ausbruct; auf die langue universelle des nations policées. Uns buntt, daß bende Grunde nicht fo recht triftig find, um die Berausgabe biefer Arbeit ju rechtfertigen. Der erfte mochte gang gut fenn, wenn ihn der Werf. blog fur fich und feine eis gene liebung geltend machen wollte; aber bier scheint er ein Exercitium anzukundigen, das man wohl leinem Lehrer, nicht aber bem Publikum, vorlegt. Und was ben zwepten Grund betrifft, fo mochten ber Deutschen wohl nicht viele senn, Die gerade ein Buch wie biefes, jum Bulfemittel frangofischer Sprachubung mablen werben. - Die Debengrunde feines Unternehmens follen in einem Briefe an Grn. Sofr. Liche renberg enthalten fenn, den er hier der Lange nach mittheilt. Er enthalt aber vielmehr das Gestandniß feiner noch mangel. haften Kenninif ber beutschen Sprache, die Bitte um Durche ficht und Prufung feiner Arbeit, und die bescheidne Benbung, Berr A. werde mit Bogarth einerley Schickfal haben, ber porber von mehrern mittelmäßigen Ropfen gedolmeticht murde, bis er den einzigen Mann fand, der ihn so gang entrath-Berr &. hatte wirflich die Gefälligkeit, jene feln konnte. Bitte ju gemahren, obgleich, wie es scheint, nur Ginmal für Allemal, nicht, wie der Berfaffer es munichte, wochentlich eine Stunde; und fo scheint fich auch die hier gerühmte Bus friedenheit des erstern nur auf einzelne Stellen und Proben etftrectt zu haben. Herr Lamy gesteht ferner, er habe manche Anspielungen und manche Wortspiele aufopfern muffen; einige berfelben aber boch durch Doten zu erlautern gefucht. Endlich redet er noch von den Schwierigfeiten feiner Arbeit, die ihm unalaubliche Dabe gefostet habe, rechnet baber auf Rade.

Nachsicht, und entschuldigt sich mit den Lehrstunden, die er täglich zu nehmen und zu geben habe, — und mit dem doch kaum zu entschuldigenden — Dinget an einem guten Wörsterbuche. Uebrigens macht er sich geduldig auf jede Kritik gefaßt, und schließt mit dem Komplimente gegen sich selbst: Lo traducteur mediocre qui cherche à se couvrir de la réputation d'un auteur celèbre, n'est pas du moins le plus mal-adroit.

Nach einer folden Zuschrift und Vorrede fühlte fich Ree. nun eben nicht zu den vortheithaftesten Erwartungen von der Uebevsehung selbit gestimmt. Da fie bier felbst als Lehrlingsarbeit ana fundigt wird: fo erwartete er auch nichts Beffere, und wurderte fich, ogs fie doch noch so ausfiel, wie er fie ben genauer Prafung und Bergleichung fand. Es scheint fast, ber Ueberfeber habe einen bulfreichen Benftand gehabt, Det: ibn in Stand fest, boch immer noch etwas Erträgliches, wenn gleich nichts Vortreffliches, ju liefern. Deun ichon das ju leisten, was hier wietlich geleiftet ift, wurde teine gang gemeine Renntnig unfrer, Sprache und ihrer Eigenheiten erfo. bert, die auch bas beste Borterbuch nicht gemabren tonnte; vielweniger ein ichlechtes, dergleichen der Ueberfeter nur gur Hand gehabt zu haben gesteht. Wie dem aber auch sepn mag; genug, die Ueberfegung hatte noch weit ichlechter und fchulers baiter ausfallen konnen; und man muß zufrieden feyn, daß nicht Alles verwischt und entst Ut ist, so groß auch immerder Abstand des Originals von der Kopie blieb. Freylich lieffen fich manche auffillend arge Berfogungen wider den Sinn des erftern anführen; wir feben indeg, daß uns ein. Rocenfent in der Allgemeinen Literaturzeitung ichon in ihrer Ruge zuvorgekommen ift, und wollen die dort angeführten-Fegler bier nicht wieder zur Sprache bringen, ob wir fie gleich meistentheils ebenfalls angemerkt batten. Ein Haupt. fehler, der auch am meiften ju furchten, und vielleicht ben eis ner frangofischen Uebersetzung solch einer Urschrift am schwerften zu vermeiden mar, ift die Beitschweifigfeit, mit welcher. fo Manches übertragen ift, dessen Rurze und Gedrungenheit. vornehmtich di Schönheit und Wirkung des Gedankens und feines Musdrucks bestimmte. Siervon nur einige Bepfpiele. 6. 27 des Originals heißt es: "Gie scheint im Begriff ges "welen zu fenn, in den Reifrock, gur Schonung der Frifur, binein steigen zu wollen, als sie ben der Repetition ihrer

Molle auf eine Stelle fließ, die viel otatotische Plagung erfaderte, wodurch fie aufgehalten murde. Bielleicht mar auch der Rock schon fest gebunden, und die oratorische Pla-"Bung hat bie von dem Rockband blog nach fich gezogen." Dieg wird so ubersett: Cette Diane parait avoir été en train d'enfiler son jupon bouffant non par le haut, comme on passe une chemise; cela eut dérangé la frisure; mais par le bas, pour la menager: lorsque repétant son rôle, elle tomba fur un morceaux qui exigea un grand mouvement oratoire, et qui l'empêcha de le fixer à sa destination. Peut - être aussi; ce jupon était - il déjà convenablement attaché, et qu'une gesticulation trop vive en aura fait sauter les cordons. Bas &. 61 der Urichtist mit den wenigen Borten gefant wird : "Denn ein Beichtvater und ein Daar njunge Persticher machen doch furmahr ein Monnenflosten much nicht ju einem Monchstloffer;" bas lautet bier fo: Can certainement, de ce qu'un confesseur et une paire de dentateurs se trouvent dans un Couvent de Nonnes, on n'en conclura pas, que le fait seul de leur présence le change en un couvent de moines. Bon bem Prediger ben bet Punschgesellschaft fagt Sr. L. S. 112, .es fen fonderbar, baff sich ju feinem Bilde zwen Mebulichkeiten in England gefung "ben baben, obgleich das Geficht deffelben fo wenig verbullt ift, daß es vielmehr im vollen Lichte und gleichsam als ber "Mittelftein vom berrlichften Baffer im Brillantenringe um "die Tasel erscheint, ja die eigentliche Glorie des Ringes selbst mift. So etwas fest wenigstens voraus, daß, wenn das Ges pficht bededt gemefen mare, fein fleines Competentengedrange "entstanden seyn wurde." Dafür lieft man bier : L'etonnement l'accroit, en outre en considérant que son visage est si peu gazé, qu'il paroit au contraire sous le plus beau jour, et que non seulement il brille à la table, comme un diamant du plus beau feu au milieu d'un cercle de, rubis et de saphirs, mais qu'il en est même l'ornement principal et exclusif. D'où l'on peut du moins supposer, que si ce visage eut - été voilé, la concurrence auroit été disputée par un grand nombre de compétiteurs, S. 202: Die Dame mit dem zwar sart aber etwas lang gefchlisten "Munde icheint überhaupt durch vorfetliche Berengerung eines pan fich geraumigen Sprachwerkzeugs, ihren Gedanten beu Anstrich geben zu wollen, den ihr Liebhaber, oder wohl gar-"der ihr Meuangetraute seinen Worten mit dem Daumen u. 219 5 "Bei

"Belgefinger giebt." Dun bore man unfern Ueberfeber s Quant à la dame, les ris et les graces voltigent, il est. vrai, sur sa bouche; mais son diametre s'élève un peu au dessus des proportions ordinaires, C'est pour cela, fans doute, qu'elle paroit spécialement occupée du soin de la rétrécir. Il est probable qu'elle n'emploit ce petit manege de femmes, que pour donner à les expressions le même poli, la même finesse, que son amant, ou plutôt fon nouvel adorateur, cherche à donner aux siennes, par la manoeuvre savante du pouce et de l'index. Das hier auch Sinn und Gegensat verfehlt fen, brauchen wir wohl nicht erft anzumerten. Und dergleichen Benfpiele ließen fich in Menge anführen. Go ift auch ber Fall nicht felten, wo feine wißige Züge in der Uebersetzung geschwächt, oder gar vertilgt find. Von der Komodiantin, welche bie Juno vorstellt, fagt Br. L. S. 15: sie lasse sich von der Göttin der Nacht die ewigen Strumpfe flicken; dieg lettere wird durch fes bas veritablement éternels überfest, und offenbar durch das Bepwort verborben. Bon dem Roffer, worauf ihr Bud ge-Aust ift, heißt es: Die Zelt babe ihm ichon einen Theil des Relles wieder abgeriffen , das er felbft einft bem armen Sec. bunbe über bie Ohren jog. Das mochte bem Ueberfeger gu wenig historisch mahr dunken; denn er sagt dafür : dont on depouilla jadis &c. Wer fühlt aber nicht den Verluft der feinen Unspielung auf das Vergeitungsrecht? G. 52 steht: Q! j'ai déjà trop long - tems parlé d'un proche - voisin. Und im Deutschen: "O! ich habe zu lange über eine Mebenfache geredet." Wenn von dem haufigen Benten in London 6. 72 des Orig. Die Debe ift, fo beißt es: "ben uns fieht man felten henten; dort gehort es mit unter die Circenfes." Der gange Wit verdunftet in der Uebersehung: à Londres c'est un des spectacles publics, le plus commun et le plus agréable au peuple, - 6. 69 lagt der Ueberfeter feinen Bf. etwas fagen, das ihm nicht in den Ginn fam, und fein Cenfor, ber Boblftand, ihm schwerlich batte burchgeben laffen : il (le vent coulis) va prendre, sous les habits de l'Aurôre, les parfums et la fraicheur d'un zephir du matin. Deutschen fteht bloß: Das Luftchen werde im Gemande ber Aurora jum Morgenluftchen. - G. 99 bes Drig. wird gefagt, viele Hogarthische mahre Rarifaturen fenn mit dem Parthey. Eifer, der ihr Schupparron mar, hingestorben. 3m Franzossichen, ganz unrichtig: sont rentrées dans le néant avec

Diger Senley, den der Berf. eine Urt von Sackmann nennt, und für die Leser, die von diesem ehemaligen platten und platte deutschen Landprediger ben Hannover nichts wissen, hinzusett: "der in einer niedrigen, fast pobelpasten, Sprache eben nicht simmer aanz schlichte Dinge sagte, und vielen Benfall fand; "til eine espèce de Tartusse geworden, der er nun gerade-gar nicht war. — Un diesen Probchen mag es genug senn.

Am.

Neue Miscellaneen artistischen Inhalts für Künstier und Kunstliebhaber — Herausgegeben von Iohann Georg Meusel. — Viertes bis Siebentes Stück. Leipzig, bey Fleischer dem Jüngern. 1797. Jedes Stück von 12 Bogen, in gr. 8. zu 12 92.

Es gereicht ohne Imeisel dem Berausgeber und seinen Mitearbeitern zum Verdienste, und dem Kunststudium zum Vortheil, das diese Zeitschrift eine Fortsetzung der artistischen Missellaneen und des Museums für Künstler und Kunstliebhaber, noch immer seinen Fortgang hat, und an Werth sich gleich bleibt. Uns den vier hier anzuzeigenden neuesten Hesten wolden wir nur einige der erheblichsten Aussahe bemerken, obgleich unter denen, welche wir übergehen, und selbst unter den am Schlusse seets gesammelten vermischten Nachrichten sich manches Interessante sindet.

Im vierten Heste, ein Gespräch über die alte u. neue Kunst, von E. A. Ueber die v. Hagedornischen radirten Landschaften, von eben demselben. Ueber die sechzehn berühmsten chinesischen Schlachtstücke. Vilson's Würdigung. Ueber Berzeichnisse artistischer Werke. Von dem ehemaligen Zusstande der schönen Künste in Schlessen. Das Verzeichniss der Materialien der antiken Kunstwerke wird in diesem Heste beschlossen.

Das fünfte Stud liefert einen erheblichen Beytrag zur Kunstgeschichte in den Kunstnachrichten aus der Schweiz vom Jahre 1794 bis 1796. Berzelchniß und Beschreibung einse

ger von berühmten Meistern verfertigten Gemalbe im Rloster Banz. Nachricht von der von Bemmel'schen Künstlersas milie in Nurnberg. Etwas über Luftschatten, von Breysig.

Im sechsten Stucke steht zuerst ein Aussat über Kunft, nach Kant, vom Hrn. Prof. Grillo, sur denkende Kurstler, welche die Kritik der Urtheilskraft nicht lesen. Einige Grundssitze der schönen Architektur von Cleinow. Eben derselbe, von den Saulenordnungen. Beschreibung eines von Schenau zu Dresden ausgestellten Gemaldes, die Schöpfung der Pandora, nach dem Hessodus. Unekapten von einigen italies nischen Kunstlern.

Das siebente Stuk sangt an mit einer Abhandlung über Krast und Werth der Schönheit. Unter den solgenden Ausichen bemerken wir nur den über die Lustperspective, und die Beschreibung einer musskalischen Schlaguhr, vom Herrn Stark zu Marburg, die auch in Kupfer abgebildet ist. Endsich noch, eine Kunstaeschichte des Jahrs 1794, aus Engelsschalls literarischem Nachlasse.

Jy.

Gemälde der k. k. Gallerie. Zwente Abtheilung. Miederlandische Schulen. Wien, ben Rößel. 207 Seiten. 8.

Maderschulen Italiens, mit dem Werthe und den Eigenheisten der Niederlandischen Schulen, welche zwar durchaus nichts Neues enthält; aber doch in einem zum Kührer in einer Gemáldegallerle bestimmten Handbuche immer an ihrem. Plat ist, und minder unterrichteten Unschauern der Kunstwerke weinigstens allaemeine Begriffe giebt, sahrt Hr. Rosa, nach dem Plan der ersten Ubtheilung dieses Handbuchs, (s. Id. Allg. D. Bibl. 31sten Bos. 21es St. S. 443), sort, die Gemälde der Niederlandischen Schule, so wie sie dort in sieben Zimmern und in zwen Kadinetten gereihet sind, zu beschreiben. Zusammen sind deren 346 Stücke. Noch ist ein großer Vorzath, von zum Theil, wegen Mangel an Raum noch nicht ausgehangnen, zum Theil noch nicht gehörig geordneten Gesmälse

malbem aus den niederlandischen und beutschen Schulen vorhanden, deren Beschreibung erft nach vollendeter Unordnung des Ganzen, erfolgen wird.

Ri.

#### Botanif.

Salzburgische Flora, oder Beschreibung der in dem Erzstiste Salzburg wildwachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blüpezeiten, Dauer, Gestalt, u. s. w. ihrer Anwendbarkeit in der Heilkunde und Haushaltungswissenschaft, und ihrem Nußen für Maler, Färber, Gärber, Biesnenzieher, Förster und kandmirche. Herausgegesben von Franz Anton von Braune, Sprenmitsgliede der botanischen Gesellschaft zu Regensburg. Erster Band. Mit Kupfern. Salzburg, 1797. Im Verlage der Manrischen Buchhandlung. 8.

1 Alphabet 9 Bog. Zwenter Band. Mit Kupfern. ibid. cocl. 8. 2 Alphabet. 8½ Bogen.

Menn man die Gute und Brauchbarkeit eines Buchs nach der Lange der davon gemachten Anzeige in kritischen Blattern beurtheilen müßte: so würden wir mit der gegenwärtigen eis nige Bogen süllen. Da dieß aber nicht der Kall ist; da alles, was man hier mit leichter Mühe über die Vortheile, welche Floren einzelner, bestimmter Gegenden bringen, weitläusig fagen könnte, schon oft genung, ben ähnlichen Gelegenheiten, gesagt wurde; da überdem deutsche Botaniker die Salzburgische Klora schon längst — (besonders aus den Primitive Florae Salisburgensis, auch v. P. Schrank 1792 aus Junks Benträgen, und unseres Verfassers eigenem Supplementum Primitiarum Florae Salishurg. im botanischen Talchenbusche v. 1795 u. a. m. —) kennen, sie als geschmückt mit den seltensten Pflanzen, als prangend mit wunderschönen Alpensgewächsen kennen: so dürste es hier wohl genug seyn, den Leser

Lefer nur kurglich mit der Arbeit des herrn von Braune et mas bekannter zu machen, um dadurch unfer Urtheil zu recht-"Ich durfte," fagt er in der Borrede mit rubms wurdiger Beideidenheit," ben meinem Unternehmen, welches nin einer fregen Verdeutschung und Verffandigmachung njener Primitien besteht', nur noch bie neugen Entdedun. ngen auf dem vorläufig vom herrn Prof. Schrant gebahnten "Bege nachtragen." Das ift denn auch bier auf die zwecks maßigste Urt geschehen. Die Primitiae find jum Grunde gelegt, und alles (bis auf die Ordnung der Claffen) daraus beus behalten; aber fie erscheinen hier mit mehreren hundert jum Theil fehr feltenen Pflanzen bereichert, und ichon dadurch dem Botanifer wichtigen, so wie durch die frege Uebersetung ins Deutsche und durch mancherlen Bufate und Berbefferungen für ben Unfanger in ber Rrauterfunde weit brauchbarer und nublicher. Linnés System ift ohne alle Abanderung benbehalten und nach feinen 24 befannten Claffen find die dort wildmachsenden Pflanzen allhier vertheilt. In den benden por uns liegenden Banden finden fich die Gewächse (der 1 -23 Classe) mit sichtbaren Geschlechtstheilen; überhaupt 375 Genera und 1051 Species, also einige 20 Beichlechter went. ger, aber dafür fast so Urten mehr, als in der reichhaltigen Flora Kalenf. von Lenffer. vom Jahr 1783. Der dritte und lette Band wird die Erpptogamisten, eine reichliche Dachlese. Bufage, Berbefferungen und ein alphabetisches Register über alle dren Bande enthalten, und ift mahrscheinlich .schon abgebrudt. Bir bemerken noch, daß jeder Pflange die lateinischen und beutschen Trivial . Damen, ben meiften seltenen ober souft meremurdigen, auch die Provingial Benennu gen (um das Durch das Aufluchen derfelben in ben dortigen Gegenden zu erleichtern) bengesehet, jabem Pflanzengeschlechte Die allge. meinen, jeder Art Die besonderen Rennzeichen, lateinisch und beutsch, mit hinweisung auf bekannte botanische Berte, ben. gefügt, und aufferdem noch die Pflangen sammilich weit aufie ger und naher in Anmerkungen bezeichnet find, die von des Berfaffers eigenem Beobachtungsgeifte, von feinen ichonen botanischen Renntniffen, so wie von feinem ruhmlichen Gifer für die Erleichterung und Beforberung des Grudiums der Gewachskunde zeugen. Die Blube und Reifezeir ift nicht nach. fremden, fonbern nach eigenen Dahrnehmungen, nach einem Durchschnitte von dren Jahren angegeben, und der Bohnort nicht nach wenigen, sondern nach vieljährigen und zahlreichen

Excursionen bemerkt. Um nun besonders seinen Landsleuten nühlich zu werden, und ihnen ein brauchbares botanisches Handbuch zu überreichen, aus dem sie nicht bloß die Namen und Merkmale der einheimischen Pflanzen, sondern auch ihre Eigenschaften und Kraste kennen lernen konnten: so ist auch ihr officineller und ökonomischer Nuben aus bewährten, theils in der Vorrede, theils in den am gehörigen Orte unten besindlichen Citaten genannten Schristen, angezeigt, und den gise tigen Vegetabilien das Zeichen des Mercurs & bepgesetzt. —

In einem folden Sanbbuche manches als gewagt, ichmankend und ungewiß, oder gar als irrig und falfch ju rugen, bas tonnte uns wohl nicht ichwer werden. ten nach loblicher Art mancher Recensenten, die, um fich ein recht wichtiges Unsehen zu geben, alle Druck. Schreib. Sprache Bebachtniß . Fehler und andere Schwachheitefunden eines Schriftstellers mit fichtbarem Bohlgefallen aufspuren, auch bier dergleichen anzeigen. Sie werden aber durch das bier auf allen Gelten vorfommende, theils mubfam aus Undern entlebnte, theils vielleicht noch mubsamer burch eigenes Dache forschen entdecte Richtige, Schone und Brauchbare weit über. wogen. Daber empfehlen wir benn, mit gutem Bemiffen, nicht blog den Landsleuten des Berfaffers, fondern auch Une bern, auch Fremden diese Flora, und zweifeln nicht, daß burch fie noch manches Gute werbe gestiftet werden. - Der Titel bes zwenten Baudes ift umgebruckt, um auf bem bengelegten neuen die Beforderung bes herrn von Braune zum Salzbure gifchen Sof . Rammer , Rancelliften zu bemerten. Wir freuen uns darüber, indem wir es als eine fleine Belohnung der Berdienfte ansehen, die er fich um fein Baterland durch Die Berausgabe der gedachten Flora wohl erworben hat. muffen wir anzeigen, daß auf den 6 zu diefen beyden erften Banden gehörigen und vom Berf. felbst beforgten Rupferplatten abgebilder find: 1) Die Geschlechtstheile der Pflanzen nach ben 24 Linneischen Classen; 2) eine Barietat ber fleine. ften Schluffelblume, (Primula minima. ) . ber tunbblatterige und der 3merg - Chrenpreiß, (Veronica rotundifolia et pygmaea;) 3) die niederliegende Sibbaldie, (Sibbaldia procumbens L.) 1) Die nordische Linnée und der satzburgische Augene troft (Linnaea horealis & Euphrafia falisburg.) 2) das Ala pen. Thurmfraut und Die Backenschotte (Turritis alpina &

Bunias Erucago Lin.) 3) bet jartharige Tragant. (Astragalus pubescens;)

Nicolai Thomae Host, Med Doct. Synopsis. plantarum in Austria provincisque adiacentibus sponte crescentium. Vindobonae, sumptibus Wappler. 1797. in 8. 1 Ulphabet 20 Dogen, 2 Re.

Mabere Bekanntschaft mit bem altern und jungern Jacquin perschaffte dem herrn Doct. Soft ben feinen vor uns liegenden Pflanzenbeschreibungen mancherlen wichtige Sulfe : und Erleichterungsmittel. Diese bat er vortreflich benugt, und das burch fich nun besonders um diejeniuen verdient gemacht, des nen die vielen, jum Theil foftbaren Werfe nicht jum Gebraude frev fteben, worin bie Schape der fruchtbaren ofterreichi. fcen Flora icon im Sangen, ober einzeln naber beichrieben find. Uebrigens Scheint Diese Spnopfis eingerichtet, angeord. net und ausgestattet auf die gewöhnliche Utt; fie zeichnet fich por andern Floren eben burch nichts aus, als etwan burch ibre Reichhaltigfeit an Bewachfen. Mus ber erften 23 linn. Claffen, fommen darin allein 515 Pflanzengattungen vor. aus der letten , ober ber Eipptogamie 61 und alfo überhaupt 576 Genera. Darunter vermißt man etwan 20 in Soff. manns Deutschlands Flora befindliche Gattumen, g. 23. Coriandrum, Sison. Philadelphus, Centunculus. Coreopsis. Hydrocotyle. Picris. Trigonella etc. Dagegen findet man aber iber so Genera, die in jenem botanischen Saichenbuche für 1791 entweder gang fehlen, ober unter andern Damen aufgeführt find. Bu diejer lettern gehoren: Afprella Oryzoides. (Phalaris Lin.) Crypsis aculenta? (Schoenus L.n.) Chaiturus leonuroides. (Leonurus Marrabiastrum Lin.) Erodium cicutarium. (Geranium Lin. Galeobdolon Galeopfis. (Lamium Galeobdolon Hoffm.) u. a. m. Bu ben erften geboren manche, wenn gleich in unfern tattern Wegens ben nicht wilb machiende, boch haufig in unfern Garten ans autreffende Gemachie, ais 3. B. Acanthus Amygdalus. Atragene. Azalea. Beta. Buxus. Cactus Cicer. Elaeagnus. Ficus. Fritillaria. Laurus, Memordica. Myr. tus Punica Rhus, Rosmarinus, Rhododendron, Ruta.

total be

Ruseus. Scorpiurus. Veratrum. Vitex. Vitis. Xeranthemum. etc. etc. Renner merden hieraus schon b urthriten können, welche lander der Berfasser ouf dem Titel unter provinciis adiacentibus verstanden wissen wolle.

Rf.

# Haushaltungswissenschaft.

Abhandlungen, die Verbesserung der Landwirthschaft betreffend. Herausgegeben von der k. k. dkonomisch = patriotischen Gesellschaft im Königreich Böhmen. Für das Jahr 1797. Prag, in der Johann Herrlischen Buchhandlung. 1797. 1 RL.
8 98.

Diefer vor uns liegende Band, welcher dem Landesfürffen, dem Vaterlande und allen würdigen Patrioten und Lands wirthen gewidmet ift, enthält: 1.) Geschichte der t. E. otonomisch . patriotischen Gesellschaft im Konigreich Böhmen, von ihrer Entstehung bis auf das Jahr 1795, dann ein vollständiges Verzeichniß der wirklichen und korrespondirenden Mitglieder, und der bey der Gesells schaft bis 1795 immatrikulirten Beamten u. Schreiber. Von Franz Suß, wirklichem Mitgliede und Secretair der k. k. ökonomisch = patriotischen Gesellschaft im Kos. nigreich Bohmen. Die Geschichte füllt 210 Seiten. Schon 1767 aufferte die Raiferin, Maria Therefia, den Bunich, daß in Bohmen eine Ackerbaugesellschaft errichtet werden moch te, und 1769 befahl fie dieses ausdrucklich, und ließ der Gefellschaft zur Bestreitung der Auslagen aus ber Commercial= kasse jährlich 1200 Bulden auszahlen. Auch bekam diesels be die Weisung, daß sie jahrlich ihre Sammlungen dem Drus de übergeben, und fich in der Falge mit andern Gesellschaften in Correspodenz und Ginverftandniß fegen follte. Fait icheint es aber, als ob man von diesem faifert. Hofdetrete fagen tonne te: in aqua scriptum est. Denn warum hat die Gesellschaft. den Untrag des Rath Beders, daß sie sich mit mehreren Gesellschaften des deutschen Reiches vereinigen möchte. nicht angenommen? Der, S. 166. angeführte Grund, bag 17.21, D, 25, XXXVII, 25, 2. Gt. VIs Selt,

Die Gesellschaft bloß ihrem Vaterlande nühlich zu feyn, gum Endzweck batte, will nichts fagen, denn man muß fich, fo viel als möglich, allgemeinnurig zu machen fuchen. Mit bem ersten Janner 1770 sette sich die Gesellschaft in Wirtsamkeit. In jedem Monate war eine Versammlung, und im October ward durch ein Hofdeciet befohlen, nur alle zwen Jahre eine Preisfrage aufzugeben, und bey der Beantwortung bloß auf die Inlander Rudficht zu nehmen. Der Berf. beschreibt die Sigungen und Reintrate der Gefellschaft ziemlich ausführ. lich; da sie aber von eben keinem Belange find : so wollen wir weiter nichts davon etwahnen. Dit dem Jahre 1788 werd die Gesellschaft neu organisire, und Joseph II. suchte Wiren Wirkungsfreis zu erweitern und mehr Ordnung u. Thatigkeit in ihr hervor ju bringen. Diefer große Regent hat seinen beabsichtigten Zweck auch nicht ganzlich verfehlt und die Bersammlungen der Gesellschaft werden von dieser Zeit an wirklich interessanter.

Das Verzeichniß der wirklichen und correspondiren. den Mitglieder, die hier gerade fo, wie im Schematismus aufgestellt find, beträgt fechs Seiten. Muslander konnen keine wirklichen, sondern nur correspondirende Mitglie. der werden. Die sammtlich angeführten befinden sich in faiferl. Staaten, und nur der Commissionsrath Riem in Dres. den ift der einzige, welcher eine Musnahme macht. Hierauf folgt ein auf 119 G. weitlauftiges Berzeichniß ber immatri. culirten Beamten und Schreiber. II.) Abhandlungen, welche von der k. t. okonomisch . patriotischen Gesell. schaft zur Bekanntmachung bestimmt worden, denen bis VI ein Verzeichniß derer voraus geht, die Abhandlungen eins gesandt haben. Sodann folgen: 1) Praktische Ubhand. lung von der Unssaat der Feldfrüchte, vom Marthaus Pankl, an der königl. Presiburger Academie ordentsi. dier (m) Prosessor der Maiurkunde und Landwirth. schaft, und der königl. Böhmischen ökonom. Gesellsschaft korrespondirendem Mitgliede, S. 1 — 33. Der Werf. handelt in vier Abschnitten von der unmittelbaren Bubereitung des Erdbodens jur Aussoat; von der Gute des Saamens; von dem Maage des Saaniens und des Alkers; und von der Art und Zeit zu faen. :) Entwurf, wie man die Verbesserung der Bobmischen Landwirthschaft am leichtesten und nätzlichsten befördern könne, von Chri.

Christian Zeinrich Spieß, korrespondirenden (m) Mit gliede, und Graf Küniglschem Wirthschaftsbevoll. madrigten zu Bezdiekau, Geite 35 - 51. Ift Bohmen angemessen. 3) Stisse einer okonomischestatistischen Lans deskunde des Konigreichs Bohmen, verfaßt von Frang Baß. S. 53 - 89. Eine für Cameraliften und Statistiket wichtige Abhandlung. 4) Abhandlungen über jene Fra. den, die von der t. t. okonomischen Gesellschaft den korrespondirenden Mitgliedern zur Beantwortung zus desfellt worden. Wie sich eine wohlbestellte Wirth. schaft in ihrem Verhältnisse darstellen soll, und zwas 1) Welches Verhältniß zwischen feld und Wiese zu beobachten sey? 2) Wie sich das Mug: und Arbeits: Dieb gegen das feld und die Wiesen verhalten musse? und folglich 3) was das Mug und Arbeitsvieh zur anüglichen Mahrung erfotdere? Verfaßt von Leopold Feidler. - Rec. freut fich über den Gifet, die Defenomie in Bobmen empor zu bringen. Man bat fdon einen guten Unfang gemacht, und die bafige ökonomische Gefellichaft bat unstreitig viel dazu bengetragen. Auch diese vervollkommet fich von Belt ju Beit. Sie fest, gang vichtig, viel Bertrauen auf ihre correspondirenden Mitglieder. Die ausländischen werben ihr ohne Zweifel viel Mugen verschaffen, vorzäglich wenn fie die Thatigfeit eines Riems befist, und auf Dans des werden dieselben sie aufmerksam machen, worauf man in den Granzen ihred Landes nicht verfiel, noch verfallen konnte. Wir haben von ihr zwar nun alle Jahr eine Zahl eingesendes ter Abhandungen; doch wünschen wir, daß wir dieselben in Muf hning des Meufferlichen in einer beffern Geftalt bekome men inogen, als einige ber gegenwartigen find. Wie nach lagig ift i. B. Die lette abgefaßt : Rec. getrauet fich auf einer feben Site grobe Sprachfehler ju rugen. Dergleichen fehlerhafte Abhandlungen sollte bie Gesellschaft northwendig vor bem Drucke verbessern lassen, und fle konnte solches ihrem Secretair auftragen, welcher aber auch manchmal wiber die Sprache fundigt: benn in seiner Geschichte schreibt et 3. 29. 6. 44: 3 Seidl Waizen gepeist; ebendas. Sechsen; 6, 47 begenemigt; S. 100 derley. u. f. w.

1 (m)

-

Humphrn Marshalls Beschreibung der Landwirthschaft in der Grafschaft Norfolk. Aus dem Englischen übersetzt von dem Graf Podewils auf Gusow. Erster Theil. Berlin, 1797. den Felisch.
307 S. in 8. 20 92.

Schon mancher Deutsche, welcher England besuchte, und auf feiner Reife nach ber Sauptfradt ber Infel etwa bier und da auf die Landwirthschaft aufmerksam war, glaubte sie vollig ju tennen, und berechtiget zu fenn, nach feiner Ruckteht in fein Baterland biefelbe zu empfehlen. Allein fie ift in jeder Proving verichieden, und so allgemein lagt sich nichts von der felben behaupten. Mehr Zutrauen aber verdient Gr. Matfhall, und wenn sein Wert wird beendigt fenn: so wird man fich erft einen vollständigen Begriff von der englischen Bitth schaft machen konnen. In dem gegenwärtigen erften Theil wird mit einer fuftematischen Beschreibung der Landwirthe schaft in Morfolt der Anfang gemacht, und der Verfasser hat Norksbire, Glocestersbire, vie Tiederlands: Counties und den westlichen Theil Englands auf eben diese Urt beschrieben; in welcher Ordnung wir auch die Uebersetzung erhalten sollen. Der Ueberserzer, Sr. Graf Podewils, versichert in der Vorrede, daß er zum besten der deutschen Le. fer manchem, bas der Berf. unordentlich zusammenfette, Den gehörigen Plat angewiesen und andere dergleichen Abanderuns gen fich erlaubt batte. Wir haben das Original nicht ben ber Sand, und tonren weber über biefes noch jenes etwas fagen, genug: die lebersetzung lagt fich gut lefen, und der Berr Graf verdient Dank dafür. 21m Ende der Porrede des Nebersers, S. VII — IX, findet man eine Bergleichung des englischen Geldes, Maasses und Gewichtes mit Mach der Vorrede des Berfaffets dem Preußischem. welche mit der Inhaltsanzeige XXVI Seiten enthalt, nimmt Die Beschreibung der Landwirthschaft im erwähnten Distrifte den Unfang, und man grfieht daraus, daß die englische in gewiffen Rallen Machahmung verdient, doch aber auch mieber betrachtlichen Mangel bat. Diec. wird biefes mit einigen Belegen beweisen, und eines und das andre, das der Landwirth. schaft in Morfolk eigen ist, kurzlich berühren. S. 7. Shedem gab es in Morf. viele Eigenthumer, welche ihre Guter selbst

Relbst bewirthschafteten und fren und unabhängig waren; als lein man verkauste sie an die Wohlhabenden, und diese verbans ben fie bernach mit ihren größern Gutern. Die Erbginsguter machen den größten Theil diefer Grafichaft aus, und fie enthalt viele einträgliche Ritterguter. Benige Pachtungen sind unter 300 Thaler und wenige über 1900 Ehlr. jährlicher Pacht. G. 49, die aufgeworfenen Braben geben eine gang portreffliche Dungerbe nach einiger Zeit, und M. muthmaapet, daß dieses von der Seeluft herrühre. Mach S. 53 bedient man sich auch des Kalks zur Dungung, und die Erfahrung bestätigt es, daß er nicht eber seine Wirkung thue, als bis er im Boden ganglich geloscht, und das Erdreich burch einen warmen Regen angefeuchtet worden ift. S. 57, die Afche wird nicht fehr gelchäßt, und von verbrannten Rafen weiß man aud nicht viel. G. 72, ben Ruft gebraucht man ftart jur Düngung: desgleichen auch Welkuchen, u, ein erfahrner Wirth foll seit 20 Jahren auf seine 100 Acre Feld für 5000 Mfg. bergleichen Auchen verwendet haben. S. 87. Der Lobit der Diensthothen ist jährlich: der iste Knecht sobis 60 NR. der 2te 25 bis 30 Diff.; der Pferdejunge 12 Diff. 12 H.; eine Frau 18 bis 20 MR.; eine Magd 12 RR. 1298. Ein Tageichnet bekommt im Winter' taglich 7 H. 6 Pf. und Bier, und im Sommer 8 R. und Bier. Unter den bafigen Dienstbothen und Arbeitsleuten herrscht nach S. 88 eine ganz besondere Munterfeit, und fie arbeiten überaus viel und fonell. Beym' Eggen laufen fie im vollen Traben neben den Pferden ber, und wenn sie mit einem ledigen Wagen fahren, so stehen fie mit einer eignen Urt, und einem Unschein von Stolz und Selbstvertrauen auf dem Wagen frey, oder laufen in vollem S. 97, das Füttern der Pferde Traben darneben ber. mit Gerfte, die - damit fle nicht fteche, gemalzer wird. Das nachtliche Behuten der Rleebrachen und die Bewohnheit zwen und zweg ben den Vorderfüßen zusammen zu koppeln, wird erwähnt. Die Karren S. 100, werden zu Miffuhren, und die Gabelwagen für bergichte Gegenden empfohlen. Ben dem ersten Anschen scheinen die Karren S. 101 eine häßliche und grausame Gewohnheit zu senn: und doch Schade es feinem Pferde etwas. Bom bafigen Pfluge fügt der Verf. Seite 106 hinzu: wollte ich eine Verbesserung an dem Morfolkschen Pfluge vorzuschlagen wagen! so ware es die Hinzufügung eines zwerten Pflugsforzes und die Veranberung der in meinen Augen hafilden Gewohnfeit bloß mit 25 b 3

der Peltsche, statt mit Züneln, zu lenken, wie es in Rork Sbire gebrauchlich id. Ueber den Pferdeffallen ift, nach G. 139, der Seuboden, der eben nicht mit Dielen, sondern (welches Inchahmung perdieut) mit Lebm belegt ift. S. 177. Un den Magern, Die zu Jaunen dienen, pflanze man Epheu, um diefelben por dem Berften gn bewahren. S. 242. Bemeinheiten alebt es febr wenige. S. 267. Wirthe guter Art machen fichs zur Regel, ihre Brache immer eine hinreis dende Zeit, zwischen dem Eggen und der folgenden Pflugart liegen zu lassen. S. 272. Ben den Maßgallen werden Graben ausgeworfen und mit Buchen : und Ertenzweigen auf folgende Urt gefüllt; das Deis wird abgestreift und Zweige von 1½ bis 3 Boll im Durchmesser vick unten auf dem Boden ges Sind fie frumm : fo werden fie in ber Krummung eine geschnitten und mit dem Fuß auf Dets Boden niedergetreten. Sind die Mefte groß: fo mird mer, find fie aber tlein, 2 bis 3 genommen. Auf diese Lige wird bas Reis mit ben Blat. tern und dann eine Schicht Bendefrant barauf gelegt, und bann Erde darüber gemacht, die übermalzet merden muß. Go ungefahr und bald noch belf r macht man im Dagbeburgischen die Mangallgräben, die man da Jontenellen nennt. S. 277. Auf das Wieten (oder Jaten) der Gerraidefelder mird piel gewendet. S. 278. Die Braben balt man fur Die Bertilger schädlicher Insecten, baber werden sie letten geschossen, -fondern nur von den Getreidefeldern dadurch gelcheucht, daß man einen Strauch dabin fteckt und in der Nachbarichaft ein Gemehr abseuert. Das Wild mag baselbst viel Schaben thun und was der Verf. S 278 ff. bavon lagt, ist gang richtia. G. 295. Die Rorfoltlichen Drescher breichen lieber einzeln, als 2 auf einer Flur. Giner mendet bem anbern ben Ruden gu, als menn jeder auf oines besondern Flur bris fche; Die Gewohnhelt, mit dem Befichte gegen einander ju steben und Schlag auf Schlag zu geben, findet kelten ftatt, In Welk : Morfolk wird das Getreide nach dem Preschen mit Tuchern geschwungen; in Off. Morfolt aber, wie große tentheils in Deutschland, durche Wurfen und Sleben gereiniget.

## Geschichte.

Staatengeschichte in akademischen Vorlesungen. Debst einer mit Danemark angestellten Probe der Aussührung. Von R. T. Hullmann, akademischen Privatlehrer zu Frankfurt an der Oder. Warschau, ben Wilke. 1796. 8. 1 Ulp: abet 2 Vogen (wird auch unter dem Titel: Geschichte von Danemark nach einem vorangeschickten Entenurse — bearbeitet, verkauft.) 1 Rf. 8 R.

Karl Dieterich Hullmanns Handbuch der Geschichte von Schweden. Erster Theil. Nebst einer kritischen Einleitung in die Geschichte des Skandi's navischen Nordens. Warschau, 1797, ben Wilfe. (19 Vogen. Gedruckt ben Brüder in Verlin.) 1 ML.

Wir nehmen bende Seschichten eines Verfasser, ob sie gleich zwen verschiedene Reiche betreffen, deshalb in dieser Unseige zusammen, weil sie nicht nur als fortlaufende Theile einer neuseröffneten allgemeinen Weltgeschichte betrachtet werden können, sondern auch der der danischen Geschichte vorgesetzte Entwurf, in der Vorerinnerung der schwedischen Geschichte auszugsweise wiederholt, und zum besten künftiger Geschichtschreiber noch mit tadellarischen Seizzen allgemeiner Statistisen und Politiken bereichert ist. Ben der Anzeige dieser Hüllmannischen Geschichten haben wir von zwenen Gegenständen Rechenschaft zu geben. Einmal von der neuen Weise, wie Gerr Hüllmannischen wand den mündlichen und schriftlichen Vortrag der Stadtenzgeschichten eingerichtet wilsen will, und dann von den Proben, wie er selbst seine neuen Kunstvorschriften angewendet hat.

Allso erst vom Entwurfe: Man konnte, aussert fr. Hills mann, leicht auf den Gedanken kommen, daß die Historie gar keine Ausmerksamkeit verdiene, da sie keine der benden ciaents lichen (nicht naher angegebenen) Wissenschaften ist, welche überhaupt nur vorhanden sind. Aber obgleich das Wissen pri-

a priori edler und fester ift: so muß bennoch bie Bifforie nicht gang vernachläffiger werden, weil ohne fie unfere Gelehrfame feit einseitig und mangelhaft bleibt, weil nur sie uns verstatter die Butunft zu errathen oder zu prophezeihen, weil sie uns grössere Weltkenntniß und Menschenkunde verschaft als Die mannigfaltigfte eigene Bevbachtung, weil fie unfern Geift von Rienigkeiten abziehet, und weil fie den Menschenblick über bas Gange ber menschlichen Dinge verbreitet. . Huch bas bient ber hiftorie ju einer Empfehlung, daß fie nicht gang ein Berf des Gedachtniffes ift, und nicht fo große Unftrengung des Geistes, als das Studium der benden eigentlichen Wissenschaften erfordert. Der Berr Berfasser flagt, daß nur wenige Menschen die Distorie grundlich lernen, und versichert, daß die Schuld dieses Uebels in den dramatisirten Geschichten, bi. forischen Gemalben, und historischen Kalendern (die Schille. rischen und Sprengelichen Ralender ausgenommen,) dann in den trocknen mit Ramen und Weltsturmerenen angefüllten Grundrissen ber Universalhistorie, und endlich in noch einer anderen Gattung von Sandbuchern liege, in welchen anstatt wahrer Geschichte blos Biographie merkwurdiger Personen, - eine Menge von Unekdoten und sehr viel Moral geliefert werde. Der Schulunterricht habe bisber nichts geraugt. Ehe man Beschichte lehre, muße man die Schüler in mehreren Abtheilun. gen ju guten Geographen bilden, indem man erft blog phyfie fche Erdeunde, dann aber in hoberen Ciaffen burgerliche Geos graphie, und endlich weitlauftigere Topographie mit Unefdo. ten und Lokal : Merkwurdigkeiten vortrage. Leider hatten wir Deutschen teine Schriftsteller, die in Unsehung ber flief. fenden und ungefunstelten Schreibart den Briechen, Romern, Franzosen und Englandern gleich kamen; auch sey unsere Sprache zu solcher nicht geeignet, zumal ba fie die Participien nicht im Gebrauche zulaffe. (Gollte diese Erklarung nicht alle mablig aus modernen Schriften weggelaffen werden muffen, da sie schon zu oft wiederholt ist, um noch auffallen zu können?) Auf Akademien gebe es dreverlen Arten des sehlerhaften Vortrages. Einige Lehrer vermurfen den leichten Bortrag woll Ginfalt, und gebrauchten einen toftbaren Periodenbau, eine bilderreiche Sprache, poetische Rloskeln und lange Parallelen, versteckten die Facta in lange Allegorien, ober deuteten burch eine wihige Anspielung nur darauf hin, und führten von hans belnden Perfonen, anstatt fie ju nennen, bloß eine GigenSchaft an. Unbere, bie' minder nachtheilig verführen, lehrten Die Geschichte pragmatisch. Diefe Lehrart nahme viele Zeit Rein Mensch tonne die gange Weschichte eines Staats pragmatisch beschreiben. Junge Zuhörer hatten keinen Sinn für das Raisonniren. Eine pragmatische Geschichte atte gar zu leicht in einen Roman aus, und überhaupt verfielen Die pragmatischen Geschichtschreiber in den Fehler, daß sie idealis iche Einheit in ein verworrenes Mannichfache zu bringen fucten, ju geschweigen, daß die meiften Geschichtschreiber ober Lehrer zu arm an Beurtheilungskraft und Weltkenntniß, und ju reich an Borurtheilen waren, um die mahren Triebfedern auffinden zu konnen. Gine britte Gattung von Lehrern phis lotophire nur über die Geidichte, und lehre fie nicht. Lehrer zeigten, wie die Menichheit ihrer Bolltommenheit im. mer naber rucke, übersprangen die Perioden, in welchen fie jurud gleng, festen icon historische Wiffenschaften bev ibren Buborern voraus, u. muffen in jedem Falle zu weitschweifig fenn-Man finde, daß einige Lehrer aus den bistorischen Materias tien bas herausgehoben hatten, was nur zur Kulturgeschichte gehore. Aber dann bleibe eim Chaos von wiffenswurdigen Dingen über, deffen heterogene Bulammenftellung dem herrn Berf. unerträglich fey. Ein Spftem tonne man gwar in Die Reihe ber Thaten und Vorfalle, ihrem Wefen nach, nicht Bringen; aber es lieffen fich boch biefe unter gewiffe Rubriten fortiren, und jede fubre dann gewiffermaagen auf eine Einheit juruck. Ueberhaupt aber fen immer das groffe Refultat der gangen Landesgeschichte, der Fortgang, Stillfand oder Ruckgang ber gesammten Rultur ber Mation. (Diefen Sas weiß der Recenfent mit feinem Begriffe von einer nubbaren Landesgeschichte, das ift, einer solchen, die nicht nur kunftigen Geschäfftsmannern, fondern auch sammtlichen Ginwohnern no. thige Belehrungen über Landesverfasfung und Pflichten giebt, nicht zu vereinigen). Die eben genannten Rubrifen, oder wie der herr Verf. fie nennet, Rapitel, find folgende: Regentengeschichte, oder genealogische Tafeln, in welchen alle aberfluffige Personen ausgelaffen find, Erlauterungen berfele ben, und dronologische Aufzählung sammtlicher Regenten, mit hinzusügung einiger biographifthen Umftanbe, bie mit den Gegenständen des dritten Rapitels in Berbindung fteben ; Kamilien . Motizen; Wahl oder Thronbesteigungshandel, und andere nicht sehr wichtige Unruhen. 2) Kriegesgeschichte; biefe muß, obgleich fie tein großes Interesse sur philosophische \$6 5

Geschichtefreunde hat, dennoch wegen ihres großen Einflusses in die ubligen Kavitel in so weit behandelt werden, daß fie nur Haupteriege enthalt. Ben diesem Kapitel verstattet der Berr Berf. ben pragmatischen Vortrag; jedoch daß der Lehrer und Schreiber nicht vergeblich eifere, fich in feine Gran. zen zurückweisen lasse, und was er sagen will, zuvor wohl pruje, weil die Politik zu leicht mit der Moral verwechselt wird, und es scheint, daß weder die Konige Moral und Dolitik vereinigen, noch die Menschen überhaupt jum Reinen im Prattifden jemals fahig werden werden. 3) Staatsgeschichte. Dieses enthält das, mas man ehedem historisches lus publicum und dronologische Statistif ju nennen pflegte, ausgegiert mit Unefboten von der Saushaltungsfunft und den Bub. lerinnen und Gunftlingen der Regenten, von Soffabalen, und pon Lebensumftanden einzelner wichtiger Staatsmanner. Diefes Rapitel tann der Sifterifer in Perioden theilen; aber et muß die genaueste Reutralität beobachten, teine Ration und feinen Dann haffen, die Charafteriftit einer handelnden Pers fon nicht weiter treiben als es ihre Sandlungen und Acfferun= gen veritatten, und fich ftets in den Beift des Zeitalters bin. ein benten. '"Warm fann er werben, weil dadurch die Ergablung an Lebhaftigkeit und Intereffe gewinnet, aber et muß es nicht in feinen eigenen Damen werden, fondern fich min bie gesammte Lage ber Denschen verfeten, Die er banbeln lagt, mit ihnen Urtheilen, und mit ihnen die Gindrude mempfinden, die die Zeitvorfalle auf fie maden. Boltsgefebichte. Huch Diese wird Periodenweise, unparthenisch und ohne Gifern vorgetragen, obgleich dem Lehrer verstattet wird. Bemerkungen in das Bemalde ju werfen, um diefem Saltung und Reihe zu verichaffen, und besto lehrreicher zu mer-In dieles Rapitel tommen: Rriege, Staatsverfaffung. Religion, Gelehrsamteit, Runfte, Sanbel, Runftfleiß, burgerliche. und Religioneduldung, Gerechtigfeitepflege, Publis citat, Sofe, Geselligkeit, Bergnugungen und vermischte Dinge, das ift: herrschendwerdende Rrankheiten, Laudplagen, zerftorende Maturbegebenheiten, Thorheiten die Epoche machen, successive Beichaffenheit der Rachbaren, und Dotigen von berühmten Gelehrten, Runftlern, Beiftlichen und Reisenden. Die eigentliche Volksgeschichte eines Landes, als Theil ber allgemeinen Beltgeschichte, bat den vorzüglichsten Werth, und Menschen spaterer Jahrhunderte werden fich auf Diese allein einschränken mussen (!!). Aber jest kann fie fast

pon keinem neuen europäischen Lande geliefert werden, und in Betracht aller Staaten, Rom und Griechenland ausges nommen, und überhaupt aller auffereuropaischen Reiche findet fie gar nicht ftatt. Einige Gelehrte haben am Schluffe ber Diegentengeschichte jedes Fürsten, eine Schilderung ber Fortschritte, die die Nationalausbildung unter ihnen gemacht hat, eingeschaltet; aber da ben Volksveredlung die Fürsten mit nichten die Hauptrolle fpielen: so taugt diese Manier nicht. Moch ist eine Rubrif zuruck, namlich die ber Ginleis Unter diefer werden beschrieben, ble Lage bes Lanbes und seiner physisch politischen Granger, der Ursprung ber Das tion, die jest das Land besitet, die Beschaffenheit der alten Besitzer im Con des Zweifelns, und Sypothesen und Sagen über Diefe, aber Ginmischung eigener Conjuncturen noch mehr aber Bestreitungen anderer Muthmaagungen werden dem Lebe rer ganglich unterfagt. Folgt man der Borichrift der Bers theilung in diese funf Rapitel: so erhalten die der historischen Schriftstellerey befliffenen ein bequemes Mittel, fic burch die Beere der allgemeinen Welthistorien burchzuarbeiten, und ein neues zu errichten. Denn ba die einzelnen Staaten in mehe reren gedruckten Werken so ziemlich kritisch behandelt find ; fo bedarf es nur fortlaufender, aber in funf Sefte vertheil. ter Excerpte aus biefen, um eine, nach des Beren Berfaffers Berficherung endlich nut, und lesbare Universalbiftorie gu lier Bum Frommen berer, die burch eilfertige Mitarbeiter ober Miteiferer verdranget werden, zeichnen wir folgende Stelle aus der ichmedischen Geschichte aus, Die noch ein ane Deres Stud Arbeit ihnen nachweiset. ( Borerinnerung &. VIII.) "Es wurde feine Prablerey senn, wenn Jemand, der Die Materfalien, welche jur Aufführung eines Bebaudes von bestimmten Zwecke ubthig find, aus ber Menge unnuger Rleis nigkeiten herauszuheben perftehet, und daben ber Sprache madtig, und in der Darftellungsfunft geubt ift. - fich ans beischig machte, jedes gegebene altere deutsche Geschichtswert dergestalt umzuschmelzen, daß es, ohne allen Machthell für die bistorische Welt, um die Salfte fleiner werde. Eben so tonne te man perschiedene ber allerneuesten historischen Schriften, phne den geringften Berluft, wenigstens um ein Drittheif perfleinern, wenn man Die fennfollenden politifchen Bemepe tungen, die philosophisch i moralischen Digreffionen; die Traus mereyen von einem moralisch , politischen Chiliasmus; spielenden nicht beurfundeten, sondern aus einer jugendlichen, uppi-

uppigen Phantafie entlehnten Charafterschilberungen; die poetischen Ergusse; Declamationen; und abnliche Auswüchse weg. Was ben jenem und biefem Geschaffte genau ju beobachten sen, bat der Herr Verf. treulich und ausführlich in benden Schriften gelehrt, und über diejenigen Berlegens heiren, die den Schriftstellern bennoch aufftogen konnten, wer-Den fie in seinen benden Proben, aus welchen, wie er vorlaus fig anzeigt, fie praftifch lernen tonnen, wie den übrig geblies benen Schwierigkeiten abzuhelfen ift, Auskunft finden. Dan erflarte des herrn Berf. hiftorifchen Plan nicht fur neu, und berief fich auf Millers Borschlag, für jede Claffe von Menschen eine besondere Standesgeschichte, die sich nut auf ihr Gewerbe beziehe, zu machen. Uber diese Geschichten wurden Specialhiftorien geworden fenn, da des Grn. Berfaffers Plan Universalhistorien liefert. Andere machten die Ginwurfe gegen ben Plan. 1) Es laffe fich ben felbigen bie gefammte Diegierungsgeschichte eines Fürften nicht überfeben; aber es foft fa Landes : und nicht Regentengeschichte gelehrt werden! 2) verschiedene im etsten oder zwepten Rapitel erzählten Facta Konnten Folgen einer Begebenheit fenn, die erft im dritten pber vierten Kapitel vorkommen. Aber diese Unbequemlich. feit ift gegen die, die ben andern Methoden vortommt, febr geringe, und die Wieberholung wird badurch vermieben, daß man die Begebenheit nur an einem Orte aussuhrlich erzählt. 3) Die Geschlichte laffe fich ben der vorgeschlagenen Trennung nicht pragmatisch behandeln, und die synchronistische Ueber-Aber pragmatische Behandlung ficht gehe baben verloven. Aft überhaupt sowohl wegen Mangel der Rachrichten, und der Bereinigung aller baju erforderlichen Talente bey einem einigen Schriftsteller, als auch wegen bes weiten Umfanges ber Lans besgeschichte, fast unmöglich, und warum foll man bem Onndronismus alles aufopfern? Da die Forderungen des Syndronismus ichon dann genug erfüllt werden, wenn man fich barauf einschränft, bloß die Theile der Bolksgeschichte zu einem Bangen zu verfchmelgen, und die nothigen Resultate ber abrigen Borfalle gehörigen Orts anzubringen.

In einem Unhange der danischen Geschichte entwickelt ber Herr Verf. seinen Plan bis auf die einzelnen Reichsgeschichten, die vermöge desseiben ein nußbares Ganzes ausmachen sollen. Er erklart, daß die Ordnung der Staaten unter sich nicht willtührlich sey, sondern daß man bey derselben

etle

erst auf die Zeit in welcher sie früher als andere entstanden find, und dann auf das Mebrere oder Mindere feben muffe, was von der Beschichte eines Landes zu wiffen nothig ift, um die andere zu verstehen. Mach dieser Regel folgen die Reiche in folgender Ordnung auf einander: 1) Frankreich, welches die schwerste Arbeit veranlasset, denn, "hier hat der Gefdichtschreiber Belegenheit, Die erfte und Sauptprobe von feie ner in historischer Sinfict beobachteten Gelbstverläugnung und Apathie ju geben, wenn er hoher als die Millionen der Parthennehmenden fteht, u. f. w." 2) Jialien. Diese Geschichte bekommt dren Theile: einen fur die allgemeine Landesgeschichte, einen für die Beschichte ber einzelnen Staaten, und einen für die allgemeine italische Volksgeschichte. 3) Deutschland. Die deutsche Geschichte bestehet aus einer Ginleitung, und in feche Theilen, aus der Geschichte der beutschen Raiser und Ronige, aus der deutschen aufferen und innern Rriegesgeschichte, ans der allgemeinen deutschen Staatsgeschichte, aus der Geichichte der wichtigsten Staaten, namlich, Bapern, Pfalz, Sachsen, Brauschweig, Brandenburg, Bohmen, Desterreich, Beffen, Wirtemberg, Baben, Unhalt, Maffan, Metlenburg, Holftein, Galzburg, Minfter, Coln, Mainz, Erfer und Luttich, von welcher jede Geschichte der grofferen Staaten bren der oben angegebenen Capitel erhalt, aus der allgemeinen Wolfsgeschichte, und endlich aus der besonderen Boltsge-Schichte der einzelnen Staaten. Bon der letten fagt der Gr. Berfasser: "Ohnstreltig ift sie die schwerste Aufgabe fur die bis ftorische Runft. Man erstaunt, wenn man die Erforderniffe in diesem Werke überbenkt." 4) Schweizer Eidgenoffenschaft. 5) Vereinigte Diederlande. 6) Groebrittanien und Greland. 7) Spanien. 8) Portugal. 9) Ofmanenreich. 10) Ungarn. 11) Polen. 12) Schweden. 13) Danemark und Rorwegen. 14) Rugland. 15) Lettische Lander, oder Preussen, Livland und Efthland, Rurland und Semgallen, und Litthauen nebft Schamaiten. 16) Schlessen. Die Geschichte anderer ehema. ligen Meiche wird turg in die Geschichte bes Staats, beffet Provinzen sie geworden sind, eingeschoßen. Allein die lettischen Lander und Schlessen mussen von dieser Regel ausges nommen werden, weil ihre Geschichten, turg ju sagen, für de Brandenburgische, Russische und Polnische Geschichte u lang ist!

Wir kommen nun erft, da der Raum für diese Recens fion zu mangeln ideint, ju der daniichen und ichwedischen Beidichte, und muffen uns über bende furg faffen. Die bante sche reicht bis auf das Jahr 1796, und die schwedische bis auf Die kalmarische Union. Jener fehlt das vierte Kapitel, weil ber Berr Werf. einige dazu nothige Schriften nicht befitet, und nun auf den Gedanken fommt, daß man, um den Grift einer Dation zu kennen, wohl fich ben felbiger eine Zeitlang aufgehalten haben mußte. Ben ber banifchen Geldichte hats te der Berr Berf. immer atademilde Ctudirende vor Augen, und richtete fich nach Diefer Musficht in Betracht ber Muswahl ber Begebenheiten und der Gintleidung. Ben bet Berfaffung ber schwedischen Geschichte sab er auf folche wißbegierige junge Manner, die feine Belt haben groffe 2B rte ju lefen, umb für welche die fleineren Sandbucher zu durftig find. bem Climate, in welchem der Recenfent lebt, konnen vermos ge angestellter Bersuche weder Studenten noch Dilettanten ben beyden Proben Geschmack abgewinnen, weil die eingeschalteten unerheblichen Geschichten des heidnischen Rorbens, umfandliche genealogische Deduttionen, Bertheibigungen neuet pber auch verworfener Sppothefen, und anderes mas fur fie mifrologisch mar, ihre Aufmerksamteit nieberdrückte. Einem Beschichtsgelehrten fiel ber Gebrauch einiger veralteten Dus der, jum Erempel eines Marfchalli Thurii und Rlavers, und bie ftillschweigende Ertlarung einiger Daglichfeiten fur Babte beit auf. Aber ber Recenfent nimmt an Diefen Meufferungen feinen Theil, fondern bemerkt nut noch, daß der Berr Berf. in ber fritischen Ginleitung jur schwedischen Geschichte fich ju beweisen bemubet, daß Baltia bas fubliche Finnland, Scandia, bas fubliche Schweden itnd bie banifchen Infeln. Merigon bas fubliche Morwegen, und Thule Island fen, und daß die Binnen fur Die alten Scuthen, Die heutigen Unhern für die Rutriguren ober die Mongolen bom Stamme Blong, die unter dem Mamen bet Sunnen befannter find, und Die Alaren fut bie Androphagen des Berodotus gehalten wetben muffen.

Schilderung der Franzosen während der Revolution. Von einem Augenzeugen. Frankfurt und Leipzig.

Ben den zahllosen deutschen Schreibereien über die stanzose sche Revolution und über die Franzosen, womit wir bisher überschwemmt, wurden und es noch mehr werden dürsten, muß man sich schon daran gewöhnen, auf dem Titel vieler dieser Bücher das Aushängeschil: von einem Augenzeusen! — zu sinden, ohne sich dadurch täuschen zu lassen: denn was bleibt den unzähligen Accapereurs und Agioteurs etc. in der Literatur sonst übrig, ihre mittelmäßige und schlechte Waaren an den Mann zu bringen, und die Käuser von — Büchertiteln zu prellen?

Der Fabrikant der gegenwartigen Megivaare geht, nach seinem Vorbericht, mit nichts wenigern an die Arbeit, als mit dem mannlichen Borfat, "die irrigen Begriffe über Frankreichs Bolkscharakter, über Dent : und Sandlungsart beffelben und über die meiften wichtigen Ereigniffe der letten Sabre in Frankreich, ju berichtigen; die Licke eines noch fehlenden Werks, das im gedrängten Auszuge das liefert, mas gern jeder über die Geschichte unserer Lage wiffen möchte, auszufüllen — und die Unzuverläffigkeit und falsche Darftellung der über diefen Gegenstand erschienenen Schrif. ten zu verbeffern :" mit ber Berficherung, ben feiner Auten. ticität als vielfahriger seibstbeobachtender Augenzeuge allet jener großen Begebenheiten hiezu berechtiget und im Stande Bas ber Mann nicht alles verspricht! - Unfeter Seits erlaube er dagegen, einen unmaaggeblichen 3meis fel, zuforderft an der Wahrheit feiner lettern Behauptung, über welche er umftandliche Berficherungen ju geben schleche terdings für unnöthig halt — wahrscheinlich, weil er aus abni-Ticher Erfahrung weiß, ( was denn auch in vielen Fallen nut ju mahr ift) doß er es mit einem leichtglaubigen Publifum und mit vielen mit solchen captationibus benevolentiae beftechlichen Lefern zu thun habe. - Rec. findet fich aber bemos gen zu verfichern, daß er in ber gangen Schrift auch auf teis ne einzige Spur gerathen sen, welche ibm den Augen, und Ohrenzeugen verrathen hatte - bagegen aber auf ungablige Merkmale eines mittelmäßigen Compilators und eines nache beten-

betenden und oberflächlichen Deobachtere großer Begebenheis ten. Die moralisch und physich ausser seinem Gesichtstreis tagen. Dan mußte, in ber That, febr neu in allen Diefen Worgangen unferer Tage fenn, wenn man unter den in diefer Schrift aufgestellten Thatsachen noch irgend etwas Neues oder unter den darüber gefallten Utheilen etwas Belehrenbes finden tonnte. - Es find, in einzelne größtentheils uns zusammenhangende Abschnitte gebrachte Miscellen; ein bunts foadigtes Mancherley von leeren Declamationen, alltäglichem Raisonnement und thapsodischen Bruchftucken über die Geschichte des Tages die zur Constitution v. J. 1795, — wos von Mec. hier den allgemeinen 3 halt angeben will, ofine fich übrigens auf die undaufbare Urbeit von Berichtigung, Berbefferung und Supplirung diefer fogenannten Berichtigungen, Berbefferungen und Supplemente einlaffen gu fonnen, und obne die Sebegabe des Berfaffers (wie er fie nennt) mit ans bern - Berfuchen zu feben, zu leiten.

"Charafter des Bolts im Unfang der Staatsumwalzung Frankreichs und bis jum Jahr 1794. Sarte Lage des Bolks von der Mitte des Jahrs 1794 bis 1795. Mangel an allen Lebensbedurfniffen, vorhergegangene Schreckenregierung u. f. w. - Ueber die Bolksvertreter überhaupt. - Ein auf drep Seiten geführter quali Beweis, daß jede monarchische Regierung ber demofratischen weit vorzugieben fen. - Ueber bie Mitglieder der beyden erften Nationalversammlungen und bes Convents und über das Betragen des lettern." Ein Mugenzenge, welcher so schlecht und oberflächlich charatterifirt, wie der Berfaffer in diesen und vielen andern Abschnitten thut, muß wenigstens - blind fenn. - "Beltsgesellschaften vom Anfang der Revolution bis auf den 10ten August 1792 und Jakobinismus bis ins Jahr 1794." Diese Abschnitte find, ben aller Mangeihaftigkeit, noch die aussührlichsten und leids lichsten in dem Buche. - "Gine Episode über frangofische Emissarien, Propagandiften'und Jakobiner in Deutschland'an welchen Grollmannschen Unfinn, der Berf. fo vernunf. tig ift, nicht ju glauben; nur durfte fich doch 3. 3. von fo eis nem ruftigen Thurmmachter wie der ju Gienen ift, gegen die von dem Berf. angeführten Grunde feines Unglaubens, wohl manches repliciren laffen - und der von ihm supponirte Sag, oder gar die tiefe Berachtung der Frangofen gegen bie Deutschen, tonnte durch vielfache Erfahrungen, Die auch der Rec.

Rec./in ber Dabe von Frankreich bieruber gemacht hat, mie berlegt werden. Saß gegen die Deutschen, hat Recenf. auch por der Revolution nie bey ben Franzosen gefunden, und bet aus Janorang entstandne bobe Ton (wer mochte ibn benn tiefe Berachtung nennen ?) den die cidevant - frangefen ges gen alle Auslander und namentlich auch gegen die Deutschen annahmen, ift feit der Revolution' ben dem beffetn Theil der Mation febr berabgestimmt und viel humaner geworden, wenn man ben nur ju gegrundeten militairifchen Stoly im Briege abrechnet. - "Gezwungne Unleihen, Requifitionen, Beraubung und Sperrung ber Rirchen. - Einferkerung bet Berdachtigen." (ein Auszug aus dem Argus, einem Tageblatt von Eulog. Schneider). - "Die Revolutionsgerichtshofe. -Behandlung der Gefangenen und Beschreibung einiger Retfer, besonders der Conciergerie." Bey ber lettern, will ber Berf. Die Lefer glauben machen, als fen feine Befcheribung dies fes Gefängniffes die erfte, sowohl unter deutschen als auch unter frangofischen Schriftstellern. Aber man findet diese Bes fcbreibung icon ben mehrern original frangofischen Autoren, und Rec. erinnert fich bestimmt, vor etwa einem Sabre eine fehr genaue franzofische Beschreibung davon gelesen zu haben ; aber ben der Menge von Schriften diefer Urt die ihm durch. Die Bande geben, ift ibm ber Titel jener Schrift entfallen. Mun wiomet der Berfaffer "bem Sag ber Frangolen gegen Frembe," ein eigites, in Rudficht mehreter entlehnten Bemerkungen nicht gang übles Capitel. Was er aber über ben Bag gegen Deutsche in politischer Binficht fagt, leibet noch große Ginschrankungen. - "Uebet Die frangofischen Conftitus tionsacten; - über Affignaten; - über das Etziehungswe-Alle diese Bruchstucke sind so oberflächlich als trivial: im lettern, ein Mudjug aus bem Argus. - "Die Guillotine." Der Berf. scheint fich oft felbst zu wundern, daß er über Die Materie der Rubrik, wovon er reden will, so wenig zu jagen weiß: so geschieht es, wenn man entweder nicht mit eignen Hugen gesehen und Thatfachen anzusuhren bat, ober wenn man aus Beistesarmuth nicht zu urthellen versteht. - "Ueber die Berfdworungen gegen Frankreichs Berfaffung." Armseligkeiten wie vorher. - "Die Emigranten." Sier beichenkt der Berf. die Liebhaber folder abgedrofdenen Leferenen, gar mit einem Brudftude im Gefdmad und Stol ber prophetischen Bucher bes alten Testaments (!). bochft durftigen Abschnitte "characteristische Buge aus dem Privatles 17. 21. D. B. XXXVII. B. a St. Yle Seft. C c

vatleben einiger Conventsbeputirten, wird Tallien ein "Hauptpatron der Royalisten" (!) beitielt. — Doch genug des Berlchts über diese Schrist, in deren "Schlußerde" zum Lobe des utopischen Landes der Freyheit und Einfalt, der Verfasser vergessen hat anzumerken: "daß die Esel, — welche dort "(wie er sagt) in keinen Rath gehen, keine Staatsperücken, "rothe Hüte, oder Mönchskappen auf ihre langen Ohren se-"ben, sondern Lasten tragen, um als unvernünstige Thiere "den Vernünstigen zu dienen," — auch nicht als Schristesteller austreten. Glückseliges Land!

Anekboten aus der Vorzeit. Ein Bentrag zur Geschichte der Sitten, Mennungen und Gebräuche der Vorzeit. Erste Sammlung. Leipzig, ben Fleischer. 1797. 13\frac{1}{2} Bogen. 8. 14 \mathcal{H}.

Fine gute Speculation! Dergleichen Sammlungen lassen sich leicht aussinden und ohne Kopfzerbrechen abschreiben. Hier einstweilen Hundert auf Abschlag, bis Autor und Leser wiesder zusammen kommen, deren jener als Berf. der romantischen Beschichte der Porzeit sich angiebt. Mr. 99 entschlichen Proben der ehemaligen Es und Trinkfunst. Im Jahre 1576 z. B. hielt ein Böhmischer von Abel, Rossenberg, mit einer Prinzeßin von Baaden Beplager; da wurschen unter andern gegessen: 50 Käßer eingesalzenes Wildpret, 20 wilde Schweine, 5735 gemästete Gänse, 18120 Karpsen, 13209 Hechte, 6380 Forellen, 150 gemästete Ochsen u. s. w. Dabey verbraucht: 30947 Eper, 35 Zentner Butter, 29 Bentner Schmalz u. s. w., und getrunken 1100 Eimer unsgrischer, opterreicher und Rheinweln, 40 Pipen spanischer Wein, nebst 903 Fäßer Bier.

Me.

## Biblische, hebräische, griechische und überhaupt orientalische Philologie.

Hebraische Grammatik sur Unfänger in Schulen. Bon M. C. E. F. Weckherlin, Präzeptor am Gymnasium zu Stuttgard. Mit einer in Rupset gestochenen hebraischen Vorschrift. Stuttgard, ben töflund. 1797. 9\frac{1}{2} Vog. 8. 12 H.

Diese Grammatik ist zu dem auf dem Titel angegebenen Brocke recht braudibar, und giebt von der Kenntnif des Bis. und von der Methode, wie er Diese Sprache lehrt, einen ruhm. lichen Beweis. Aber eben, weil sich diese Sprachlehre für Ansanger vorthellhaft auszeichnet, will Rec. einige Bemerkuns gen und Berichtigungen, fo wie fie ihm ben bem Durchlefen auffliegen, hieher segen. Auffer den von dem Berfaffer in ber Borrede genannten Grammatiken für Anfanger, verdiente Die Biedermannische (Leipzig, 1775 und 1785) wegen ihter zwedmäßigen Rurge, leicht zu überfebenden Tabellen und Bohlseitheit (692.) besonders mit bemerkt zu werden. Die Grunde, weshalb der Berf. die vorllegende Grammatit in beutscher Sprache absaßte, find richtig; aber jetzt und bier überflußig, ba man auf guten Symnasten schon seit einiger Beit bergleichen deutsche Grammatiten wirklich eingeführt bat. Daben thut fich bet Berf. auf manches etwas ju Gute, mas In den neuern Grammatiken eben fo vorhanden ift, j. E. daß er die Momina vor ben Berbis abhandelt. Denn bes In. Baffe angeführte gegenseitige Meufferung machte so wenig Einbruck, bag man fle gleich bamais fur nichtig und neues rungssüchtig erklarte. Einiges ist willkührlich angenommen, 3. E. wenn S. XXI. behauptet wird, 727 stehe statt 723 und 729 stehe statt 1249, warum nicht statt 18287? Wenigftens geboren folde Behauptungen nicht in eine Grammatit für Anfänger. Das was S. XXVI. von den Zahlen gesagt wirb, gehört gum 40ften S. Warum mag ber Berf. &. 8. nicht bie brauchbare Eintheilung des Dagesch in bas chara-Berifticum te. benbehalten ? Die G. 9. angeführten 5 Beyfpiele, daß bas Dagesch die Bedeutung verstärke, oder einen Affect im Reden ausbrücke, gehören nicht hieher und beweis fen es nicht. Das Dagesch in ben Unfangebuchstaben

hier einen anbern Grund, der in den unmittelbar vorhergebenden Borten liegt, einen Grund, den der Berf. jum Theil 6. 44 gelegentlich felbst angeführt bat. Die Regeln &. 9. a. 1. 2. 3. b. werden leichter gefaßt, wenn man die Gutturales und Resch aus a und b jusammen nimmt, und bagegen das Ruph, bas nicht baju gehört, davon trennt. Denn die angeführten Grunde: 1) weil sie nicht ausgesprochen werden konnen, und 2) weil die Hussprache sehr rauh und hart mare, find eigentlich einerley, weil jenes feine absolute, sondern nur eine cuphonische Unmöglichkeit ift. Bur Erklarung ber Benspiele S. 10 3. 13 tritt Rec. lieber den Grammatikern ben, die, g. E. den Fall mit hut fo lofen, daß es als penacutum gelesen werden solle. Bu Kolge ber Majore fommt es nur fiebenmal in der gangen Bibel vor. Beite 10 fagt ber Berf.: er misse die verschiedene Aussprache des Gimel mit und ohne Dagefd nicht anzugeben. Wenn man einmal eine verschiedene Aussprache dreper Buchstaben mit und ohne Dagesch annimmt, wie der Berf. mit Recht thut: fo ift der Unterschied des vierten so ju fassen, wie in den Sylben Ga und Ge, ober, er gab und sie geben. Mur darf man jenes nicht im sachsichen, dieses nicht im thuringischen Dialette aussprechen, in welchem jenes zu einem I, und dieses zu einem weichen K abnlichen Laute wird. Ga hat das Dageld, und Ge hat es nicht. Der Abschnitt von der Bebeutung der Ronjugations. formen fann deutlicher und leicht überfebbarer gemacht met. ben. Go fagt g. E. ber Berf. "Pibbel. Bedeutung : wit. "fend auf andere, meiftens mit Rachdruck oder wiederholt. "Hiphil. Bedeutung: handelnd, meistens als Ursache von "der Sandlung, ober bem Gepn, ober dem Leiden eines an. "dern." Ben Pihliel findet die angegebene Bedeutung "wir. kend auf andere" in vielen Zeitwortern gar nicht fatt g. E. ben den Verbis neutris. Das Allgemeine ift der Zusatz febr, 3. E. fest schlafen, schnell laufen u. f. w. Eben so kann die Bedeutung von Hiphil allgemeiner angegeben werben. Denn, da es hier heißt: bandelnd, meistens als Ursache 20.: so trift ja das namliche viele Uctiva der erften Conjugation. Die bekannte Bestimmzug der alten Grammatiker (machen, las. fen g. E. binden laften, schlafen machen, einschlafern 20.) ist dem Unfanger verständlicher. Ein durch alle Ronjugationen durchgeführtes deutsches Paradigma, woben die Muancen der Bedeutung bengefest find, erlautert die Sache vorzüglich; aber diefes fehlt bier, fo wie einige Fingerzeige auf die Unalogie

anderer Sprachen, &. E. pendeo ere, pendo ere, lacteo ere, lacto are, u. f. w. wodurch bas Berhaltnig von Kal ju ben übrigen Ronjugationen gar ichon erlautert werben fann; welches aber freglich bis jest noch in feiner hebraif ben Grammatit ausgeführt ift. Warum bas Participium Paul, welches ein Passivum ift, und also zu Niphal gehort, ben dem Participio Benoni (Activi) ftehe, hat der Berf. fo wenig als anbere Grammatiker bemerkt. Von manchem, weshalb Der Bf. Das eine, und nicht das damit Bermandte aufnahm, ift der Grund nicht wohl einzusehen. 3. E. S. 42 ficht unter ben Partifeln nb, marum nicht auch zugleich bu, jen? Ben einigen Paradigmen steht bas Masculinum rechte, und bas Femininum links, ben andern gerade umgefehrt. scheint manchem biese Bemerkung kleinlich; wer aber weiß, was Memoria localis wirft, und junge Leute unterrichtet, fühlt gewiß beren Bewicht. Eben fo zieht Rec, Diejenige Conjugirmethode vor, da man das But. eben so wie das Praet. mit der deltten Person anfangt. Der Berf. fange bagegev das fut. mit der erften, und das Praet. mit der dritten au. Bey den Verbis irregularibus ware mancherlen zu bemerken, was ihre Stellung und die fie betreffenden Regeln betrifft. 6. 63 verdienten die Verba Pe-Vau eben fo, ja noch mehr als die Verha Pe-Jod aufgezählt zu werben. Bey den Verbis geminantibus Ajin S. 66 ift der Unterricht gerade in der Sauptsache, in den Conjugationibus gravibus sehr burf. Man wird auf einen andern Paragraphen verwiesen, wo ebenfalls wenig Eroft zu holen ift. Bill man die Regel Burg angeben, fo muß man fagen : Es giebt bier dren Formen: Killel, Kolel, Kilkel. Die lettere haufig vorkommende fehlt in dieser Grammatik. Das Vau convers. S. 70 wird füglicher ben den Partifeln, so wie die suffixa Verborum bep den suffixis Nominum abgehandelt. Die Paradigmata nominum in Rucficht bes ftatus conftr. find nicht gehörig geordnet, Sie mußten billig nach aa, ae, ai, ao, &c. gefellt werden, um dem Gedachtnig ju Sulfe ju fom= Huch mußte bie Bedeutung jebes Worts daben fles ben, whne welcher dem Unfanger die Erlernung der Formen gar febr verleidet wird. Der zwente Paragraph, von den Accenten, ift felbst fur Unfanger allzu buiftig, indem felbst Merca cum Mapach, das Colon in den metrischen Schiften Daben find die meiften hier angeführten burch den € c 3. Dru=

Drucker gang verskellt. Ohne etwa auf diesen Thell der hebr. Grammatik einen übertriebenen Werth legen zu wollen : fo gehörten fie doch durchaus jur gelehrten Renntnig der mafo. retichen Bearbeitung dieser Sprache. Unangenehm ift es, daß eine gleichformide Orthographie in der Korreftur vernach. lagigt murde; so liest man Saegholta, Segol und Dathlaenaeth, Komets und Komez; Scheva und Schva. Ausset den am Ende angeführten Druckfehlern findet man noch mande andere, g. E. G. 33 3. 24 muß in dem Worte Arba vorn ein Aleph ftatt des Ufin fteben, welcher Fehler mehrmals vorfommt. 3. E. S. 40. 3. 14 3. 23 3. 24 zwenmal: so daß es ein Schreibsehler ju feyn scheint. 3. 44 3. 25 febt ein Resch statt des Daleths u. s. w. Wenn endlich Schulbucher so wohlfeil als möglich gemacht werden muffen : fo tann burch eine beffere Dekonomie bes Druck in Beireff der Heberschrife ten, der Vorrackung der Paragraphenzahlen u. f. w. allers bings auch diese nothwendige Rudficht genommen werben. Gerabe wil diefe Grammatik ju ben guten gehort, hielt es Mec, ber Dube werth, ausführlicher von ihr zu fprechen, um ben einer neuen Auflage etwas jur Vervolltommnerung berfelben benzutragen.

Hebräisches Lesebuch für Unsänger. Won M. E. E. F. Weckherlin, Präzeptor am Gyinnasium zu Stuttgard. Stuttgard, ben töflund. 1797. 11 Bogen. 8.

Dieses Lesebuch ist überaus gut, und verdient vorzüglich in den Gymnasien eingesührt zu werden. Es entspricht nach Rec. Urtheil, jeder billigen Forderung, die man machen kann. Es liesert mehr als der Titel verspricht; denn es enthält außer eis ner mit Kenntniß und Geichmack gemachten Chrestomathle auch ein Wörterbuch, über die im Lesebuche befindlichen Stücke. Diese sind theils aus der Bibel, theils aus dem in Beralin für Judenkinder herausgekommenen Lesebuch entlehnt worden, Von den nicht biblischen Stücken sindet man am Ende eine beutsche Uebersehung Nec. ist ben der Grammatik so aussührlich gewesen, daß er einige hier gemachte Bemerkungen um so lieber unterdrückt, jem be sie das Unsehen des Krittelns haben möchten, da er sonst leicht das gesällte günstige Urtbeil durch

durch Beweise seiner darauf verwendeten Aufmartsamkeit be-

M.

Johann Jahn ('8), Doctor (8) ber Philosophie und der Theologie, k. k. Professor (8) der orientalischen Sprache, der Einleitung ins Alte Testament, der biblischen Archäologie und der Dogmatik auf der Universität zu Wien biblische Archäologie. Erster Theil. Häusliche Alterthümer. Erster Band. Mit Kupfern. Wien, ben Wappler. 1796.

1 Alphabet 10½ Bog. gr. 8. und fünf Kupfern nämlich I landcharte in Fol. und vier Blätter in gr. 4. 2 Me.

Dich ift der Anfang eines Schatbaren Werks, ' bas mit Renntniß, Geschmad und einem ausgezeichneten Gleife ausge. arbeitet ift. Wenn der murdige Berfaffer daffelbe vollendet haben wird, fann es zu einem Repertorium bienen, barin man fich über die wichtigften Gegenstande ber biblifchen Alterthus mer in Berbindung mit archaologischen Rotigen anderer Bolfer Raths erholet. Ueber ben gangen Plan lagt fich erft bann urtheilen, wenn mehr davon erschienen seyn wird, wodurch - auch vermuthlich mancher Zweifel, ber über die Stellung bes einen und des andern Paragraphen entfteht, gelößt werden wird. Dieser Theil, der nach dem Titel der hänslichen Alterthumer ersten Band ausmacht, liefert an dessen Spibe einige Bemerkungen über die Annehmlichkeit, den Muten und die Mothwendigfeit diefes Studiums überhaupt, und übet die Erfenntnifguellen ber biblifchen Alterthumskunde insbefon-Das erste Kapitel enthält die geographische Einteis tung von den biblischen Wohnplagen. hier handelt ber Bf. von der Erde, vom Paradiefe, von den Bohnplagen vor der Fluth und nach der Fluth, von der genealogischen Geographie Mosis, wo man einen furzen Auszug aus Michaelis Spicilegio geographiae &c. wenigstens beffen Resultate beyfammen Ferner vom Euphrat und Tiger; von den Bohnpla. Ben Terache und Abrahams; von Aram; Phonicien; Mebien; Persien; Susiana und Elymais; Babylonien; Chal-€ c 4

daa; Arabien; Megypten; von dem Lande Gofchen und dem Bache Megyptens, u. überhaupt von den Granzen des Landes ber Bebraer. Die folgenden Paragraphen haben jum Gegenstande die Oberflache Palastina's, Die Bebirge. Die Ebenen und Flachen, Die Thaler, Walder, Wusten, Gemaffer, befonders ben Jordan, und die Seen Merom und Gennesareth, das todte Meer, die übrigen Fluge, die Bitterung in Palaftina, die Fruchtbarkeit und Landplagen deffelben. folgt die altefte Ginthellung von Palaftina, dann beffen Gintheilung unter den Jirgeliten, und gur Beit Chriftl. Ueber alle diese Begenstande findet man viele gute Sachen gesammelt, u. die bekannten neuern Schriften über dieseiben Begenftande mit Ginficht benutt. Ehe Dec. jum folgenden Rapis tel übergeht, fest er erft einige Bemerkungen bieber. Belegenheit der altesten Wohnplate der Menschen versteht der Verf. die Nachrichten von dem Paradiese historisch, und ift überhaupt der mythischen Erklarungswelfe nicht gunftig. Deshalb geht er die verschiedenen Meinungen von den vier Flugen des Paradieses aussuhrlicher durch, als vielleicht mander, der fie in bas Webier der Sagen von dem geldenen Zeltalter fegen zu muffen glaubt, für nothig balt. Die Allgemeinheit der Sundfluth, Die der, Berf. hiftorifch behauptet, meint er auch dadurch glaublicher zu machen, daß er als mahrscheins lich annimmt, damals habe nur Uffen auffer Waffer geftanden, und folglich sen feine so große Baffermaffe ubthig gewefen, um die Berge zu bedecken. Der Stand des Baffers sep an sich schon so hoch gemesen, bag nur ein maßiger Bus foug von Baffer eine allgemeine Heberschwemmung hatte bewirfen muffen. Bermuthlich wird ber Phyfiter einwenden, daß man nicht berechtigt fen, auch nur einen Tropfen Baffer mehr vor 5000 Jahren auf ber ganzen Erde (mit bem zu ihr gehörigen Dunstfreise) anzunehmen, als jest vorhanden ift. Partielle Ueberschwemmungen find leicht zu erflaren; aber eine allgemeine, bey der ansehnlichen Sobe der Berge über der Oberstäche der See, bleibt wohl bloß Gegenstand des Glaubens, Je mehr man den Glauben in Wilfen verwandeln will, desto mehr blickt der Aberglaube durch. 8ten S. auffert der Verfasser den Gedanken, daß Moahs Schiff auf dem Gebirge Ararat wieder flott geworden fenn muffe, ob gleich die Geschichte es nicht bemerke, weil es sonft gescheitert mare. Dadurch bringt man auch die hulflosen Menschen

aus der freylich für neue Erdbewohner sehr unbequemen Gegend in eine bessere, wenn man das Schiff südlicher in die Segend des Paradieses wieder treiben läßt.

Iweytes Kapitel. Von den Wohnungen. Ideengang ift folgender: Die ersten Wohnungen sind Schattenreiche Baume und Soblen. Spatere Höhlenbes wohner. Sutten. Gezelte; Gestalt bet Gezelte (Zelte); Abtheilung der Belte und ber Gerathschaften. Soufer; Große der Saufer; Geftalt und Dach der Saufer, innere Bestalt berselben; Zimmer und Gale; Thuren und Schlößer; Fenfter; Baumaterialien; hausliche Ginrichtung und Gerathschaften. Dorfer, Fleden, Stadte. sem Rapitel benutte der Berfasser seine Borganger, befonders Fabers Archaologie; Die er aber auch in mehrern Stus chen berichtigt, ohne ihn zu nennen, welches man aber ben ber Wergleichung findet. Wenn aber der Berf. meynt, שיר muf. fe auch deghalb Stadt heißen, weil von ihr gesagt werde, Rain habe sie gebauet: so wurde vermuthlich Faber antwors ten: מבה bauen, beiße einrichten; Rain babe die Soblen und Grotten nicht gegraben', fondern bewohnbar gemacht. Bey Belegenheit der prientalischen Ramine, ober eigentlich ber Keuertopfe vermift man die Bemerfung, die icon Berr Faber 6. 432 machte, daß sogar in dem Tempel für die Priefter dergleichen vorhanden maren, um ihre Kuße ju marmen. Benigftens darf man diese Dachricht nicht deshalb verschmaben, weil fie nur von jungern Zeugen bemerkt wird, indem-fich mehrere Cachen ben einem so aussubrlichen Werke auf nichtbis blische Beweise stugen. Die ben den Baumaterialien anges führten fogenannten ungeheuern Biegel, beren zwen über einander gefest, die Bobe einer Gartenmauer ausmachen, erinnern Recenf. an die neue Art zu bauen, die man Pife nennt.

Drittes Kapitel, Von dem Firtenleben. Alter u. Schähung des Hirtenlebens; Weldeplaße; Hirtenzüge und Hirten; Brunnen und Cisternen. Von dem kleinen Viehe der Romaden; Rinder; Esel; Kamele; Pferde; Hunde. Von der Jagd. Von der Rauberen, Ben dem S, 268 genannten Rom (weiße Geselle) vermißte Rec. die schöne Weyersche Abhandlung über dieses Thier, die er aber doch S. 275 bemerkt sand. Obgleich die Ausleger über die beyden Thiere Semer und Akto nicht einig sind: so hatte Recensent doch

lies

lieber wenigstens die Meinung eines angesehenen Gelehrten daben angesührt, als bloß "unbekannt" daben gesett, wie der Verf. S. 268 thut. Jenes hielt Michaelis in seinen Supplem. sur die Bergziege, dieses sur den Oryx, und Schoder Hieroz. III. p. 39. für den Steinbock. Uebrigens besinden sich auch hier einzelne seine Bemerkungen z. E. über die Schweine, Gänse und Hüner, die man ben den alten orientalischen Romaden gar nicht antrisst; ja der Gänse wird in der Bibel nie gedacht. 20.

Diertes Kapitel. Von dem Landbaue. Wohls thatigkeit des Laudbaues. Mosis Verordnung vom Landsbau; Schähung desselben; Mittel der Fruchtbarkeit; Erdfrüchte; Werkzeuge des Landbaues; Wirthschaftschiere; Beskellung des Uckers; Aerndte; Dreschtenne. Vom Veschen; vom Worfeln (Würseln des Getraides). Vom Weinbau; Anlage der Weingarten; Pflege derselben; Weinlese und Kelter; Gartenbau; Olivenbaume; Feigenbaume; Granatapsel; Walsamstaude; Palmbaum; Terebinthe und Pistacle. Vienenzucht und Honig. Fischeren. Brachiahr.

Fünftes Kapitel. Von Zandwerken und Kunfen. Bon der Erfindung der Runfte; Buftand ber Runfte nach der Fluth bis auf Mose; unter den Bebraern; in Palaftina; nach dem Exilium. Alter ber Schreibefunft: Berbreitung der Schreibefunft; Schreibematerialien und Schrei. bewertzeuge. Bon Buchern. Bon Briefen. Bon ber Dichts Beschaffenheit der hebraischen Poefie. Bon der Musif; Gebrauch der Musik; Instrumente mit Sais Blafeinstrumente; Instrumente die geschlagen were Won ben Tangen. — Wenn ber Verfaffer bey ber Aufgablung ber ben Ifraeliten befannten Runfte S. 397 auf Die Maleren kommt: so behauptet er zwar mit Recht, daß Die eigentliche Maleren mit Schatten und Licht eine spatere Erfindung fen. Wenn er aber hingufest, derfelben werde erft im Buche ber Welsheit gedacht : fo ift dieses unrichtig. Bermuthlich bachte er an die Stellen Rap. 14, 14. 14, 17. 15. 4. wo des Mahiens erwähnt wird. Betrachtet man aber bie Stellen genauer: fo ift auch hier nicht von der Maleren mit Scharten und Licht auf einer Flache Die Rede; fondern nur vom Bemalen der Statuen. Ueberhaupt konnte der Berfaffer in dem giften S. auf Bellermanns Dandbuch ber biblsibl. Lit. Th. 1. verweisen, wo von den Künsten und Hands werken bey den Sebräern aussührlicher gehandelt wird, als von ihm und in den von ihm eitsten zwey Werken von Sos guet und Satterer.

Sechstes Kapitel. Von den Wissenschaften. Ursprung und Fortgang der Wissenschaften. Bon der Seschichte; Genealogie; Chronologie; Mathematif; Aritha metik; Aftronomie; Zeitrechnung; Eintheilung des ges und ber Nacht. Von den Wochen. Ron Monden und dem Jahre. 'Sternkunde unter den Sebra. ern; Aftrologie; Geometrie; Mechanif; Geographie; Urze mentunde; Argeneymittel; Maturlebre und Maturgeschichtes Philosophie; theologische Schulen. hin und wieder fiogt man auf einige Behauptungen, die Recensent zu gewagt fins bet, g. E. wenn er ben Plinius verbeffern will , und aus 480 und 720 Jahren 480,000 und 720,000 Jahre ju machen geneigt ift. Eben weil einige anbere alte Schriftsteller ungeheuere Zahlen haben, und Plinius, der fritischer gu Berfe gleng, in allen bisher bekannten Bandschriften fleine bat : fo ift bem Recensenten glaublicher, daß bie obigen fleineren Sabrestablen bie richtigern find. Eben fo fcbeint Recenfenten Die Behauptung S. 413, daß die amykläische Inschrift und Die Eugubinischen Tafeln weit über die Teiten des trojanischen Krieges hinaufreichten, in diese Rlasse ju gebo. ren. Dag aber nach G. 421 bas deutsche Bort ein Buch von dem Buchenbaum abstamme, well in alten Beiten die Rin. be und ber Baft von ber Buche ju Buchern genommen wore ben fen, halt er fur unrichtig; und verbindet es lieber mie biegen, beugen, zusammenlegen, im Gegensat von der Rolle, einer zusammengerollten Sandschrift. Uebrigens em. vfiehlt sich bieses schapbare Buch auch durch einen guten von Brovinzialismen gereinigten Styl; denn foldbe fleine Rieden, wie g. E. absonbern, Ingeweide, Petschirstockel, beya läufig ftatt ungefähr zc. tommen gegen bas liebrige nicht in Unschlag.

## Vermischte Schriften.

Braga und Hermode, oder, Neues Magazin für die vaterländischen Alterthümer der Sprache, Kunst und Sitten; herausgegeben von F. D. Gräter. Zwenter Band. Erste Abtheilung. Leipzig, ben Gräff. 1797. 13 Bogen. 8. Zwente Abtheilung. Sbendas. 1797. 13 B. 8. 2 Ro.

#### Much unter bem Titel:

Bragur. Ein literarisches Magazin ber Deutschen und Nordischen Vorzeit. — Fünfter Band. Erste und zwente Abtheilung.

Ge gereicht dem unermudeten Baterlandseifer des wurdigen Berausgebers zur Ehre, daß er sich durch das Migverhältnis des Danks und Benfalls, womit ein großer Theil unsers Publikums bisher sich gegen seine verdienstvolle Arbeit benimmt, zu dem Werth und Zwecke derselben,
won ihrer Fortsehung nicht abschrecken läßt. Wem die Alterthumer seines Vaterlandes und besonders unserer deutschen Sprache am Herzen liegen, und wer es mir dem Herausgeber lebhast fühlt, wie sehr viel in diesem Studium noch zu
leisten und zu wünschen übrig ist, der wird gegenwartiges
Magazin als eine der schähbarsten Zeitschriften ansehen, und
sich seiner Fortsehung theilnehmend freuen. Und in den hier
anzuzeigenden benden neuesten Besten desselben ist die Ausbeute interessanter Beyträge nicht geringe.

In dem Vorberichte zur ersten Abtheilung dieses Bandes redet der Verfasser mit steundschaftlicher Wehmuth von dem abermaligen Verluste seines Mitarbeiters, der seit kurzem erst in des seligen Bockh's Stelle getreten war, des um deutsche Sprachliteratur verdienten Syndikus Bak. lein in Nürnberg, und verspricht ein größeres Denkmal seines liebenswürdigen Charakters und seiner Verdiensse um die alte Literatur und Sprache. Den Anfang des Heftes selbst macht ein Beytrag zur Geschichte der Breuzzüge, der, nach

nach einer lesenswerthen Vorerinnerung des Berauegebers, Die Machricht Abulfeda's von dem ersten Kreuzzuge aus deffen Mustemischen Jahrbuchern enthalt. Daun folgt ein Beytrag zur Kenntniß der alten deutschen Volkslieder, vom herrn Prediger Binderling, aus einer fehr vergeffenen; aber nicht gang schlechten und unerheblichen plattbeutschen Lie. dersammlung eines Stadischen Predigers Vespasius von 157's, bie zwar geistliche Lieder, aber nach weltlichen Delodien, enthält, und woraus also die Unfangs = Angaben Diefer lettern von Grn. R. ausgezogen find. Zugleich aber findet man bier auf die Titel verschiebener Sammlungen alter Bolkslieder nachgewiesen, aus welchen, wie aus vielen abnlichen, deren es eine Menge giebt, eine gute Auswahl bes Bessern recht febr zu wunschen ware. Wer sich damit beschäfftigen wollte, findet in diesem Auffage manche lehrret. che Winte und Marigen. — 211s Benspiele von dem Ge= Schmack und der Sprache des zehnten und eilften Sahrhunberts werden hier ferner neun Briefe des St. Gallischen Monchs und Jugendlehrers Auodeparts geliefert. Das latelnische Original findet sich benm Goldast in seinet Sammlung altdeutscher Geschichtschreiber. — Bur Geschich. te der altdeutschen Trachten und Moden enthält det hier gegebene erfte Beytrag eine Beschreibung der Kleidertracht des Berzogs Ludolf und feiner Gemahlin Dda, nach einem in der Stiftefirche des Rlofters Gandersheim befindlichen Gemalde aus dem sechszehnten Jahrhun-Die ist nach einem Kupfer in Leukfeld's Bandersh. Alterthumern mit vieler Umständlichkeit entworfen, und hier noch nicht vollendet. - Aus der Sammlung ber Minnesinger giebt der Berausgeber des deutschen Ritters Reimanns von Brennenberg Lebgebicht auf die Dame feines herzens, ins heutige Deutsch getreu übertragen. -Dierauf eine, in der folgenden Ubtheilung fortgefeste, Erklarung heutiger, nicht mehr verständlicher, deutscher Geschlechtsnamen, unter welchen der Name Meper die weltlauftigste Erörterung erhalten bat. - Der Mann im Barten, eine komische Ergahlung von bem befannten Fagnachtspieldichter Banns Rosenplut, aus einem einzelnen 1493 ju Baniberg gemachten Abbrucke, mit einer literaris ichen Vorerinnerung und Wortertlarungen begleitet. - Lehrs reich ist die angefangene Vergleichung der Provenzalen

mit den Minnesingern, wovon dießmal eine Einlestung des Herausgebers, und der Unfang eines Versuchs über die Romantischen Dichter des zwölften und drenzehnten Jahr-Bunderts, geliefert wird, deffen Berfaffer nur durch die Buchstaben 100 \*\*. und S \*\*. angedeutet ist, den der Herausgeber als einen hoffnungsvollen jungen Gelehrten dara fterifirt, dem eine reichhaltige Bibliothef ju Dienste steht, und den er zu frich einer Bergleichung aufgemuntert hat, die allerdings zu munschen ift. Mus bem eingerückten Briefe Diefes jungen Mannes fieht man zwar, daß ihm der gange Gegenstand noch ziemlich neu und fremd mar. Bon der nachgelaffenen Sammlung des Curne de St. Palaye, die aus (mehr ale) sechezehn Folivbanden besteht, die aber, wie bekannt, blog bandschriftlich ift, sagt er G. 107,: "fie ift pin Deutschland febr felten, war auch nicht auf der hiefigen "Bibliothet. Doch gebe ich noch nicht alle Hoffnung auf, pfie einmal zu bekommen, da ich in einigen Monaten nach "Berlin gebe, u. f. f." Rein Bunder aber, daß fich, wie der Berausgeber in einer Dote bemerft, der Berfaffer in Diefer (unerfullbaren) Hoffnung getauscht fand. Dach feinem Entwurfe fann er ingeg bier noch viel Gutes liefern, wenn er sich in seine Materie, wie er schon ben Unfang gemacht hat, gehörig wird einstudirt haben. Bas bier geliefert wird, betrifft nur bloß noch die Entstehungszeit ber romani. ichen Dichter. - Ein vorzüglich merkwürdiger Beptrag ift bas von dem Herausgeber mitgetheilte alteste deut Sche Gedicht, nach der, aus dem einzigen Originale beffele ben in bem Bayerschen Kloster Bessobrunn, pon dem bortigen Bibliothetar, P. Ellinger, verfertigten erften Diplomatischen Abzeichnung in Rupfer geftochen! Berausgeber hat ber Erlauterung diefes uralten Denkmals deutscher Sprache einen gang vorzäglichen, seiner Beharrlichtelt eben fo febr, als feinem Forschungsgeifte rubm. lichen Fleiß gewidmet, und seinen fprachgelehrten Kommentar barüber hier noch nicht gang vollendet. Ben den großen Schwierigfeiten, welche bas Berftanbuig ber altfrantifden Mundart, befonders in einem Sprachbenkmale hat, bem nichts Gleichzeitiges jur völligen Erlauterung bienen fann, und ben ber Ungulanglichkeit der baju vorhandnen Bulfsmittel, wird men es febr begreiflich finden, daß bie gegebenen Erfla. rungen zum Theil nur Bermuthungen fenn tonnten. Genug, bag

CONTROL .

Herr Gr. sie nicht mit behauptender Zuversicht, noch ohne hinzugefügte Vermuthungsgründe vorträgt. Wer hie und da schärfer sieht, oder zu sehen glaubt, wird wohl thun, sich dieser einzelnen Olicke nicht zu überheben, noch das gewiß nicht geringe Verdienst der ersten Mühe und Hervorarbeistung zu verkennen. — Auch die Anzeige neuer Schristen, die Auszüge aus Briefen, und die vermischten Anzeigen, vierzehn an der Zahl, enthalten viel Lesenswerthes.

In der zwerten Abtheilung wird erstlich der Versuch über die komanischen Dichter des zwisten und brengehnten Jahrhunderts fortgefest, und nun auch von ib. ren Ramen, ihrem Stande, vom Ursprunge ber romanis fchen Sprache, von der Bersart und dem Geifte biefer Dichter gehandelt. Für biejenigen Lefer, welche Die Quel. len diefer Charakterifirungen, die Abhandlungen des Miltot, und besonders des le Grand, nicht kennen; oder die unlangst vom Herrn Hofrathe Eichhorn in feiner Allge. meinen Kulturgeschichte gelieferte weitere Aussuhrung Dieser Gegenftanbe nicht gelefen haben, wird diefe turge Darftele lung derfelben immer angenehm und lehrreich fenn. - 2lus Lebmanns Spegericher Chronit find ein paar Proben alts deutschen Scherzes und altdeutscher Laune ausgehoben, die ganz unterhaltend find. -- Die Auszuge aus dem Abulfe. Da über die Kreuzzüge, und die Ertlarung der deutschen Geschlechtsnamen; werden hier fortgesett. - Ein Minnelied, und zwen nordische Volksliedet, die lettern vom Berausgeber febr aludlich übertragen. — Den meiften Raum Diefes Beite füllen des Berausgebers Bemerkungen über die Monumente der Ritter zu Vellberg, einem zur Reichse stadt Schwabisch . Salle gehörenden Schlof und Stadtchen. Der Berfasser verspricht mehrere antiquarliche Merkwürdigs feiten bieles Rittersites mitzutheilen, und handelt dießmal von drey und dreppig ffeinernen Monumenten, die den Ber-Storbenen aus biefer Ritterfamilie in einem Zeitraume von awenhundert Jahren, nämlich vom Ende des vierzehnten bis jum Ende bes fechezehnten Jahrhunderes in der Stockenbur. ger Rirche errichtet murben, und bie nicht nur felbst noch, fondern auch in Abbildungen und diplomatischen Beschreibungen vorhanden find. Die fammtlichen Bildniffe der Ritter. frauen. Mitter und Edelkinder bat ber Berfaffer zeichnett lasa

laffen, und vier Geiten der Ritterfrauen, in Rupfer geftos chen, bem gegenwartigen Huffate bengefügt. - Unter der Rubrif Bandschriften liefert Herr Hofrath Eschenburg eine Dadricht von einer auf der herzuglichen Bibliothet Boifenbuttel befindlichen, und bisher noch nirgend nachgewiesenen Handschrift des altdeutschen Bedichts: der welsche Gast, die alle Aufmertsamteit verdient, und wodurch unter andern auch der mahre Name des Berfassers berichtigt wird, den man so oft entstellt und verschieden angegeben hat. Er heißt Thomasin von Tircklere oder Tirkler. Die Lucken in der Ulmer Handschrift wer-Den aus der gegenwartigen ergangt. — Bon Meuen Schriften werden des jungern herrn Molang Rach. richten von altbeutschen Gebichten, welche aus ber ebemaligen Seidelbergifchen in Die Batifanische Bibliothet Ju Rom gekommen sind, zensirt. Den Beschluß dieser Abthellung machen verschiedene ganz interessante Auszüge aus Briefen an ben Berausgeber, und vermischte Une zeigen.

Gd.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und brenßigsten Bandes Zwentes Stud.

Giebentes heft.

Intelligenzblatt, No. 23. 1798.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Benträge zur Geschichte der Religion und ihrer Behandlungsart. Herausgegeben von E. W.
Flügge. Erster Theil. Hannover, in der Helwingschen Hofbuchhandlung. 1797. Ohne die Vorrede und das Inhaltsverzeichniß 362 Seiten. 8.

1 Me.

Die Sammlung, die ber Berf. hier anlegt, kann ben bet fteigenden Theilnahme an dem Studium ber Religionsgeschlich. te allerdings fehr nuglich werden. Denn wenn auch Diefes fich nicht in dem traurigen Zustande befindet, den die Borrede schildert: so wird doch jeder, der mit dem, was bisher geleiftet worden, befannt ift, bem Bf. gern darin benftimmen, baß es noch fehr an Vorarbeiten fehle, die einer allgemeinen Geschichte der Religionen vorgehen muffen, und in dieser Rudficht Diese Bentrage mit Dant aufnehmen. Theil, dem noch ein zwenter folgen foll, enthält 9 Huffage. 1. Ueber die Mythologie der Hindus, aus des P. Paus linus a Sct. Bartholomão Systema brahmanicum, mit Beglaffung ber polemischen und frembartigen Auswuchse. (S. 62. über die zehnte Verwandlung des Bischnu hatte auch füglich weggelaffen oder ju G. 23., wo von den Ber, mandlungen überhaupt die Rede ift, gezogen merben font nen.) II. Des Englanders G. Forsters Machricht 82. U.D. B. XXXVII, D. 2, St. VIII deft.

von der Religion der Sindus, S. 79 ff. Aus ber Ue. betfetung von deffen Relfe aus Bengalen nach England, vom 5. Hoft. Meiners, Zurich 1796. III. Fragmente über das nationale, locale und klimatische in dem Volks. glauben verschiedener Volker an Fortdauer nach dem Tode, S. 97 ff. Dach einer Einleitung über den Einflußt des Klima, des Nationalcharafters ic. der Bolfer auf ihre religibsen Borftellungen, handelt der Berf. von den Borftel. lungen der Parfen vom Gericht ben der Brucke Tichinemad. und den Ideen der Griechen von der Unterwelt vor Somer, im homer und benm Birgil. Die Rurge des lettern 216fchnitts verspricht er burch ein historisches Gemalde ber Untermelt nach griechischen und romischen Dichtern zu erseten. IV. (nicht 4. wie hier fortgezählt ist) Ueber die Ableitung Es find 15 verschiebene des Worts Reger, S. 149. Bersuche zusammengestellt, auch der Rantische, der den Damen aus Tibet ableitet, und durch die Mongolen nach Euro. pa bringen laft. Die Babl barunter überlaft ber Berf, bem Leser, weil doch feiner dieser Ableitungsversuche so durch Gruns be unterstüßt sep, daß er den übrigen vorgezogen zu werden (Dann fleht man aber nicht, mas alle biefe Etymologien für einen Bentrag zur Religionegeschichte geben.) V. Ueber den religiosen Cultus der Bindus, G. 162. Musjug aus bem liturgifchen Theil des Syftema brahmani-VI. Ueher den Begriff der Religion, Religions, wissenschaft, Religionsgeschichte und ihre Principien, pon Immanuel Berger, S. 199 ff. Gin febr gedachter Unf. faß, der fich als solcher vortheilhaft auszelchnet. Religion ift Die Erfüllung ber Forderungen der prattischen Bernunft, fich die Bedingungen der Musubung des Gittengesebes vorzustellen und ihnen gemaß zu handeln. Als Princip für die Religionsgeschichte lagt der Berf. nur ein synthetisches gelten, und das sep die Religion selbst. (Sonft nannte man dies Gegen. fand.) G. 222, findet man die, wenigstens auffallend ausgedruckte, Behauptung, daß, wenn man den Begriff von Reffaion in der Vollkommenbeit nehme, in welcher ihn die Eritische Philosophie ausstellt, por derselben gar teine Religion vorhanden gemefen fen, und mithin aud; feine Geschichte berfelben Statt finden murbe. (Wenn aber, nach ber eignen Erklarung des Berf. S. 208., Die Forderung ber prattifchen Bernunft darin besteht, fich die Erfahrungsgegenstande unter Der Joee einer von Gott begrundeten Welt vorzustellen, und

bem gemaß zu handeln : fo eriftirte Religion, fobald die Uhne bung eines hohern Wefens, fen die Borftellung davon noch so beschranft, und darauf fich beziehende Sandlungen unter Menichen Statt fanden; und es bedarf feines philosophischen Systems, von welchem an Religion und ihre Geschichte Das tirt werden. VII. Beytrag zur dichterischen Bebande lung des Volksglaubens an fortdauer nach dem Tor de, S. 226. Die v. hammersche Uebersetzung des turffe schen Gedichte im Jul. Des D. D. Merfut b. 3. VIII. Heber die Grundbedeutung des schwedisch gothischen (Wortes) Gud und andrer alten Benennungen der bochsten Gottheit, S. 246 — 314. Aus einer lat. 216. handlung von J. Sallenberg (Stockholm, 1795.) von Cap. 11. an gang obgedruckt. (Diese Abhandlung verdiente ben groffen Raum nicht, den fie einnimmt, ba fie teine biftorifchen Untersuchungen, fondern bloffe Etymologien enthalt, aus welchen allein für die Religionsgeschichte nichts gewonnen Benigstens hatte fie mit berichtigenden Unmertungen ausgestattet, und gezeigt werden muffen, wie fich die Damen Der Gottheit ben verschiedenen Bolfern für Religionsgeschichte zweckmaffig behandeln laffen. IX. Beptrage zur Relie gionsgeschichte der Lappen und Finnen, S. 316. Dies fer erfte Bentrag, ber die normegifchen Lappen und Finnen betriffe, ift aus einer ursprünglich danischen Abhandlung von G. 3. Jeffen 1767. genommen. Sie ift febr lefenswerth; obgleich Mec. das farte Geprage localer und flimatischer Bis bung (6. 314.) nicht barin findet. Ginige Duntelheiten ober Unbestimmtheiten diefes Auffahes, 3. 3. daß der Gott Radien Mieide (G. 354.) Sohn des bochsten Gottes heißt, (flatt R. Biedde) und boch Mieida (S. 326.) ein unterirdisches B. fen ift; bag bie Lappen (gegen bie Dente att aller Bolfer) weibliche Dachkommen ben mannlichen votgezogen haben, tc. werben vertnuthlich durch Die Fortlegung aufgeklart werden, die auch eine Revision (?) ber Religion ber Finnen und Lappen, und Bemerkungen über ihre Bere bindung , Urfprung und Burfungen enthalten foll. - Bey der Fortsegung biefer Beptrage mare ju mutischen, daß bet Berf. mehr felbst untersuchte, als aus fremben Schriften que fammenstellte ; Denn ein Auffaß, wie Die Einteitung ju Dr. III., die aus 3 ober 4 Schriftstellern jusammen geborgt ift, kann nie ein Ganges werden. Auch fehlt es bein Ausbrucke oft an Rlarheit und Bestimmtheit, (3. 3. 6. 108, 126.) 200 2

so wie dem Druck an Correctheit. Letzteres beweisen wohl folgende Benspiele: S. 19. Texa soll wahrscheinlich Tepal heissen; S. 316. steht Gestalt für Hewalt; S. 39. 3. 1. muß Brahme, weggestrichen werden; das Citat S. 141. wird Odyss. IV. 576. seyn sollen.

Sb.

Lehrbuch der christlichen Religion zum Gebrauch in Gymnasien und mittleren Schulen, von Mi Christian Gotthilf Herrmann, ausservrdentlichem Professor der Philosophie, ordentlichem Leherer der Religion am evangelischen Raths = Gymnasium und Diakonus zu Erfurt ze. Erfurt, bep Kenser. 1796. 12 Bogen mit der Vorrede. 8.

Pehrbucher ber Religion, wenn fie jumal fur Schulen bestimmt find, verdienen immer in unsern Zeiten eine besondere Wardigung und Aufmerksamkeit in recenstrenden Journalen. Ber, der mit Schulen, und besonders mit diesem Unterrichts. fache barin, bekannt ift, erkennt und fühlt nicht bas groffe Bedürfniß eines zweckmaffigen, für den Jegigen Bustand ber Auftlarung berechneten, Lehrbuches? Zwar ift diesem Bedurfnisse gewissermassen abgeholfen; denn wir haben schon int Symnasten, oder wir haben nur, (wie herr Prof. S. in ber Borrede sage) alles in allem, zwey Lehrbucher der Religion: "bas eine vom herrn Prior Schulze ju Blankenphurg, das andere von dem herrn Rath Campe ju Braun. Bende find mit fehr vieler Kenntniß der Religion nund bes menschlichen Bergens ansgearbeitet; bepde haben "fehr viel Gutes; unter gewissen Umftanden aber machen sie "wohl das meinige nicht überfluffig." Auch abgerechnet von den gewissen Umständen wird fein neues Lehrbuch, wenn es sonst seine eignen Vorzuge hat, überfluffig seyn. ausserdem, daß Herrn R. Campens Leitfaden wohl nicht gerade für die obere Odulclasse geeignet ift und bestimmt senn kann: so ist das Schulzische Lebrbuch, von welchem nun eine zweyte, in einigen Abschnitten verbesserte, Ausgabe da ift, zwar bisher noch nicht übertroffen, aber doch nicht un übertreffbar. Es erforbert auch schon einen geschickten Lehrer, ber ben der reichhaltigen Fulle desselben es gehörig zu commentiren weiß. Uebrigens mögen freulich an manchen Orten gewisse Umstände vorwalten, die diesem Buche, das die Resultate mancher fremmithigen Untersuchungen aufstellt, den öffentlichen Gebrauch nicht gestatten.

Ben einer Reform des Stadtammakiums zu Erfurt bestam Herr Prof. H. von dem evangelischen Stadtrathe, wie aus der Vorrede zu erhellen scheint, den Auftrag, dieses Lehrbuch zu schreiben. Und was die Glaubenslehre betrifft: so machte man es ihm zur Pflicht, der populären Dogmatik des Herrn G. KR. Griesbachs zu solgen. Besser aber ist es, daß, wer ein solches Lehrbuch schreiben will, ihn sein eigner Genius dazu treibe, als ein solcher Austrag, und daß er, ohne Rücksichten auf gewisse bindende und locale Vorsschriften, mit sich selbst ausmache, was und wie er nach dem jezigen Zustande der Wissenschaft darin lehren will,

Der Verf. will, daß ein brauchbares Lehrbuch ber Religion-für Gymnasten 1) so eingerichtet seyn solle, bag, um Rosten zu ersparen, die Schüler aller Classen barnach uns terrichtet werden konnen, und daß es 2), sowohl in Absicht ber Marerie als der Behandlung, zwischen einem Buche für Rinder und einem Compendium fur Universitäten das Mittel halten und das in fich fassen solle, mas für junge Leute von 14 bis 18 Jahren unerläßlich nothwendig ift. Die lette Bedingung giebt, man ihm gern ju; aber wie fimmt bie erstere bamit? Menn in einem Gymnasium oder in einer Stadt. schule (denn ber griechische Titel thut hier nichts zur Sache) mehrere Claffen find: fo figen doch in den untern Claffen, die oberfte fast allein ausgenommen, auch nur Rinder. Wie foll denn nun dieß Lehrbuch, das sich über ein Religionsbuch für Kinder eiheben soll, dennoch für alle Classen brauchbar fenn? In der Erfurtichen Schule gilt dieses Compendium für drey Classen. Wahrscheinlich find boch in einer oder zwegen derfelben noch manche Rnaben unter 14 Jahren. Billig mußten in jeder Schule biefer Bucher zwen fenn ; eines, das den popularen Clementarunterricht nach Urt der Ratechif. men enthielte, und in allen niedern Claffen gebraucht murde, und eines, das mehr wissenschaftlich und für die gereifteren Junglinge der oberen Classe allein aptirt mare. Denn bag, wie der Verf. ben dem Gebrauche dieses Buches will, für D'd

genommen werde, was für sie faklich ist, ist eine unzulängliche Makregel. Sie setzt den Lihrer in Verlegenheit, was er sub No. 1 oder 2 oder 3 rechnen soll; und der Schüler wird anch in sein Buch sich nicht finden, und oft nicht absehen, warum das eine für ihn saslich ist, wenn es das ans dere noch nicht seyn soll.

Freplich wenn wir von dem Grundfage ausgehen, ben ber Verfasser bier aufstellt und befolgt - (namlich: "alle "Wahrheiten und Grunde, die nur der gelehrte Theoloage ju wiffen nothig bat, die das Bedachtnis mit Termino. plogien anfüllen und zu subtil find, muffen aus Ursachen, "bie ich hier als bekannt voraussehe, ganglich weggelaffen "werden" - ), wenn wir von diesem Grundsage ausgehen; so mochte überall fein gelehrteres Schulbuch für die obere Clase fe nothig feyn. Allein der Sat, der unter gemiffen Eine schränkungen zugegeben merden kann, verstattet eine Ausdeh. nung, die ju weit führt. Fur die untern Claffen, fo wie für die niederen Stande, lehrt man Religion bloß, um durch thre einfachen Wahrheiten zugleich Morimen ber Sittlichkeit ju befestigen. Ohne daß diefer vornehmfte 3med des Untere richts in den obern Claffen, fo wie ben ben hobern Standen, verloren gehen foll, will aber boch der gebildete Mann eine grundlichere und genugende Renntniff von der Religion als Wissenschaft haben. Huch bedarf er ihrer bep seinen ausgebreitetern Berbindungen und ben den mehreren Unlaffen jut Lecrure von Auffagen und Urtheilen über und wider die Religion, um fich nicht felbst den Vorwurf ju machen, oder ihn fich nicht machen zu laffen, daß er seine bieberigen Meinune gen nur auf guten Glauben seiner Rinderjahre angenommen babe. Und diese Renntnig muß doch wohl in der obern Schule elaffe begrundet werden, da dieg die lette Vorbereitung ift, die er in diesem Fache vor dem Eineritte in seinen anderweitigen Beruf erhalt, wenn er fich nicht der Theologie selbst widmet. Es sollten ihm also gemisse Wahrheiten und Grunde und Terminologien des theologischen Systems sammt deren Burdigung nicht vorenthalten werden, die man hier vermißt. Denn obgleich der Bf. fich hinter fein ; "Was nur ber gelehrte Theolog ju wiffen nothig hat," juruck gie. ben kann ; fo batte er doch diefes nur immer genauer bestime men follen.

Der Berf. gefteht ferner, ben ber Musarbeitung eines folden Buches muffe man mit groffer Bebutfamteit fowohl auf das Rucksicht nehmen, was man ehedem von biefem oder jenem Sabe geglaubt, als auch, mas man jetzt Davon glaubt, und muthmaßlich fanftig, wenn die jegigen Schuler eift Manner seyn merden, bavon glauben mird. (Mich dunkt, die Rucksicht auf das, mas man jetzt glaubt und glauben fann, gebe ichen allein den Gefichtspunct an. Darunter wird icon von felbst vieles fenn, mas man auch ebedem glaubte. Denn follte es bloß daben bleiben, was man ehedem glaubte: so brauchte man feine verbefferten Lehte bucher; fondern Butter oder Greylinghaufen maren nur immer wieder aufzulegen. Und nehmen wir an, was wir boch beabsichten follten, daß unfre Ochuler mit ihrem Bitale ter fortichreiten werden oder konnen: fo feben wir freglich auch leicht vorher, was fie als Danner glauben wurden, tros alles des Alten, mas wir ihnen als die einzige heilbringende Wahrheit aufgedrungen hatten. Am besten also ift es imdamit, was jest denfende und achtungsmurdige Danner als Resultate ihrer gemiffenhaften Forschungen aufstellen, bamit fie nicht kunftig fich von uns getäuscht mahnen und überall nichts glauben wollen, weil wir verlangten, fie follten jetzt nichts weiter glauben, als was man schon ebedem glaubte.) - Man durfe also, meint der Berf., weber von dem Alten etwas fahren, noch von dem Weuen etwas einfliessen lassen, ehe und bevor man nicht von bepben Grunde und Gegen. grunde gewissenhaft erwogen habe. Das follte man ja wohl in feiner Biffenschaft, nichts ohne Grunde verwerfen oder aufnehmen. Aber wie es scheint: so will der Verf. einer ges wiffen Schüchternheit damit das Wort reden, die freylich unter gewissen Umffanden sehr verzeihlich seyn, nie aber ein solches Lehrbuch für die allgemeinen Bedürsnisse des gegen. wartigen Zeitalters febr empfehlen fann.

Mun kommen wir zu dem Buche selbst, und zuerst zu selner Anordnung im Sanzen. Ausser der Einleitung enthält es die Slaubens, und Sittenlehre in zwölf Abschnitten. Die Slaubenslehre, wie schon gesagt, nach Griesbach; die Sittenlehre nach J. W. Schmid's theologischer Moral. Die Kinleitung geht aus von dem Endzweck des Menschen und seines jezigen Dasepns. Dieser Endzweck ist hier schlechte Dd. 4

weg: er soll tugendbaft seyn. (Allgemeiner: er soll seine Kräste hier durch Bedürsniß und Genuß entwickeln und versedlen, und da seine geistigen Kräste die höheren sind, die ihn eigentlich zum Menschen machen: so soll er ein vernünftigzund sittlich: handelndes Sinnenwesen werden.) Der Verknimmt hier in der Natur des Menschen zwen unaufhörlich rege Triebe an, den Trieb nach Glückseligkeit und den Trieb, über Necht und Unrecht zu urtheilen und das Gute zu begehren. In sosen hier das Sinnlichgute verstanden würde: siele es mit dem Sinckseligkeitstriebe in eins zusammen; in sosen das Sittlichgute zu verstehen wäre: so schiene das erst ein Product seiner intellectuellen Cultur zu seyn, und folglich kein Naturreieb genannt werden zu können.

Als Mittel, tugendhaft zu werden, führt er auf: 1) Bildung des Verstandes und 2) des Willens, und 3) die Religion. Aber, den Willen bilden und tugendhast werden, ist das nicht gewissermassen idem per idem? Und so würde denn der Endsweck selbst oder die allmähliche Unnäherung zu demselben wieder als Mittel ausgetührt. Soll es aber als Wittel gelten: so ist ja das drutte Mittel hier nicht als eineigenes zu coordiniren, sondern dem zwepten zu subordiniren.

Inzwischen so war der Uebergang auf Religion gemacht, und nun wird der Beweis für die Görtlichkeit der christlichen Religion, in sosern sie sich auf die Lehre Jesu gründet, und ihrer biblischen Urkunde vorausgeschickt. Freylich er sollte, wenn er auch zukünfrig acalaubt werden soll, etwas schärfer und offener geführt senn, so daß man sich nicht bloß hinter den unbestimmt gelassenen Ausdruck von Göttlichkeit zurückzöge; wenigstens sollte man aufhören, die schnelle Ausbrebtung des Christentbums den Beweisen sur dessen Göttlichkeit benzusügen, wie hier geschieht. Denn es möchte mehr daraus solgen, als man gesolgert wissen wille obgleich im Grunde weniger daraus solgt. Was solgt z. B. aus der schnellen Ausbreitung des setzigen Republikanistrens?

Die nun folgenden 12 Abschnitte handeln: 1) von Gott; 2) von dessen Borsehung; 3) von der Natur und Bestimmung des Menschen zur Tugend; (was ja aber schon zum Theil in der Einleitung anticipirt war) 4) von den Pslichten und Tugenden gegen Gott; (Die Lehre vom Eide, vom äusserlichen Gottesdienste und von dem, was der Berk. Religionseiser nennt, hatte unseres Erachtens schicklicher den gesellschaftlichen Pslichten zugezählt werden sol-

len.)

len.) 5') von ben Pflichten und Tugenben gegen une felbft; 6) - gegen andre Menschen; (Der g. 21. ift uberfdrieben: "Sorge fur die Dermebrung Des Eigenthums Underer. " Allein giebt es eine solche allgemeine Pflicht? Rordert die Pflicht mehr, als Die Schonung der Rechte Une Derer auch in Diefer Beziehung, wo nicht gang specielle Berbaltniffe ein naberes bestimmen, allgemeine Gefalligkeit und Dienstfertigfeit aus Bohlwolten?) 7) von der Gunde, dem Binderniffe ber Tugend und Gluckseligkeit ben ben Menschen; Cfollte ober tonnte mehr Beschichte fenn, und hatte bann füglicher dem dritten Abschnitte ehwerleibt merden können) 8) von Jefu, dem Erlofer der Menfchen; 9) von der fort. Dauernden herrschaft und ben Beranstaltungen Jesu (burch Rirche, Taufe und Abendmaht); 10) bavon, wie ber Christ feiner groffen Bestimmung zugeführt werde? - alfo von der Beileordnung; 11) von bem Benfrande des Beiftes Gottes gu unferer Befferung; (wo benn noch einmal Taufe und Abend. mahl als Mittel oder Beranstaltungen, etwas unmethodisch. aufgeführt werden) 12) von dem Schlitfale Des Menschen nach biefem Leben.

Für das Dasenn Gottes ift, selbst ohne den kosmologischen Beweis an berühren, der phpfito : theologische und dann ber jest beliebte moralifche Beweis gebraucht, ohne fie jedoch methodifc durch Mamen oder Rummern zu scheiben. Der lete te, wie es scheint, verliert, indem er bier popularifirt mer. ben soll, etwas an Consequenz. Ueberhaupt wird er, in so. fern Rec. fich nicht in der Beurtheilung des menschlichen Gemuthes febr irret, nur auf Menschen wurten konnen, beren Bernunft ichon einen beträchtlichen Grad ber Cultur gewone nen hat. Seine Pramiffen find zwar icon in der popularften Religionslehre auch enthalten; aber ohne gerade Diefe Conclu. Kon darauf ju grunden, die vielmehr nach dem gemeinen Menschenverstande ju den Pramissen jener Pramissen gehört. Es muß einen Gott geben, (fagt der Berf.) bet uns, als Berr ber gangen Ratur, in einen unserer Matur murdie gen und feligen (follte beiffen: in einen unferer Durdig. keit angemessenen gluckseligen) Buftand verset - ober, Tugend ist ausserdem erwas Unnothiges, und der Bunsch nach Gluckfeligkeit ein Traum." Bie? Die Tugend, Die Befinning und Kertigfeit nach Recht und Pflicht zu handeln. ware dann etwas Unnothiges? ware nicht in den Bedurfnife fen unferer vernünftigen Datur gegrundet ? Dann mare es D 0 5

ja eine hochst eigennühige und unreine Tugend, die auf feine andere Bedingung als eines gewiß vorauszusegenden Lohnes fich realisiren wollte. - "Der Bunich nach Gluckseit (namlich nach einer unferer Burdigfeit gerade angenieffenen) kann aber tein Traum fenn; das lehrt uns das fo febnie liche Verlangen nach Giuckfeligkeit." Man fagt sonft: a posse ad esse non valet consequentia; aber gilt sie benn ab optare ad effe? - "Diemand fann uns eine folche une ferer Tugend angemeffene belohnende Gluckseligkeit ertheilen, als ein Wefen, wie wir Gott uns benfen." Dun biefes Er. theilen auf die Urt geschieht bekanntlich nicht auf dieser Erde; folglich wird ben dieser Beweis : oder Schlufart die Unfterb. lichkeit schon vorausgesett, und es ist kaum ein Cirkel zu vermeiden. Unfre Unfterblichkeit grundet fich auf bas Dafenn Gottes, und das Dafenn Gottes mit auf unfre Unsterblich. Wir muffen tugendhaft fenn, well ein Gott ift (benn aufferdem fen ja, wie der Berf. fagt, die Tugend etwas un. nothiges); und es muß ein Gott fenn, weil wir tugendhaft feyn muffen, oder vielmehr jur Realisirung bes bechften Sus Burtlich, der Glaube an Gott und die Hoffnung ber Unfterblichkeit, find die machtigften Stugen ber Tugend, besonders der Tugend im Rampfe. Aber fie gang allein von Diefen Stigen abhangig machen, heißt, fie aller anderweitis gen Stuge berauben in dem Gemuthe' besjenigen , ben weldem jener Glaube und jene Hoffnung durch speculative Zweifel erschüttert murde. Dieses Migbenehmen liegt nun wohl in der hier nicht ganz getroffenen Fassung und Unwendung des Beweises. Aber wenn auch die fritische Philosophie den bisher üblichen und dem common - sense so einleuchtenden Beweis fur die theoretische Vernunft von der Seite verbadtig macht, daß ja nun immer noch die Realitat beffen unerwiesen oder unerweislich bliebe, was die Vernunft zur Erflarung ihres Problems postulirte: fo tonnte fic Recenf. bisher der Meinung nicht erwehren, daß diefer Beweis der praftischen Bernunft eben daffelbe nur postulire.

Unter den Eigenschaften Gottes wird die Wahrhaftige keit aufgesührt und erklärt: "was er zusagt, das halt er gewiß." Allein die Wahrhaftigkeit ist ja bloß eine Modification seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, welche bende viels mehr auch nur eins und dasselbe sind; und man sollte doch aushören, die Eigenschaften Gottes ohne Noth zu vervielfalstigen

Rigen und fie in einer gar zu langen Reihe von Mamen und Mummern darzustellen. Uebrigens was hat er zugesagt, was nicht schon in den Gesehen der Natur aller Dinge und unf rer eignen geistigen Natur gegründet wäre? Und diese Gesehe, recht verstanden, sind steplich zuverlässig.

S. 18. wird in einer Unmerkung gelagt; "Wenn die heil. Schrift von Gott sagt, er sen zornig, u. s. w.: so muß dieß auf eine Gott anständige Art ertlart werden." Aber letder in unsern Lituralen, Agenden und Gesangbüchern wird dieß nicht so erklart. Und wenn es die Bibel, besonders das A. T., so sagt, wie sie es denn sagt: so ist ja das ein Bedweis, daß man damals noch auf einer niedern Stufe der Ausbildung in Absicht der Gotteserkenntniß stand; daß also diese Schristen einen temporaren und socalen Zweck hatten. Und wenn nun noch erst unse anständige Erklärung hinzukommen muß: so wurde wieder solgen, daß sie nicht, an und sur sich seibst und ohne unsre apständige Erklärung, das positive Princip der jetigen Religionskenntniß abgeben könnten.

Die Einheit Gottes ift g. 12. fast allzu furz abgefertis net, mit den Borten: "Es kann nichts ihm gleichen, das ber konnen wir auch nur Einen wahren Gott verebren." Singegen toftete es naturlich mehr Borbereitung, um burch ben Beweis fur die Gottheit Chrifti und des heil. Geiftes das Dogma von einer Trinitat zu begrunden. Frenlich das firche liche Dogma tommt bier nicht gang jum Borfchein, fondern nur ein Analogon, das unter gewiffen Umftanden noch nos thig fenn mochte. Bon Christo wird nur voraus behauptet, daß er ein Weien anderer Matur gewesen, oder vielmehr ein foldes mit ihm als Menfchen verbunden gemefen fey. Aber von welcher Ratur? Wenn die würkliche gottliche gemeint war, wie fie boch im hintergrunde hervorfritt: fo waren die erften benden Beweise von feiner Bedeutung, daß er namlich ichon vor feiner Geburt exiftirt habe, und ber eine geborne Sohn Gottes heisse. Ueberhaupt scheint der Bf. ben der Ginfammlung der hieher zu beziehenden biblichen Beweissprüche alle Resultate der neueren Exegese geflissentlich ignoriren zu wollen oder zu muffen. Er hatte fonft nicht den Dogmatiter allein, ohne alle Bilfe bes Eregeten, mablen Bie konnte er sonst das Caufen lassen auf Jesum (er fest freplich bingu; eben fo wie auf Gott) als Beweis

ber Gottlichkeit aufführen? Ift es nicht auch Bibelfprache, daß die Kinder Ifraels auf Mosen getauft waren? Wie aus dem moorwuver eine Unbetung machen? Und da er endlich herausruckt, Jesus werde sechstens auch ausdrücklich Bott genannt: wie schwach ift die einzig angeführte Beweisstelle, Joh. I, 1? Ferner, wenn er vom bell. Beifte anfibrt, er bandele frey und für fich (worans benn bef fen Perfonlichkeit folgt; aber alle folde, fo lange bas Dogma besteben foll, auch jum Unterrichte gar wohl gehörige, Bestimmungenamen vermeidet ber Berf. Schier cane peius et anque): fo grundet er bieß auf Stellen, wie i Cor. 2, 10 - 11. Uber wenn es da heißt: "welcher Mensch weiß, was in dem Menschen ift, ohne der Beift des Menschen, der in Ulso auch Miemand weiß, was in Gott ift, ohne Der Beift Gottes:" folgt benn baraus, daß der Beift des Menschen eine von dem Menschen selbst verschiedene Perfon fenn muffe; welches doch offenbar erft folgen mußte, ebe ber Bewels ftringent werden tann. - Kerner, daß diefe Drep nur Gine find, wird fo nur im Borbengeben berührt. Singegen wird gefagt : Die Unbegreiflichkeit Diefer Lebre fiebe ibrer Babrbeit nicht im Bege (gang recht, wenn biefe Babr. heit anderwarts gehörig begrundet ift); bennoch fen diefe Lebre für uns Chriften febr wichtig. Wie kann une aber eine Lehre so wichtig senn, die uns doch unbegreiflich ist? fen defiwegen wichtig, weil wir einen desto festeren Grund unferes Bertrauens ju Jesu hatten." Alfo hatten wir auffer. bem wurelich teinen feften oder eben fo feften Grund?

In dem Abschnitte von der Vorsehuns Gottes ist der ste g bloß Wiederholung, und das hier Gesagte mußte aus dem Vorigen schon als bekannt angenommen werden. Im sten g ist es ganz übersehen, zu bestimmen, ob diese Regies rung und Einwürkung Gottes in die Welt als ein mittelbaster oder unmittelbarer Actus anzusehen sep; ein Unterschied, der doch so wichtig ist, um die Vorstellungen der älteren Welt von der Gottheit zu würdigen und zu berichtigen. Ueber solche Dinge müßte doch billig für Jünglinge auf einem Symnassum etwas gesagt, oder in dem Lehrbuche dazu, um es im mündlichen Unterrichte zu sagen, ein Wint gegeben werden. Im 7ten g helßt es: die besondere Vorsehung äussere sich in Rücksicht der freyen Handlungen so, daß sie einem jeden Menschen mehr oder weniger Stärke des Geistes ertheis

ertheile; zu guren handlungen uns die Rraft darreiche, bofe aber verboten habe, u. f. w. Aber maren es dann, und fo gedacht, gang freye Handlungen des Menschen? und giebt' denn nicht die Borfebung auch zu bofen Sandlungen Die Rraft, in sofern sie doch die Urbeberin aller Rtaft ist? 3m i zten & wird inn freylich auch der tinmittelbaren Eine würkungen der gottlichen Providenz oder der Wunder Eri wahnung gethan, aber weiter nichts als ihre Möglichkeit Behauptet, welches denn in der That wenig ift. Denn nun bleibt, felbst nach dem Berf., fin Gangen oder in einzelnen Ballen, ju erweisen: 1) daß etmas eine fur bas gange menschliche Geschlecht wichtige Wahrheit sen; 2) daß es Gott, zu deren Bezeugung, notbig gefunden habe, eiwas Ausserordentliches in der Sinnenwelt zu thun, und baß 3) Dieses Hufferordentliche murtlich eine unmittelbar hervorge. brachte Beranderung in der Matur mar; welches alles zu erweifen, wurtlich viel ift.

Beym Anfange des dritten Abschnittes wird sogleich in einer Note, aber ausserst durftig, von den Engeln, guten und bosen, ein wenig beygebracht. Z. E. vom Tenfel heißt es, daß er, der Bibel zusolge, als ein arglistiger Seist, Sestallen an der Sünde habe, doch aber der Oberherrschaft Gottes unterworfen sen; und — daß nicht alle Stellen der Dibel, wo sein Name vorkomme, auch von ihm zu nehmen senen. Das ist Alles. Doch nein! Noch folgende Zeile macht den Beschluß: "über seine Linwürkung sind die Melnungen sehr getheilt." Also beym Verf. adhuc sub indice lis est. Das nenne ich mir ein Leisetreten.

Das Gewissen wird vom Verf. definirt als ein Vermögen, über eigne und von andern Menschen begangne gute und bose Handlungen zu urtheilen. Bestimmter wäre es: über die Moralität der Sandlungen. Aber auch nun so, wenn ich sage, der Mensch hat ein gut Gewissen, ein boses Sewissen: kann ich da substituiren, er hat ein gutes, ein boses Vermögen, u. s. w.? Das Sewissen ist ein Selbstbewußtsenn; ist das Abstractum von allen den einzelnen Urtheilen über die Moralität einer Handlung. Aber auch fremder Handlungen? Das wäre wenigstens gegen den allgemeinen Sprachgebrauch. — In einer Anmerkung soll die Würtlichkeit der menschlichen Frenheit mit gesolgert werden naus unserer Willigkeit, die sür unsere Thorhest verdiente Strafe auf uns zu nehmen." Mit dieser Willigkeit ist es so was! Wenigstens ist sie dem Rec. in dem allgemeinen Charafter des menschlichen Herzens unbefannt.

Im 4ten 6 wird, um bie Unfterblichkeit ber Geele aus Bernunftgrunden berguleiten, behauptet, Dog 1), ohne ein Bunftiges Leben ju hoffen, Die portreffilden Unlagen, Die wie als Menichen haben, gans verschwendet fepn murben, und bağ es 2) etwas gan; Unnutes fenn wurde, nach Bolls kommenheit in der Tugend ju ftreben, irdem wir fie doch nicht erreichen konnten. - Es ift etwas Wahres zwar in Diefen Behauptungen; aber, fo gestellt, find sie übertrieben, und bann beweisen fle nichts. Die? ohne ein funftiges Leben maren ble Unlagen ber menschlichen Matur bier gang verichwendet? Unerhort und unbegreifich! Werden benn Diese Unlagen nicht hier, wenn auch nicht bis jum letten möglichen Biele, doch mehr und weniger ausgebildet? Und ausgebildete Unlagen, nugen fie nicht uns und anderen ? Was ware die menschliche Besellschaft. Das menschliche Leben, auch bloß von Seiten dieser Irdischen Eriftenz betrachtet, ob. ne fie? Und find fie dann gang verschwendet? . Gben fo, wenn wir bas bochfte Biel ber Tugend bier nicht erreichen fonnen, mare es dann murflich fo etwas gans Unnutges, Dare nach ju ftreben? Erreichen wir benn gar tein Blet, feinen Punct Dieses Bieles? Wenn ich mich bescheide, nicht bas bollkommene Joeal eines Lehrbuches, das ich schreiben will, erreichen ju fonnen: ift es alsdann gang unnus, wenigstens barnach zu ftreben?

Diese Bemerkungen und Erinnerungen, die gerade gar nicht mubsam ben den ersten zwen Bogen des Buches dem Rec. benfielen, konnten wohl, durch das Ganze fortgesett, noch sehr vermehrt werden. Allein so nußbar dies auch viele leicht theils für den Vers., (winn er für Erinnerungen ein offenes Ohr hat) theils zur Berichtigung abnlicher kunftiger Lehrbücher senn konnte: so gestattet es doch hier der Raum nicht, und Rec. möchte es auch deswegen nicht gern thun, um nicht in den Schein oder Verdacht eines Tadelsücktigen zu fallen. Er gesteht mit Veranügen, daß das Puch vor vielen bisherigen seiner Art grosse und entschiedene Borzüge habe, und daß es, erst durch eine genaue Revision und Umsarbeitung einzelner Partien, ein sehr schähbares Lehrbuch werden könne. Nur sur sur sehr sehr schähbares Lehrbuch werden könne. Nur sur sur sehr sehr schähbares Lehrbuch werden könne. Nur sur sur sehr sehr schähbares Lehrbuch

Classe von Jünglingen, welche hier noch zulest durch mundlichen Unterricht auch eine wissenschaftliche Kenntniß oder Borkenntniß von dem Zustande unserer Religionstheorie empfangen sollten, scheinet es nicht geeignet zu sepn; eben weil es sur drey Classen von Schülern geschrieben seyn sollte.

Und nun noch eine kleine Bergenserleichterung, Die nicht gerade diefes Buch angeht. Go wie man jest viel von nothis ger Betbefferung der Liturgien und Algenden fpricht und schreibt und dazu vorschlägt und sammlet: so wird auch der Bunfch befferer Lehrbucher, und insbefondere eines befferen Ratechismus der Religion für Schulen, fast allgemein. End. lich und endlich wird man es, glaub' ich, durchseben. Unfang zu bein einen, wie zu dem andern, ift bin und wies ber in einem einzelnen gande ichon gemacht, oder wird jest eben gemacht, wie g. E. jest im Beimarifchen mit einem' neuen Ratechismus von Berder. Etwas Gutes wird auch allerdings mit allem diesem gestiftet und ausgerichtet werden. Aber allerwarts scheint man fich mit der angenehmen Erwars tung einzuwiegen, daß, wenn es nur erft babin gebracht fen, damit alles jetzt Motbige, oder doch das Wichtigste, jur Befestigung und Bieberherstellung offentlicher Religiositat gluctlich gethan fey. Und in biefer Erwartung - bas fage ich hier dreift und bestimmt voraus - wird man fich hinterher gar bald getäuscht finden. Alles das geschieht zu spat. Bu ber Beit, wo bieses allein noch allenfalls hinreichte, ju dem beabsichtigten Zwecke zu wurken, da geschah nichts. Und jest, ba es geschieht oder geschehen wird, geschieht es auch selten auf die rechte Urt. Wir wollen nur ben dem einzigen Ratechismus stehen bleiben. Es ift in der That gar nichts leichtes, einen guten Ratechismus nach ben moralischen Bedurfniffen biefer und, ich will nur fagen, ber folgenben Beneration zu schreiben. Allein wer soll ihn schreiben? Coll es auf Befehl und Auftrag ber Consistorien geschehen: fo wird diefer Auftrag gewöhnlich einem Theologen aus ihrer lleberhaupt legt schon ein Auftrag der Art eine Menge Rudfichten auf, Die fich schwerlich mit allen selbstgefühlten und selbstgebilligten Requisiten der Arbeit vereinigen laffen. Und ber im boben Rathe figende Theologe fann vielleicht der ehrwurdigste und gelehrtefte : Maun feines Standes, und doch zu einer folchen Arbeit nicht ber aufgelegtefte und vorbereftetfte fenn. Und ift bas Buch fertig: fo geht es aleico

gleich mit einem Confistorial. Rescripte und Buchbrucker Privilegium aus in alle Lande, als wenn kein Mensch sonft, ausser einem Nathe, eine Stimme oder ein Recht daben hatte, das Werk auch vorher einmal anzusehen und seine Sute zu prufen, und auf die etwanigen Mängel zur zeitigen Abhelsung ausmerksam zu machen. Wie durste sich denn auch ein ginestiger auter Freund vom Herrn Pastor unterstehen, im Vershältnisse wie ein Gelehrter zudem andern ohne weitere Courtoiste die Mängel an der Ausarbeitung eines seiner Hochgebietenden Obern auszusuchen?

Und ohne Auftrag, wer soll es da sonst schreiben? Ein Berleger bezahlt die Mühe nicht, und Pramien, wie sie ets wan ein ausländischer Operntänzer bekäme, werden dasur nicht gereicht. Ja wenn auch das Buch des Unbeauftrageten nun da wäre und gut wäre: was hülfe es denn? wo durfte es denn nun öffentlich gebraucht werden?

Aber es foll da fenn, es soll eingeführt fenn. Go find nun wieder zwen Kalle vorhanden. Entweder der Katechis mus schmiegt fich, mehr oder weniger, an bas landubliche Kirchliche Sostem an, oder er thut es nicht. Gut: was gefchieht im erften Falle? Unterrichte barnach bie Rinder, wet Die lange wird's belfen? Dieg gange firchliche Softem mit feinen Borftellungsarten bezieht fic auf fird. lich = respectable Unordnungen eines allgemein = nothigen Cub tus. Go bald aber die Rinder fich ju den Erwachsenen ju gab. len anfangen: fo feben fie, daß die Erwachsenen nach diefen Unordnungen, nach biesem Cultus nicht mehr fragen; daß diese Vorstellungsatten gar Niemanden mehr gefellschaft. lich interessiren. Und folglich glauben fle, sich ihrer Rechte als Erwachsene bedienen zu konnen, geben jene gelernte Bor. stellungsarten auch auf, ohne sich drum zu bekimmern, wie fie burd beffere zu erfegen maren, und halten fie fur ein ab. gestreiftes Bangelband ihrer Rinderjahre. Je ftrenger alfo in einem solchen Elementarbuche bie alten firchlichen Borstellungen beybehalten find, oder auch je schwankender und hinhaltender der Mittelweg ift, durch ben mon fich durchzuschleifen gedenkt: desto mehr bereitet es, freulich indirecte und gang feiner Absicht zuwider, die Irreligion.

Nehmen wir nun den zwenten Fall: der Katechismus soll ganz ohne alle Fesseln, ganz nach dem jesigen Stand. puncte

puncte ber Erkenntniß, wohin wir burch wurflich aufgeklarte Korfder gekommen find, abgefaßt fenn. Aber wo, und mit welchen Schwierigfeiten, mare es auch nicht mehr von Seiten der Confistorien, boch noch von Seiten ber einfaltigeren Laien, wird er eingeführt werden tonnen? Und bann, man fagt mohl immer, ber Anfang einer Berbefferung jur Sitt. lichkeit und Religiositat solle ben ber Jugend gemacht werden. Aber was hilft der Unfana, wenn es nicht fortgeführt wird ? anid valent praccepta fine moribus? Religion wird mobil immer ein Bedurfnig der Menschheit bleiben. Bedürfnik einer allgemein : vernünftigen und gereinigten Religion fest auch ichon eine weit gediehene Berftandescultut Diesen Boden sowohl, als den darauf ju ftreuens ben Saamen, fann man wohl, und foll man auch, ben bet Jugend vorbereiten. Aber bie eigentliche lebendige Rraft, Die Fruchtbarkeit und der Wachsthum ber Religion jur Bervorbringung moralischer Gesinnungen und Handlungen, wor an der Menschheit soviel gelegen ift, wird, wenn fie nicht. gar einzeln und fast unfichtbar bleiben foll, nur durch einen offentlich hochgeachteten Cultus, nur burch eine gesellschaftlis che ehrmurdige Berbindung der Berftandigen und Guten, Durch einen ethisch = religiofen, nicht mehr hierarchisch . religios fen, Berein oder eine Rirche befordert.

Und wo haben wir jest eine solche Rirche? Das, was wir fo nennen, lofet fich aus vielerley Urfachen und Berfaumniffen allmablich auf. Die Trummern , ble noch fteben. collidiren mit bem Gelfte ber-Beiten überhaupt, und mit bet Denkundsart und ben Bunichen der Klugeren und Befferen. Es reift überall Die erschlaffenbite Gleichgultigfeit dagegen, und die leichtfinnigste Sittenlofigfeit ein, welche lettere gwar noch nicht auf den bochften Brad gestiegen ift, aber noch ims Bohin, in welche febers mer fteigen fann und fteigen wird. lich religible Besellschaft kann man benn auch die am besten unterrichteten Rinder binfabren? hinfabren in eine Gefell. Schaft, unter beren Ginfluffe und Hufficht fie ihren Untetricht in den reiferen Jahren ihres Lebens praftifch erweitern tonnten? Burflich, wenn die Groffen der Erbe nicht bald bagu thun, die noch übrigen Funten der Rellgiofitat benm Bolfe wieber gur nicht blog erleuchtenben, sonbern auch etwarmen. ben Klamme anzufachen, und mehr gestattend als befehlend dem firchlichen Bereine burch eine auserlefene Gesellschaftse 22. 21. D. 25. XXXVII. 28. 2. St. VIII Seft.

wahl ein neues Interesse zu geben wissen; — ein Punct, in welchem Rec. mit dem ungenannten Vers. des nicht genug zu beherzigenden Aufsates über Consistorien in der Heuteschen Eusebia ganz sympathistrt: — so hilft alles Flicken nichts, und so werden auch bald die letzten Funken erlöschen. Aber o cives! und o principes! quaerenda pecunia primum: Virtus post nummos. Und freylich, was weiß ich's, ich kurzsichtiger Mensch, ob nicht auch diese Schlassheit, diese Lethargie in der Vorsorge sur Menschenwohl und höheren Religionszweck, in dem Plane einer höheren Providenz lies ge, damit erst noch mehr Sutes aus unseren Thorheiten sür die Nachwelt entstehe? Sero sapimus Phryges!

Fwb.

Ein Wort zu seiner Zeit von der Wahrheit und Vortrefflichkeit der christlichen Religion. Leipzig, ben Hilscher. 1797. 160 S. gr. 8. 12 R.

So wenig fich die gute Absicht und der redliche Gifer bes Berf. fur die Beforderung der Bahrheit und Engend verfennen laffen : fo wenig fonnen wir feine Arbeit fur wohl gera. then erklaren. Erstlich ift nirgends - ein Umstand, auf welchen hier doch so viel ankommt, um gewissen Rugen gu erzielen - die Classe von Lesern angegeben, für welche fie eigentlich berechnet wurde, (das Bahrscheinlichste ift, daß ber Berf. Deiften ber ungelehrten Stande ju feinem Augen. mert gefest bat) und dann ift die gange Ausführung für Lefer aller Art viel zu oberflächlich und ungrundlich. bat fich der Berf. für eine in fo wenige Bogen gebrachte Apologie des Chriftenthums auch zu viele unnothige, wenig. ffens zu seinem nachsten 3weck febr entbehrliche, Erotterun. gen zerstreut, durch welche den nothigern und besonders auch ben bier erwarteten genauern Rucfichten auf Die Zeitbedurf. niffe ber Raum entzogen murbe. Gine Schrift Diefer Art foll. te wenigstens immer das Berdienst haben, das schon von andern vorgearbeitete viele Bute und Bortreffliche fleisig benußt, und, wenn auch eben nicht mit neuen Bufagen bereidert, boch das Befentliche und Befte Davon jur Erleichte. rung der Uebersicht geschickt ausgezogen und auf eine die Ueberzeugung verftarfende naturliche Weise geordnet und con-

centrirt, und baneben bas bewurtt gu haben, daß mancher Einwendung und manchem Zweifel ohne ausbrudliche Angabe und Biderlegung durch jene Operationen vorgebeugt murbe; allein von diefen maffigen Forderungen finden wir hier teine leber den Con bes Berf. mag man aus folgender erfüllt. Stelle S. 37 f. urtheilen: "Es ift der größte Unbant von "ben Deiften , daß fie die Offenbarung , Diefes gang unichate. "bare Geschent, verachten, ja gar verwerfen, und biefes gu beiner Beit, wo fie ihnen ble größten Dienfte leiftet, indem pfie fich mit ihren Lehren fcmuden und fie fur ihre eigne Er-"findung ausgeben. Sie gleichen den ftarten durch gute "Muttermild genahrten Kindern, bie jur ichaldigen Dant. "barteit ihre Ummen ichlagen. Um fich bavon zu überzeugen, "wollen wir unfre neuern Philophen" (halt benn der' Berf. biefe ohne Ausnahme fur Deiften ?) "in ein Sahrhundert verfegen, wo Christus noch nicht erschlenen war, und das Evangel. Die Finfterniß noch nicht vertrieben hatte. Grof. fer Bott! wie welt wurden fie von ihren gegenwartigen "Einfichten entfernt feyn! fle murben fich unter ben Gogen. , dienern verlieren, in Rucficht ber wichtigften Mahrheiten in größter Unwiffenbeit leben, und bochftens in Unfebung bes abscheulichen Gögendienstes, gleich den größten beidnischen "Philosophen, die Claffe der Beuchler vermehren belfen. , Wenn boch nur unfre Bernunftmanner ihre Gigenliebe maf-,figten, und nicht fo viel von fich felbft und ihren Ginfichten bielten : gewiß, fie murden bescheidener feyn, und nicht al. les, was fie mit ihrer Bernunft nicht begreifen tonnen, ob. ne alle weitere Untersuchung sogleich für Aberglauben vers Schrelen; auch murben fie ihren falfchen Wahn fahren laffen, nach welchem sie sich einbilden, alles, was uns die beilige Schrift lehrt, auch mit ber Bernunft entbeden gu tonnen. Diefes ift febr leicht ju fagen, wenn man mit ber Offenbas rung bereits befannt ift. - Gie fommen mir bor, wie Leute, die ihres Lehrmeisters vergessen, und vorgeben, alles von fich felbft erlernt zu haben." - Bas mogen boch iche declamatorische, so gang nicht im Geiste bes Christeno jums niedergeschriebene, Stellen jur Empfehlung ber chrift. chen Religion nuben?

Chp.

Ee 2

Richts.

## Rechtsgelahrheit.

D. Franz Joseph Bodmanns, kurfürstl. Mannz. Hof- und Negierungs. auch Hofgerichtsraths, of sentlichen ordentlichen Rechtslehrers auf der kursturstl. hohen Schule zu Mannz, der Juristensaskultät daselhsten Bensißers, der kurfürstl. Akasdemie nüßlicher Wissenschaften zu Ersurt Mitsglieds, theoretisch praktische Erörterung der Grundsäße, wornach die Kriegsschäden jeder Artsschlichen, zu erstatten und zu peräquiren sind, nehst deren Anwendung auf den gegenwärtigen Krieg, zum Gebrauche praktischer Amts und Geschäftsleute entworsen und mitgetheilt. Franksurt am Mann, in der Andreaschen Buchhandlung. Erste und zwente Austage. 1798. 564 S. XXVIII S. Worbericht. 8. 2 Me.

Wenn es irgend Jemand übernehmen wollte, dieses Buch in befferes Deutsch ju überseten; (benn daß der Berf. in Rudficht der Sprache durch langjahrige Geschäffte und schleps penden Actenftyl in bem Grundstoffe literarifder Bildung verdorben fen, gesteht er selbst in der Borrede) wenn dieser Ueberseter sich zugleich die Dube geben murde, manches Unbestimmte in Begriffen und Folgerungen, manches Beitschweifige und bennoch oftets Unbefriedigende in den Musfuhrungen wegzuschaffen, und endlich dem Sanzen eine mehr suftematische Ordnung zu geben: (denn daß der Bf. der "von Bater Kant erfundenen Principiirung" nicht hold ift, ertlart er uns S. 373. offenherzig) so wurde er dem Publicum ein fehr brauchbares Wert liefern; benn es ift trop aller biefer Rebler nicht zu laugnen, daß der Berf. bey ungeheurem Gleif. se ein sehr richtiges Rechtsgefühl bestse, und daß sein Buch eben defrogen fehr viele nubliche Beptrage zu der barin abgehandelten Lehre enthalte. Wir erkennen dieses gern an, wenn wir gleich überzeugt find, daß der Grund, warum bieses Buch noch vor dem Eintritt des Jahres, deffen Sahl es an der Stirne tragt, vergriffen mar, mehr in der hoffnung Det

ber Abvocaten, daß die in demselben abgehandelte Lehre bald ben unzählichen Processen zur Sprache kommen werde, zu suchen sen, als in der allgemeinen Unerkennung seines inneren Werthes.

Die furze Einleitung ift bazu bestimmt, die Absicht und ben Plan des Werkes anzugeben. Der Berf. liefert daber, um fur fich ju gewinnen, querft eine Rritit ber Quellen, aus welchen ben diefer Lebre geschöpft werden tonne, und ber Dethodit der bisherigen Schriftsteller über den Wegenstand feiner Abhandlung. Er weiß es febr mohl, wie febr man bis. ber daburch, daß man bald romifchen Befegen ju unbedingte Unwendung verstattet, balb Reichsgesete, welche meistens nur fur ben augenblicklichen bamaligen Buffand Deutschlands gegeben maren, als noch burchaus gultige Entscheidungsquellen aufgestellt, bald alle ökonomische und politische Ruchschten, welche ihm doch, um das Factum unter das Gefet ju fublumiren, von der aufferften Wichtigkeit icheinen, vergeffen, bald wieder im Gegentheil diese Rudfichten jur Sauptsache erhoben und barüber bie rechtlichen Grundfage vernachläffigt, bald endlich alle prattifche Unweisungen auf Die Seite gesett, pber auch, wie Winkler, nur von einzelnen Arten ber Kriege. Schaden geredet bat, - gefehlt habe, und er fann baber nur mit dem Borfas, alle die gerugten Rebler zu vermeiden, fein Mert, welches das Sange umfaffen foll, beginnen.

Buerft betrachtet nun der Berf. Die Ratur und Berfchie. benheit ber Rriegsschaben felbft. Sang richtig rechnet er gu denselben alles, mas durch oder wegen des Kriegs eine endlide Berminderung des Bermogens bewurtt; allein fonderbar ift es, daß er fogleich Diefen Begriff - ohne bag man weiß, wie er dazu kommt - einschränft. Ben einem wahren Rriegsschaden namlich, glaubt er, muffe ber Grund beffelben in Kriegsoperationen liegen, weswegen Schaden, die obne Kriegsrason und ausser Kriegsoperationen durch eine gelne Goldoten jugefügt worden, oder nur als Foigen des Rriegeunheils zu betrachten sepen, nicht zu beinfelben gereche net werden konnten. Wenn man das Sange getefen bat : fo weiß man zwar wohl, was der Berf. hiermit fagen will; (Denn da' uns die Folge lehrt, daß dergleichen-Unordnungen ber Einzelnen feine Entschädigungsforderung begrunden tonnen: so soll hier unter wahrem Kriegsschaden nur ein solcher verftanben werben, bey welchem von Bergutung die E e 3

Rede seyn kann.) allein darum wird man sich doch immer so lange wundern mussen, wie der Verf. dazu gekommen sey, seinen Hauptgegenstand sogleich schon, durch eine hier noch nicht erwiesene Limitation des aufgestellten Vegrisses, zu entscheiden, die man durch die Kolge dahin gebracht wird, auf eine ganz strenge Ordnung der Gedanken ben dem Verf. gern Verzicht zu leisten und sich damit zu begnügen, wenn nur aus dem Ganzen das, was er eigentlich habe sagen wollen, entwickelt werden kann. — Wir übergehen die Einthellungen und Anszählung der einzelnen Kriegsschäden, wemit sich der Verf. im zten Abschnitt beschäftigt, um die von ihm aufgesstellten rechtlichen Grundsäße sogleich genauer untersuchen zu können. So viel wir davon haben einsehen konnen: so ist die Theorie des Verf. im Allgemeinen ungesähr solgende.

Der Krieg und alle feine Folgen find in der Regel als absolute Bufalle anzusehen, und muffen also von dem getragen werden, der rechtlich den Bufall ju tragen ichuldig ift. (Casum sentit dominus.) Es folgt daraus, daß in der Regel berjenige, welchen ein Rriegsunfall trifft, feine Bergutung von Undern verlangen fonne, in fofern er nicht einen besondern Grund zu biefer Berechtigung anzuführen im Stanbe fev. Der Berf. ift bier gleich jur Aufgablung ber einzel. nen Grunde einer Entschuldigungetlage übergegangen, ohne uns den allgemeinen Grundfaß, welcher in der Lehre von ber Bergitung der Rriegsschaden entscheidet, und welcher selbst erst alle andere Grunde begründet, anzugeben; so viel. wir aber aus den einzelnen von dem Berf. gebilligten Gruns ben einer Bergutungsforderung abnehmen konnten; fo tann Diefer Grundfat fein anderer feyn, als folgender: wenn Ente fcbadigung foll gefordert merben tonnen: fo muß erhellen, daß ber, welcher Schaden gelitten bat, benfelben für einen Undern, welcher fouft benfelben batte tragen mulfen, getragen babe. Dieses fann nun gang porzüglich aus ber Datur ber einzelnen Kriegsschäden, und aus der Absicht des Reindes ben Zufugung derfelben beurtheilt werden; denn nur hierdurch tonnen wir bestimmen, wer eigentlich derjenige fen, welchem die Hebernehmung dieser Laft obgelegen hatte. Gebr. richtig giebt der Berf. noch folgende Bestimmungen, als Brundlage ben der Bergutungslehre, an : 1) Dag Diemand. burch Tilgung ber Rriegsschaden gewinnen, fonbern nur feis nen mabren erweislichen Berluft wieder erlangen tonne, mele

der, oft res facti, immer Gegenstand einer Beweisfihrung fenn muffe; 2) bag biejenigen Schaben, bie einer felbst veranlagt, ober nicht abgewender habe, da er fie doch abwenden tonnen, nicht Begenftaube einer Bergutungsforderung merden tonnen. (Denn ber Schaden bort ber auf, ein absolus ter Bufall ju fenn, und es tritt also bie Regel ein: damnum, quod quis sua culpa sentit, sentire non videtur.) Gerne wird jeder in biefe Sate einstimmen; weniger aber, wenn ber Berf. ben Grundfas aufstellt, daß diejenigen, welche fich fur ihre Person und Guter bem Rriegsungemach hatten entziehen tonnen, wenn fie auf boberen Befeht, dem fie gu gehorden hatten, verbleiben mußten, die Folgen des Rriegs ju tragen nicht schuldig sepen. Der Berf. zielt damit auf herrschaftliche Beamten, Pfarrer u. bergl., welche auf Befehl bes Regenten auf ihren Poften bleiben mußten; allein wir feben ben Grund einer folden Behauptung nicht ein. Der Staatsbeamte ift boch ohne Zweifel Staatsburger, und als folder gur Tragung feines Untheils an ben itaatsburger: lichen Lasten verbunden. Er fann frenlich, wie jeder, bey herannahender Doth, die gesellschaftliche Verbindung verlaf. fen, und ift alebann naturlich, wenn er aufhort, Ctaate. burger ju fen, auch von der Uebernehmung der Lasten des Staatsburgers fren; allein sobald er feine faatsburgerliche Eigenschaft burch bie Alucht nicht verlieren will: so kann es feinem Zweifel unterworfen fenn, daß er, nach wie vor, feinen Untheil an dem Berluft, welchen die Gesellschaft, deren Mitglied er ift, erleidet, tragen muffe. Rann also selbst die Blucht nicht von diefer Berbindlichkeit befregen, wie foll es das nothwendige Verbleiben in bem Staate tonnen? noch niehr! Der Staatsbeamte hat durch einen Bertrag gewiffe gemeinschaftliche Staatsangelegenhelten, gegen Entscha. digung für seinen Zeit und Rrafteauswand, zu beforgen übernommen. Sat er dieses etwa blog für die Zeit der Ruhe gethan, - bat er es im Bertrage bedungen, bag er, ben berannahender Befahr, ben einbrechender Roth, feinen Poften verlaffen, gerade ju ber Zeit ber Beforgung feines 21mtes fich entziehen wolle, wo getreue und geschickte Beamten Dem Staate am nothwendigsten find? Bir wiffen nichts von eie ner solchen Bedingung, und konnen also behaupten, daß der Regent, wenn er bem Staatsbeamten befiehlt, auf feinem Poften ju bleiben; weiter nichts ihm gumuthe, ale wozu er ohnehin verbunden mar. Bober foll nun die Berbindlichfeit Ee 4

bes Staates fommen, bem Staatsbeamten einen Schaben ju erfeben, den er degwegen gelitten hat, weil er lieber fein Umt ferner verseben, als baffelbe nebst allen durch daffelbe zu geniessenden Emolumenten aufgeben wollte? Der Berf. fagt freylich: es musse von jedem rechtlich vormuthet were ben, daß er fich des Mittels der Flucht, bedienen werde, fos bald er in dem Lande, oder der Stadt, welche ber Rrieg oc. enpirt, feine liegenden Buter oder fcmer fortgufchaffenden Mobilien, fixe vincte Nugbarkeiten zc. ju verlieren habe; allein was foll hier eine solche fingirte Beunuthung helfen? Jeden steht es frenlich fren, seine transportablen Mobilien in Sicherheit zu bringen, wie es ihm nur immerhin gefällig ist, und bieses zu thun, hat auch wohl noch tein Regent inirgend einem denischen Lande perboten; wenn nun aber biefes nicht geschieht, wenn der Staatsburger oder Staatsbeam. te mit allem dem Geinigen zurückbleibt : fo. folgt weiter nichts, als daß er lieber die Gefahr habe abwarten, als die Trans. portfoften für feine Effecten verlieren wollen, und diefer Ente fclug kann doch wohl keinem Dritten nachtheilig fenn? -Die die 1. 18. de neg. gest, und 1. 20. c. eod. Beweisftellen für bie Meinung des Berf. werden tonnen, feben wir gar nicht ein, und es mochte wohl jedem, der diese Gesetztellen lieft, nicht minder schwer werden. Dag der Verf. auch ben Gutsheren verbindet, bie von dem Pachter, durch Raub, Plunderungen 20., an seinem Alleineigenthume erlittenen Schaden perhaltnismaffig (ber Maasstab mochte wohl schwer ju finden fenn!) zu erstatten, ift zwar, nach dem Borbergee henden, gang confequent; aber auch eben defimegen nicht mine ber irrig, als das Borbergebende,

Der Berf. geht nun zur Betrachtung der einzelnen Arten von Kriegsschäden über, um ben jeder bestimmen zu konnen, ob und in wiefern sie zu einer Ausgleichungs oder Entschuldigungssorderung den Grund hergeben konne? Es scheint
uns ganz der richtige Weg zu senn, wenn der Berf: vorher
untersucht, was denn eigentlich Gemeinde: Amts: und Landesschäden genannt werden konnten; denn wenn wir nicht ire
ren; so solgt aus dem Grundsah; Kriegsschäden mussen
als absolute Jufälle betrachtet werden, unwidersprechlich; daß 1) alle Individualschäden der Regel nach nicht
ausgeglichen werden, sondern von dem Individuum, welches
se tressen, getragen werden mussen; daß 2) im Gegentheil

affe Gemeinde - Umte - und Landesschaben, von der Gemeine be, dem Amt ober dem Lande übernommen, und alfo, nach dem Geset der Gleichheit, auf alle Gemeindeglieder, Amts und Landesburger ju gleichen Theilen, nach Berhaltnis des Bermogens eines jeden, repartirt werden muffen. Denn ein Gemeindeschaben heißt doch wohl hier : ein Zufall, welcher Das Bermogen der Gemeinde verringert; bas Bermogen ber Gemeinde aber besteht nur in der Totalfumme des Bermogens aller in derfelben vereinigten Individuen. Wir find gang mit dem Berf. einverstanden, wenn er fagt, daß unter Gee meinde = Umte. und Landesichaden nur biejenigen ju verftee ben feven, welche nach Rriegsmanier und ber Abficht bes Feine des für eine ganze Gemeinde, ein ganzes Umt oder ein ganges Land bestimmt gewesen seven, wenn auch gleich die 11m. lagerung auf die einzelnen Individuen in ber Gemeinde, dem Umt, oder dem Lande, sen es audy der Feinde, oder ber Orts . Amts . und Landesvorsteher Berfugen, geschehen mare. Allein weniger find wir mit ber Aussuhrung des Berf. unb der Unwendung dieses Sages auf einzelne Kriegsschaden jus frieden; und daß wir hierzu Ursache haben, wollen wir durch einige Bepfpiele beweisen. Go behauptet z. B. der Berf. daß die Verpflegungstoften der in einem Orte Ginquartirten bloß als Individuallasten der hausbesiger, wofür sie keine Bergutung verlangen konnten, zu betrachten seyen; wenn nicht der Feind ausdrücklich erklart habe, daß fie als Gemeindekosten betrachtet werden sollten. Wir sehen den Grund hiervon nicht ein. Der Feind hat feinen Gedanken baran, bestimmmten Ginzelnen diefe Laften aufzuburden; fondern er verlangt jederzeit von der gangen Gemeinde, daß die fur fie bestimmte Anzahl Soldaten einquartirt und verpflegt werden folle. Er bekummert fich begwegen auch nie um die Austheis lung unter die Einzelnen; wenn nicht die Ortsporfteber, oder bas Quartieraint ju langfam in ber Berfehung ibres Amtes Es ift defiwegen die Verpflegungslaft als eine mabre Gemeindelast anzusehen, zu welcher jedes Gemeindeglied, nach Berhaltniß seines Bermögens, benjutragen verbunden ift. und in Unsehung welcher, weil die Austheilung unter die Ginzelnen nie fo gang genau geschehen kann, nothwendig nach dem Krieg eine Peraquation Statt finden muß. Eben fo unrichtig icheint es uns, wenn ber Berf. behauptet, bag ber, deffen Saus zu einem Lazareth weggenommen worden fey, von ben übrigen mit Saufern verfebenen Gliebern ber Bemeinbe Ge s feine

feine Bergutung fordern tonne; benn auch bier glauben wir, aus dem fo eben angegebenen Grunde, entschelben gu tonnen. Der Feind muthet nie bem Gingelnen, fondern immer der Bemeinde im Gangen gu, ein Lagareth aufzunehmen und gir verforgen. Dun muß es fich zwar freylich ber Einzelne, welder vielleicht bas einzige bierzu brauchbare Saus in dem Ort befist, gefallen laffen, daß ihm diefes zu dem angegebenen Smede meggenommen werde; allein offenbar übernimmt er badurch Laften, welche dem Gangen eigentlich obgelegen bate ten, und er fann baber verlangen, daß feine Schaben auch verhallnigmaffig von allen übrigen ihm erstattet werden. Dieselbe Urt mochten auch wohl die Fouragirungen meistens ein Gegenfrand einer vorzunehmenden Peraguation fen; wenigstens fo oft als fie, wie gewöhnlich, nur aus dem Grunbe vorgenommen werden, weil die von einer Gemeinde, oder Umt eingeforberte Fourage nicht mabrend ber bestimmten Beit Much glauben wir, bag beut ju Eagellefert werden fonnte. de der Grundsat: nur das, was die Factel verzehrt, ift einem Brandschaßungsanschlage unterworfen, nicht mehr so gerade au angenommen werden tonne, wie der Berf. thut. Denn es haben felbst Benspiele gelehrt, daß, der Drobung den Ort abbrennen ju wollen - ungeachtet, man die verlangte Summe dennoch nur mit Executionen eingetrieben babe; und es kann daber, ben jehigen Rriegen, eine geforderte Brandschabung, eben so wie eine unter bem befannten fous peine de la mort verlangte Geldsumme, nur ale eine Art pon Contribution und mithin als eine mahre Gemeindelaft betrachtet werben.

Wir würden zu weitläuftig werden mussen, wenn wir unsern Leser eine Totalübersicht von dem vielen Nühlichen, was der Verf. In seinem Buche zusammen gehäust hat, versschaffen, oder auch alle die Bedenklichkeiten, welche uns hier und da aufgestossen sind, angeben wollten. Wir mussen uns begnügen, nur im Allgemeinen die Grundsähe, worauf der Verf. seine Theorie gebaut hat, angezeigt zu haben; und eben dieses wollen wir auch in Ansehung des zwenten Theils dieses Buch beobachten, welcher die Lehre: wie ben einer vorzunehmenden Vertheilung und Peräquation der Kriegsschäden zu persahren sen? abhandelt.

Der Verf. nimmt als Praliminarpunct mit vollem Rechte an, daß zu diesem ganzen Geschäffte eine besondere Landes: commiffion niedergefest werben muffe, welcher Alles ohne Musnahme zu unterwerfen fen, und von beren Beschluffen feine Berufung von suspenflver, fondern nur von devolutiver Rraft Statt finden durfe. Wir hoffen, bag man biefen eine fichtsvollen Vorschlag, wie es auch schon wurtlich in einigen Landen , t. E. bem Beffen Darmftabtifden, den Unichein bat, allgemein befolgen werde; benn mer mare im Stande, bas Ende biefes fur ganber = und Staatenwohl fo wichtige Befchafft zu berechnen, wenn es von den ohnehin mit Arbeis ten überhauften übrigen gandescollegien, nach dem bep bies fen eingeführten bekanntermaffen febr fcblafrigen Bang, bes trieben werden follte? Nothwendig mare es aber ben ber Ora ganifation einer folden Commiffion allerdings, daß, wie auch der Berf. erinnert, fie vor aller Uebernehmung irgend einer Arbeit fich über einen festen Plan, sowohl in Unsehung bet einzuschlagenden Berfahrungsart, als auch in Unsehung ber Entideibung der babin gehörigen vechtlichen und cameralifie ichen Fragen, vereinigte; benn ohne diefes lagt fich feine Barmonie, tein fefter und bestimmter Bang, feine baldige Beendigung bes Beichaffts erwarten. Die erfte Beichafftie gung diefer Commiffion besteht nun in der Musmittelung aller Kriegsschäden und der festfellung ihrer Gröffe. Es entscheidet bier ber ichon oben von bem Berf. angegebene Grundfat: alle Rriegeschaben find facti, und muffen baber von bem (ober ben) Beschäbigten ermiesen merben. unter die Beweismittel auch ber Eid aufgenommen werben muffe, ift um fo meniger ju bezweifeln, ba es in Diefem Rries ge nichts feltenes mar, bag. Die verlangten Quittungen nicht eingetrieben werden tonnten, ja mehrere Schaben, 3. G. bie Berfoftigungelaften, welche nach unfern Grundfagen aller. bings Begenstand einer Musgleidung find, von der Beschaffen. beit find, daß ihre Groffe bennahe nicht anders, als burch einen Gib des Beschädigten, ausgemittelt werden fann. Der Berf. tommt, ben der nabern Musfuhrung Diefer Puncte, naturlich auch auf die Frage: wie das Liquidationsgeschaffte zwischen Pachtern und Propietaren ju einer verlangten Bergutung, wegen der an den Fruchten erlittenen Schaben, eine aurichten fen? Wir find gang mit bem Berf, einverstanden. wenn er behauptet, daß der Pachter nur bann Remiffion bes Dachtgeldes verlangen tonne, wenn er durch die feindliche Invafion nicht einmal fo viel an Britchten in einem Jahr bat Lieben konnen, als das Pachtgeld betrage. (Denn daß bas dam-

danmum intolerabile nicht noch ber Lehre von ber laefie ultra dimidium bestimmt werben fonne, ift wohl langft bewiesen.) Bas aber ber Berf. habe fagen wollen, werm er behauptet: "bag bem Pachter (auffer bem grucht. und In. ventariengenuffe) billig auch ein Theil der übrigen Kriegs. fcbaben, wie jedem anbern Birthichafter, unvergutet gugeschoben werden mußten," sehen wit nicht ein. Wahrscheine lich hat fich ber Berf. bier etwas in feinen Begriffen verwirrt. Die Frage: ob der Pachter, und in wiesern er Remission fordern konne? ift von der: wie viel er an den Rriegslaften Aberhaupt tragen muffe? febr weit verschieden. wird blog zwifden Pachter und Proprietar, bie lettere, zwiichen dem Pachter und allen übrigen Mitgliedern feiner Gemeinde, feines Amts ober Landes verhandelt; die erftere bat teinen andern 3med, als zu bestimmen : ob der Proprietar pber ber Pachter, und in wiefern jeder als Beschädigter in ben Rriegsschabensstatus ju fegen fep? Die lettere bingegen erörtert: ob bie bem Pachter nun wurflich angesette Schadenssumme ihm allein jur Laft fallen., ober gum Theil von ben Uebrigen vergutet werden muffe? Bende muffen aus gang verschiedenen Grundfagen entschieden werden; und leis ben baber schlechterbings teine bergleichen Bermischung, wie der Berf., fo viel wir einsehen konnen, hier vorgenommen bat.

Die zwente Beschäfftigung ber niebergesetten Commission ift die Regulirung der Vergutung selbst. Dag von dem Beffehenden Steuersofteme bierben fein Gebrauch gemacht merben tonne, versteht sich von selbst; und es lagt fich baber jum Boraus erwarten, bag ber Berf. einen gang andern Beg werde eingeschlagen haben. Er ift wurklich, nach unfrer vols ten Ueberzeugung, hier auf den allein richtigen gefommen, menn er fagt, "bag alle Guter und Facultaten, von bet Rrope bes Regenten an bis jum Stiefelfnechte bes Bauern, von dem Leibroffe bes Fürsten an bis zur Ziege des armften Blebbirten - mithin bas gesammte öffentliche und Private permogen genau confignirt, angeschlagen, in einen Steuerfundus jufammengeschmolzen, baraus bas 3bealcapital gebils bet, - die Landfriegsschabensmaffe hiernach auf ben Progentfuß angeschlagen, und lettere in einer bestimmten Reihe von höchstens sechs bis acht Jahren, allmählig getilgt werden muffe." Meufferst sonderbar ift es, bag der Berfaffer diefer Stelle

Stelle gleich einige vorzüglich abgeschmackte Gemeinplate gegen die fritische Philosophie und ihren Stifter, und eine febr laderliche Jeremiade gegen Die Bemuhungen der Rechtsges lehrten und Politiker, einen oberften Grundfat aufzusuchen. folgen läßt; da doch jeder fieht, daß er felbft von einem febr richtigen Princip - namlich dem der Gleichheit der Stnatse burger - ausgegangen ift. Indeffen wer mochte einem ale ten Praftifer nicht gerne bergleichen Musfalle verzeihen; fo. bald er nur durch die That zeigt, daß er es fo bofe nicht meis ne, wie es scheint! - Die Zeit, binnen welcher ber Berf. Das Gange getilgt haben will, wird für Die meiften gander freylich viel zu turz anberaumt seyn; allein dieses schadet den nothwendigen Unwendung des aufgestellten Grundsages schlechterdings nichts. - Roch scheint uns aber ber Berf. etwas fehr Wichtiges ben der Berechnung des Totalvermogens vergeffen, menigstens nicht bestimmt angegeben zu haben. wie namlich erft einzelne Individuen da fenn muffen, ebe eisne Gemeinde feyn fann; fo wie aus mehreren Bemeinden ein Amt, aus mehreren Memtern ein Land entsteht: fo muß auch bas Totalvermogen der Gemeinde aus der Totalsumme des Bermogens der einzelnen Individuen entstehen, u. f. m. Menn nun, wie wir gesehen haben, viele Ochaben bloß von den einzelnen Individuen, andere bloß von den einzelnen Gemeinden, andere blog von den einzelnen Hemtern, und endlich noch andere von dem Lande im Bangen getragen werden mile fen: fo fann das Totalvermogen bes Landes nur bann richtig berechnet und einem Steuerfuß jum Grund gelegt werden, wenn zuvor das, was von dem darin begriffenen einzelnen Bermogen bestritten werden muß, abgezogen worden ift. Buerft muß alfo ber, von jedem Gingelnen ju tragende, Schade an deffen Bermogen abgerechnet werden, und erft aus dem Ueberrefte von dem Bermogen aller diefer Einzelnen laft fic das Totalvermogen der Bemeinde bestimmen. Diesem muß nun abgezogen werden, was der Gemeinde allein aur Last fallt; und nur dann fann das liebrige gebraucht wer-Den, um in Bereinigung mit dem Bermogen aller übrigen in dem Umte begriffenen Bemeinden Das Totalvermbgen Des Amtes festzuseben, u. f. w. - Ohne biefe Borficht murbe man leicht im Stande fenn, ben dem beften Billen, eine gleiche Bertheilung ju veranftalten, Die größte Ungleichheit au vifftrfachen. Mu.

Handbuch sammtlicher Rechte zum Gebrauch für Richter und Sachwalter. Zweyter Theil. Ent. weichung bis Gutergemeinschaft. Leipzig, ben Hertel. 1797. 758 5, gr. 8. 2 MR.

Dach bem Borberichte bes Berlegers follte von biefem Handbuche jahrlich ein Theil geliefert werden; ba aber bie Berausgabe bes gegenwartigen durch die überhauften Gefchaff. te des Berf, des erften Theils bis jest behindert worden, und auf diese Art die Beendigung des gangen Werts zu weft hinausgesett werden murbe: fo habe fic ein anderer Rechts. gelehrter der Bearbeitung der übrigen Theile unterjogen, und bas Publicum tonne baber funftig jabrlich einen Theil gewiß erwarten. Dieg jur Rotig fur die faufluftigen Liebhaber.

Der erste Theil dieses Handbuche ift im aten Stucke det 4ten Bandes unserer D. 21. D. Bibl. S. 364. von einem andern Rec. angezeigt worben. Gegenwartiger Rec. muß in Unsehung bes zwenten Theils das über jenen erften gefällte Urtheil feines herrn Collegen ganglich unterschreiben; welches ihn jedoch, nach feiner Ueberzeugung, noch viel zu glimpflich bunft, weil er diefe gange Arbeit nicht nur fur vollig überfluf. fig, sondern auch sogar für schädlich halt. Denn was hat fie wohl für einen Zweck, und für wen ift fie gefdrieben? Gine febr naturlich aufzuwerfende Frage beh jedem neuen Buche; für den Unftudirten und Lajen? Der wird ein solches Buch, das aus lauter abgeriffenen, ohne die gehörigen Vorkenntniffe ihm größtentheils unverftandlichen, Sagen besteht, nicht lesen. Gesett auch, er lase es: so wurde er von der Lesung deffelben doch teinen Gebrauch machen konnen, weil die hier Bengebrachten Meinungen einzelner Rechtsgelehrten nicht immer ausgemacht richtig find, und dieselben ben ihrer Anwendung auf Renntniß beruhende Prufung vorausseten; wollte er aber deffenungeachtet noch Gebrauch und Anwendung davon machen: fo murbe er es zu felnem eigenen Schaben gebrauchen. - Für den eigentlichen Rechtsgelehrten ? Das scheint fo; wenigstens beuten das die Worte des Titels: "zum Gebrauch für Richter und Sachwalter," an. Aber diese haben ja fcon das, ungeachter mancher Dangel, boch fehr brauchbare, welt vollständigere und in allem Betracht vorzüglichere Mul-Mun alfo boch wohl nicht erwa lersche Promptuarium. —

١

5-150 M

gar für die Richter und Sachwalter, die zu wenig Kenntnis ber lateinischen Sprache haben, um jenes Promptuarium verstehen und gebrauchen zu können? O solchen unwürdigen Dienern der ehrwürdigen Chemis sollte man doch nicht noch Faulheitsbrücken bauen, sondern sie dem Sesühle ihrer Unwissenheit und der verdienten Verachtung überlassen, damit sie nicht weiter Andern schaden und unserm achtbaren Stande keine Schande machen, sondern dem Staate auf andre Urt durch Handarbeit nützlich seyn könnten!

Nach diefer Erflarung glaubt Rec. aller weitern besons bern Beurtheilung biefes, wie es aus allem icheint, als Fabrifmaare bearbeiteten und fur ben Sanbel berechneten, Pro-Duces überhoben fenn ju tonnen, und will nur noch bemerten, baß auf dem Titel Die fur ben Raufer nothwendigen Worte: "besonders in den chursachsischen Landen," - boch ets wa nicht wohl gar absichtlich? - fehlen. Denn auf Diefe Lande ift in diefem Sandbuche befondere Rucficht genommen : fo wie überall Die einzelnen durfachfischen Manbate, Berordnungen zc. angeführt find. 3mar verfichert ber Berleger in bem Borberichte , "baß ber febr baufig geaufferte Bunfch, daß dieses Sandbuch weniger bloß durfachsisches, und dagegen mehr allgemeines Recht enthalten mochte, jum Theil icon in diesem Bande erfüllt worden mare, und die nachfolgenden ihm auch mehr entsprechen follten, um es fur alle Gegenden Deutschlands allgemein brauchbar zu machen." Aflein Rec. muß biefer Berficherung, nachdem er biefe ihm vorgelegte Ilterarische Baare von Schauamte megen naber untersucht bat, widersprechen, wenn sie auch nicht schon ohnehin fur jeden Raufer durch bloffe Unficht der Seite 287. u. f., wo fich ein 62 Seiten langes Bergeichniß ber in Forft. und Solgfachen ergangenen durfachfischen Berordnungen findet, und ber Gels te 567 u. f., wo vollzählige 87, vorzüglich in duesächsischen Befegen bestimmte, Pflichten der Gerichtsperfonen verzeich. net fteben, febr augenscheinlich widerlegt murbe.

Uebrigens sieht man auch hieraus, daß ben diesem Sands buche überall tein gehörig überlegter und fester Plan zum Grunde liege, und daß mahrscheinlich der zu fürchtende oder zu hoffende mindere oder stärtere Absat diesen lediglich bestime me. Und grade dieses, in diesem Handbuche genommenen, besondern Bezugs auf die dursächsischen Gesetze wegen darfte

es noch einigen Nugen für die Richter und Sachwalter dieset Lande haben konnen; so aber möchte es kunftig für Niemans den mehr brauchbar seyn.

Hw.

## Schöne Wissenschaften und Poesien.

Classische Blumenlese der Deutschen. Erster Band. Berlin, ben Hartmann. 1798. 1 Alph. 3 Bog. 8. 1 Rk. 4 R.

Man follte glauben, bag wir nach so manchen Sommlune gen, worin die besten Stude deutscher Poefie, besonders in Der lyrischen Gattung, ausgehoben find, vornehmlich nach Rama ler's und Sufflin's Unthologien diefer Urt, feiner neuen Blumenlese bedürften, oder daß biese doch nur Machlese fenn wurde, da wurklich bas lyrische Gebiet feit der Erscheinung jener Sammlungen teinen geringen Buwache gewonnen bat; Diefer Meinung Scheint indeg meber der Berausgeber, noch ber Berleger gegenwartiger neuen Unternehmung gemefen ju Mur einen Eleinen Theil jenes neuen Buwachses bat er seiner Aufnahme murdig gefunden, und bagegen von ben altern Oden und Liedern unfrer beften Dichter, fo oft fie auch icon in und auffer ihren Werken abgedruckt find, den groß fern Borrath geliefert. Sein eignes Bergnugen war, wie er in der Borrede fagt, einer der erften 3mede diefer Aus. wahl; und biefer erfte 3weck führte ihn hernach ju dem zweye ten, fie auch andern mitzutheilen, weil er glaubte, eine clase Afche Blumenlese biefer Art konne einem groffen Theile bes Deutschen Publicums zu keiner Zeit willkommener fenn, als "Wenn Miemand, fahrt er fort, bas Berg bat, laut Bu forechen, wenn foll dann endlich ein neunter Thermidor nfür das literarische Jakobinetvolk kommen, das jest in Deutschland mit eifernen Ruthen regiert, und Die Benschmacksverderberen methodisch betreibt? Ein so gewaltathatiges Unterdrucken jeder frenen Beiftesregfamfeit; ein sso kunstliches Hinschrauben aller Natur in Die Korm einer peinzigen Manier; ein so arrogantes Tonangeben, wie jest punter uns Mode wird, ist Beweises genug, daß Deutsche alande

plands icone Runft and ihren hetbft bald überlebt haben "wird. Rur Dedanten, Deren unnaturliche Theorien in Die-"fer Berbstluft gedeihen, fonnen fich einbilden, durch ibre "Lehren den entfliebenden Genius ju einer ichonen Wiederntebr ju bewegen. Wenn noch irgend etwas den jungern "Theil unfere despotisch verspotteten Publicums auf den "Beg der Matur und Dahrheit zurückzuführen, und ihn vor "der kunftlichen Barbaren der Verkrupelung und ber Berr. "Schaft verschrobener Kopfe retten kann: soift es das Stur "blum unfrer Dichter aus den frühern Evochen " -- Rec. gehört gewiß nicht zu denen, we'che biefe barten Befchwerden Durchaus grundlos finden, oder ben Berf., Diefer Heufferuns gen wegen, in die Claffe der Ungluckspropheten rechngt, melthe die Englander croakers nennen. Er fühlt es vieimehr mit ibm, daß des Unfugs in unferer neuern aftbetilden Lite. ratur, theoretisch und prattisch, nicht wenig getrieben mirb. und ehrt die Entschloffenheit berer, die fic dem reiffenden Strome zu widerseben wagen. Er halt gleichfalls Zurückinh. rung unfers Publicums zu den Muftern von bemahrtem Ges ichmad für eine der dienlichften Mittel, der einfeitigen Mode. leseren und Modedichteren Einhalt zu thun. Aber er glaubt boch, daß es ungerecht und übertrieben mare, das Bute gang zu verkennen, und die mannichfaltigen Bortheile gar richt in Unschlag zu bringen, welche unfre Dichtfunft in ben lets. ten Jahrzehenden im Bangen gewonnen bat, und die man doch gang lerig würdigen müßte, welln man fie für lauter Machtheile und für lauter verberbliche Einflusse erklaren woll. Mit der Bestimmung und Scheidung des Classischen in einer noch lebenden Sprache, in einer noch fortschreiten. den Cultur, ist es überhaupt eine gar missiche Sache; und man kann nicht vorsichtig, nicht wachsam genug wider die Befahr ber Ginseitigkelt und bes eigenfinnigen Geels fenn. Unfer Sammler glaubte badurch allen Berbacht ber Parten. lichkeit zu vermeiten, daß er fich fast gang mit ben Werken verstorbener Dichter beguugte; und nur brey ber noch les benden (Blopffoc, Gleim und Ramfer) wagte er in Diesem erften Theile unter den ehrmurdigen Schatten aufzuführen. Ginem Manne von feiner Ginficht - Denn als. fole der zeigt er fich murtlich - burfen wir es nicht erft fagen. daß nicht der Zob das claffiide Geprage auforucke, und Dag schon Boras mit Recht den Kunftrichter getadelt habe:

17. 21. D. B. XXXVII, B. 2, St. VIII Seft. 8 f

Qui

Qui redit in fastos, et virtutem aestimat annis, Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit.

Sollte nicht in der nach diefer Regel bestimmten Auswahl vielmehr Parteplichkeit liegen, ale Unparteplichkeit? Und murde Burger, von dem Bieles, und meistens mit Recht. aufgenommen it, nicht gewiß ausgeschloffen febn, wenn er noch gelebt batte? Der Berausgeber scheint auch eben durch tene Besorgniß einer Partenlichteit selbst zu gestehen, daß Die oben angeführten Musbruche feines Gifers wider den beutigen poetischen Zeitgeschmad zu allgemein waren. bier offenbar Ausnahmen anzuerfeimen; und womit batte er besser beweisen konnen, daß es deraleichen noch gebe, besser zeinen können, quid distent aera lupinis, als wenn er die beffern von unfern jungern Dichtern ber Bufammenftellung mit jenen altern gewurdigt, cher vielmehr ihre gerechten Unfprude barauf anerfannt hatte? Denn befremtend ift es boch, einen unfrer fruchtbarften und trefflichften Liederbichter, Voß, in dieser Sammlung gang zu vermissen; andrer, die ihre Stelle gewiß verdient hatten, nicht ju gedenken. Dadurch hatte feine Blumenlese gewiß in mehr als einer Ruch. ficht gewonnen, und mate ihren Vorgangerinnen nicht groß. tentheils gleich geworden.

Noch mussen wir einen nahern Zweck des Sammlers, ausser bem angesührten, erwähnen, der, wie er sagt, ihm naber liegt. Seine Bestimmung in der bürgerlichen Belt machte ihm eine deutsche Beyspielsammlung zur Philosophie des Schönen zum Bedürfniß. Als akademischer Lehrer soll er seinen Zuhörern deutsche Muster empsehlen, deren die Eschenburgsche Beyspielsammlung, die sich über sieben Sprachen ausdehnt, sür seine Absicht viel zu wenig liefert. Er bestimmte also diese Sammlung zunächst für seine Zuhörer. — Gern vergißt er daben, wie er mit rühmlicher Selbstverläugnung ertlärt, daß er selbst ein Dußend Jahre hindurch sich sür einen Diester hielt; und nach seiner gegenwärtigen Ueberzeugung lenkte er spät genug in einen andern Weg ein, den er mit mehr Selbstvertrauen zu betreten wagt.

Daß die ganze Sammlung nur auf zwey Bande anaelegt ist, und doch bieser erste Band lauter lyrische Gedichte enthält, ist allerdings etwas auffallend. Der Herausgeber sucht sucht es indes dadurch zu rechtfertigen, daß in dieser Gattung seine Sammlung eine Urt von Bollstandiakeit fast alles Borzüglichen erhalten sollte, und daß die swische Poesse dem deutschen Genius die natürlichste sen. Bon den übrigen Dichtungsarten werden größtenthells nur Fragmente geliefert werden; und der Druck soll enger und sparsamer ausfallen, der sich in diesem ersten Theile, wie das Ueussere überhaupt, sehr frey und aut ausnimmt. Es sieht zu erwarten, wie der Herausgeber den so zahlreichen und weitschichtigen Stoff, der noch übrig ist, mit dem würklich etwas verschwendeten Inbalte des gegenwärtigen, doch einigermassen in Verhältniß btingen wird.

Qr.

Chrestomathie beutscher Gedichte, gesammlet und erklärt von E. F. N. Vetterlein. Erster Band. 1 Alph. 5½ Bogen. Zweyter Band. 1 Alph. 7½ Bogen. Edthen, ben Aue. 1796. gr. 8. 2 MZ.

Que einer von dem Berausgeber benm Unterrichte feiner Schuler gebrauchten handschriftlichen Sammlung aus den beften deutschen Dichtern entstand diese Chrestomathie, weil Herr V. nur wenig Dichter fur wurdig erkannte, jungen Lenten ju einem genauern Studium, jur Bitoung ihres Musdrucks, ihres Geschmarks und ihres Herzens, ohne Bedens fen gans empfohlen zu werden. Unter den bereits verhandenen poetischen Chrestomathien dunkten ihn einige schon zu alt, einige zu weitlauftig, einige ohne Geschmack gesammlet ju fenn, und wieder einige fich nur auf eine oder einige menie ge Dichtungsarten einzuschranten. Die 21bficht der Samm. lung aber ist Vorbereitung auf den theoretischen Unterricht aber bie Dichtfunft. Er begnügte fich indeß nicht mit ber blossen Muhe des Sammlens, sondern begleitete die ausge. hobenen Stude mit einem fritischen und erflarenden Com. mentare, die er jedoch nur als einen Berfuch angeseben wis fen will. Huch muß man daben nicht vergessen, daß seine Ertlarungen hauptfachlich nur fur die mittlere Jugent, und für benjenigen Theil des übrigen lesenden Publicums bestimmt ift, welcher ihr an Kenntniffen und Fahigkeiten ungefahr gleicht, und in diefer Rudficht zwischen bem eigentlichen Be-

lehrten und bem unwissenden Michtgelehrten in ber Mitte febt. Beit fich hier inden feine burchaus scharfe Grenglinle gieben ließ: fo fonnte ber Wesichtspunct, ben ber Berf. bep Diefer Arbeit faßte, nicht vellfommen unverruckt bleiben, und das Maß und die Beschaffenheit der Ertlarungen ließ sich nicht gang genau bestimmen. Huch von angehenden Lehrein kann diese Sammlung beym Unterrichte nicht ohne Rugen gebraucht werden. Biy ber Bahl der Stude fab der Berausgeber überhaupt auf den Inhalt und auf eine mahrhaft Dichterische Aussuhrung. Bur Uebung der Reitit nahm er inbeg auch einige mirtelmaffige Stude auf. Um bie Jugend mit allen unfern guten Dichtern befannt zu machen, juchte er von einem Jeden, oder doch von den Deiften, wenichte. & etwas jur Probe vorzulegen. Er ordnete Die Stude nach ben Dichtungsarten, und unter biefen wieder nach dem Alter ihrer Werfasser.

Der erste Band enthält in dren Büchern: Jabeln, Erzählungen und Romanzen. Die Jabeln sind von Zagedorn, Zaller, Gellert, Gleim, Lichtwer, Lesting, Pfessel und Michaelis. Etwas befremdend ist es doch, daß von den Gellertschen und Hagedornschen, ob sie gleich bekannter und fast in Jedermanns Händen sind, mehrere, und von Pfessel nur eine einzige aufgenommen wurde. Die Erzählungen sind von Gellert, Gleim, Wieland und Falk; und die Romanzen von Gleim, Löwen, Schiebeler und Bürger. Im zweyten Bande sind bloß Goen besindlich, von Zagedorn, Kaller, Uz, Lessing, Aleist, ver Karschinn, Tscharner, J. S. Schmidt, Bürger, Hölty, Jaupser, Ramler und Klöpstock.

In eine genaue Beurtheilung des Commentars durfen wir uns hier nicht einlassen; es ist ein commentarius
perpetuus, der nicht bloß schwiczige und dunkse Stellen aufklärt, sondern auch von den leichtern Unlaß zu Bemerkungen
mancherlen Inhalts nimmt, die oft sehr umständlich sind,
hie und da wohl auch etwas zu redselig scheinen mochten.
Im Ganzen aber verbsent diese Urbeit gles Lob, und macht
nicht nur den Einsichten und dem kritischen Scharssinne des
Herausgebers, sondern auch seinen Gesinnungen, Ehre. Liebrigens hat er in seinen Kritiken mehr zu loben als zu tadeln
gesucht, und am Schluß einer jeden auch das Grammatische
des Gedichts geptüst. Sollte indeß in den solgenden Banben

den diese Ausführlichkeit beybehalten werden: so möchten wir noch wohl eine ziemliche Reihe derselben zu erwarten haben.

Gd.

Die Nacht am Rhein, Karln dem Helden der Deutschen geweiht, von J. H. W. Witschel. Den 28ten Ian. 1797. Nürnberg, in der Felseckerschen Buchhandlung. 1797. 3 Bogen 8.

Unzusammenhängende Dichterphantassen, von denen sich weder viel Gutes, noch Schlimmes, sagen läßt. Unter viellen mittelmässigen Versen laufen einige gute mit unter, wie unter mehrern verbrauchten Vildern einige glücklichere. Sanze Tiraden sind aus dem Ossian eingewebt; wir werden mit Connal, Cuchulin und andern Helden des celtischen Varden lange beschäftigt; und dann wird ihnen Erzherzog Karl auf einmal in die Stelle geschoben. Hier nur eine aus den Schlußversen genommene Probe:

Gott sey mit Dir! Dieß ist mein Morgensegen; Dieß ist, vo Karl, mein stiller Abschiedsgruß. Gott segne Dich in Deinen schönen Wassen! Der Herr sey Deine Sonne, sey Dein Schild!—Alls Du den Feind aus unsern Gränzen triebest, Da hieß es, Held: ich kam und sah und siegte. Dieß sey der Brief, den Du nach jeder Schlacht, Nach jedem Kampf an Deinen Kaiser sendest, Wis Du den Frieden uns errungen hast, Der uns und unsre Enkel glücklich macht.

Jh.

Die Nacht. Bremen, bey Wilmans. 1797. 141

Micht leicht ist dem Mecens. das Horazische: neque enim concludere versum dixeris else satis, einleuchtender geworden, als durch die Lesung des gegenwärtigen Gebichts, welches

ran th

des aus zwölf fogenannten Liedern besteht. Raft mochte man fagen, daß das Cange nur ein fogenanntes Gedicht fep; denn es fann den ungenannten Berf. weber Inhalt noch Form beffelben viel Dabe gefoftet haben. Jener befteht aus gang auten, aber meder neuen, noch tiefen Gedanfen über die bekannten Begenstande der Poungschen Rachte, Leben, Tob und Unfterblichkeit. Und jui Ginkleldung derfelben ift bas bandfrene Sylbenmaß gemable, worin der Berf. zwar feinen geringern Dichter, als Blopffock, jum Vorganger bat; nur daß diefer es nicht fur ein Werf von foldem Umfange, fontern nur fur einige feiner Doen mabite, und daß in biefen die Entbehrung eines groffern und regelmaffigen metrischen Aufmandes burch Statte und Bedrungenheiten der Bedanfen und Empfindungen erfetzt wird. Ben aller Mannichfale tiafeit ber Bersabichnitte, denen es auch nicht durchaus an Mamerus und Wohlklange fehlt, entsteht boch burch die fo lange anhaltende Fortbauer eine beschwerliche Monotonie, beren unausbleibliche Folge eine fruhe Ermattung des willfahrigften Lefers fenn muß. Sier ift eine fleine Probe. wie fie uns querft ins Huge fallt:

D! fogt, ihr finferen Bruber, It der Mensch noch unglücklich, Der selbst so boch beben sich fann? Bift die Erde verflucht, Die folche Freuden uns ichenft? Sind wir nicht alle, ja alle, Mur nicht auf einerley Begen gefahrt. Reichgesegnete Rinder des Baters. Der bie Belten beherrscht? Und ift ein Wesen, So frey, fo felbstständig, Micht groß? — Finden wir felbft uns nicht groß, Ueber niedrige Schwachheit erhaben. Im boben Befühl unfrer Burde? Und follte bieß bobe Sefuhl Micht gludliche Folgen verbreiten? D! ich fegne bie Bufunft; Ihr Goeln, freut euch mit mir, Und murtt jur Erreichung des Biels, Das vor uns schon strablt! -

In Aussere Empsehlung hat es die Berlagshandlung diesem Gebichte nicht fehlen lassen. Es ist geschmackvoll gedruckt, und mit einem saubern Titelkupfer und Medaillon versehen, von Günther in Dresden gezeichnet und gestochen.

Ωr.

## Theater.

The Dramatic Works of Shakspeare, in Eight Volumes; the Last containing select Explanatory notes. Published by Charles Wagner, A. M. Prof. of the Carolinum at Brunswk. Volume the First. Sold at Brunswik. MDCCXCVII. 1 21ph. 5 Bog. gr. 8. 7 Mg.

Man bat zwar in England von jeber ber Ausgaben von Shaffpeare's Schauspieten fo viele, in so mancherien Befalten und zu fo verschiednen Preisen veranftaltet, daß ihr Abdruck für Deutschland teln fonderliches Bedütsniß ju fenn scheinen konnte. Aber schon der Umstand einer leichtern Unichaffung mußte für die Rathlamteit Diefes Unternehmens ent-Scheiben; und ba die Aussührung deffelben Bute und Bobl. feilhelt mit einander verbindet: so ist an dem auten Erfolge wohl nicht zu zweifeln. Diefer erfte Band ift nach ber fleinern Malonischen Ausgabe, von 1786, abgebruckt worden, und der als Herausgeber genannte Berr Prof. Wagner hatte aufänglich nur den Auftrag, fur die Richtigfeit Des Druds ju forgen; er fand aber bald, ben Beraleichung gebachter Ausgabe mit der von Johnson und Steevens, daß in biefer lettern manche Lesarten vortummen, bie vor den in jene aufgenommenen einen Vorzug verdienten; und er vers fpricht daber, bey den folgenden Theilen fie zu vergleichen, und die ihm besser scheinenden Lesarten zu mablen. 21 af diese Art wird nun frenlich ein neu jusammengeseiter Text entste. ben; wer aber nur einigermaffen mit ber Beidichte bes Shaffpearichen Textes befannt ift, ber wird gern über einen Punct nachsichtig fenn, ber weder Feststellung, noch ftrenge Bestimmung vertragt. Beniger zufrieden mochte man bamit fenn, daß die erflarenden Unmerfungen bis auf den letten 86 4

Band verspart find, welche die meiften Leser aewiß welt lieber sogleich unter dem Terte zu finden gewünscht hatten. Da die Bande einzeln und nach und nach erscheinen: so wird nun der Lefer, der Erläuterungen bedarf, welches wohl ben allen der Fall fenn möchte, nun doch zu anderweitigen Hulfen feine Buflucht nehmen, ober ein paar Jahre warten muffen, eh er von diefer Husgabe Gebrauch machen fann. Es ift wurt. lich befremdend, daß die Berlagshandlung auf diesen 11m. fand, von welchem unstreitig ihr Vortheil abhleng, nicht Bedacht genommen bat. Die Arbeit, dergleichen Unmerkungen, beutsch oder englisch, ju liefern, mare so gar groß nicht gewesen; allenfalls hatte man bleg die Ausgabe von Ayscough abdrucken durfen, die mit ganz kurzen, aber sehr zweckmaffigen, Moten verfeben ift. Denn wer ben Sb. lieft, veriteht gereiß Englisch genug, um keiner deutschen Deten zu bedürfen. Uebrigens scheint auf die Correctheit diefes Bandes rubmliche Sotgfalt verwandt zu fenn, und bie Sanberteit deffelben ift des Dichters nicht unwürdig. Druck ift in einer zu Konigslutter neu angelegten Officin veranstaltet.

Jb.

Le Fils-Reconnoissant, Comédie champêtre en un Acte, par Mr. F. F. Engel. Traduite en françois. Nouvelle Edition revüe, corrigée et augmentée. à Halle, chez Hendel. 1797. 5 20. gen. 8.

Le Page, Comédie en un Acte pour des Enfans, par Mr. J. J. Engel. Traduite en François. Nouvelle Edition, reviie, corrigée et augmentée. à Halle, chez Hendel. 1797. 6 200 gen. 8.

Binde Stücke find schon mehr als einmal ins Französische überi ist worden; und so mag es mit der neuen Durchsicht und Verbesserung dieser neuen Abdräcke seine Richtigkeit haben; aber daß sie auch als vermehrt angekündigt werden, möchte besremden; schwerlich aber doch so sehr besremden, als die Ber-

Vermehrungen selbst. Diese bestehen ben dem ersten Stucke in einem durftigen Quatrain, das einen frommen Wunsch für den Rugen dieses Benspiels von Kindes: und Vaterliebe enthält, und in einigen aus der Ercytlopädie gezogenen Gesdanken über die Tugend. Und so sind auch dem zwenten Stüske einige aus dem Deutschen sehr lahm übersehte Verse ansgestift. Bendes par un Amateur, vermuthlich einem Maitre de langue, von dem selbst, oder einem seiner Umtse genossen, auch die ziemlich stelsen Ueberschungen herzurühren scheinen.

Gd.

Hanns Klachl, ober: das Nendezvous in der neuen Allee. Ein komisches Singspiel in zwen Aufzügen. Die Musik ist von Herrn Tuczek. 1797. 8. 5 %.

Ein elendes Wiener oder Prager Product, ohne alles Verdienst und Seschmack. Man lese und urtheile: Hanns Klachk kommt im sunften Auftritt auf einem Bauerpserde angerite ten, das mit rothen Schleisen und einer Halsglocke behängt ist, und singt:

Ich bin der Hansel Klachel ja, Reit immer lustig wistaha. Im Thor da fragte mich ein Herr: Wo kommst du dummer Kerle her?

Der Recens. fann nicht umhin, diese Frage zu wiederholen. Er freute sich sehr, als er am Schlusse des Stucks las:

Jest reit ich nach Prinlautsch, jest reit' ich nach

Die Braut ist benm Teusel, die Hochzeit ist aus, Zu Hause wird von mir sogleich erzählt, Daß ich hab gemeckert, geträhet, gehellt; Doch that ich es gern, wenns euch nur gesiel, Euch lachend zu machen, das war ja mein Ziel.

Nun ja! wer über solch ein Meckern, Krahen und Bellen lachen kann, der wird auch hier seine Rechnung finden,

Die

Die benden Antone, oder: der Name thut nichts zur Sache. Eine komische Oper in zwen Acten. Nach dem ungedruckten Schikanederschen Originale, mit Beybehaltung der Musik von Schack, neu bearbeitet. Leipzig, ben Lev. 1797. 8.

Recensent ist der Meinung, daß diese neue Bearbeitung eben so füglich, wie bieber das Original, hatte mögen ungedruckt bleiben; denn der Werth derselben ist nicht groß. Eine junge Gräffun liebt einen Unton redlich; ein anderer, Namens Unton Strießel, bilder sich ein, daß er der Glückliche sep, weil er nur immer den Namen Unton aus der Gräffun Munse bei bort. Erbärmlicher, aber auch zugleich eines Schlanes ders würdiger, kann doch wohl keine Erfindung seyn!

Uw.

- von W. Brockelmann Cassel, in der Griesbachschen Hofbuchhandlung. 1797. 78 Seit. 8.
- vag's. Ein kustspiel in dren Acten. Von D. Davidson. Liegnis, ben Siegert, und Leipzig, ben Jacobaer. 1797. 182 Seit. 8. 12 R.
- Zai und Scherik, oder: Festtag des bosen Gottes. Ein kleines morgenländisches Schauspiel in zwen Acten von D. Davidson. Leipzig, in der von Rieefeldschen Buchhandlung. 1797. 76 Seit. 8. 6 92.
- 1. Ein Quodlibet von unwahrscheinlichen und abentheuerliden Intriquen und Verkleidungen, die ohne alle Kunst zusammengereihet sind; eine Menge unnüher Personen, die auf: und abtreten; und ein langweitiger Dialog, der mitunter

ter in das Gemeine fallt; dieß ist es, was uns herr B. hier aufgetischt hat.

Bep 2. ware es gut, wenn der Verf. auch erft seine Kräste gewogen hatte, vielleicht würde er es dann nicht ge-wagt haben, mit seinem Machwerk hervorzutreten. Der Plan ist unwahrscheinlich, die Aussührung desselben höchst mittelsmässig, und die Sprache überaus schlecht. So schreibt er: Unmacht, st. Ohnmacht; es gehört mein, st. es gehört mir; Geheime Herr Reserendar, ft. Herr Geheime, Reserendar, u. s. w.

3. Ift seiner Unlage und Aussührung nach schon beffer; abgleich hier auch noch viele Unwahrscheinlichkeiten und Febeler zu vertilgen gewesen waren. Das ganze Sujet hatte übers haupt, als Oper bearbeitet, mehr gewonnen.

Eb.

- 1. Graf Montaldo. Ein Schauspiel in bren Aufzügen. Rostock und Leipzig, in Commission ben Stiller. 1797. 59 Seit. 8. 4 92.
- 2. Die Erbschaft zur rechten Zeit. Ein Schauspiel in dren Ucten. Leipzig, ben Köhler. 1797. 93 Seit. 8. 6 ge.
- 3. Brell und kouise, oder: Was vermag die Liebe nicht? Ein Schauspiel in dren Aufzügen, von Elise Müller, Schauspielerinn. Gotha, ben Ettinger. 1797. 152 Seit. 8. 10 92.
- 4. Der versöhnte Vater. Ein Schauspiel in bren Aufzügen. Aus dem Schwedischen. Rostock und Leipzig, ben Stiller. 1797. 72 Seit. 8. 4 92.
- 1. Herr Piper (wahrscheinlich eben derselbe, welcher das Publicum schon mit einigen mißrathenen Theaterstücken heime gesucht hat) wird es einmal schwer verantworten mussen, wenn er, wie in der ihm gewidmeten Zuschrift gesagt wird,

en der Entstehung dieses Machwerks irgend Schuld ift, denn es bleibt fast unter aller Kritik.

- 5. Hatre vielleicht unter einer andern Hand Interesse erreaen können; so wie aber hier der Stoff bearbeitet ist, wird er dies sicher nicht zu leisten im Stande senn. Auch ist der Dialog sehr undeutsch und holperig.
- 3. Jit eins der abentheuerlichsten Schauspiele, das Nee. in langer Zeit vorgekommen war. Da die Verf. selbst Schausspielerinn ist: sollte sie es besser verstehen, was auf der Buterne ne Interesse erwecken kann; aber davon ist nicht ein Kunken zu sinden. Die Personen, deren eine arosse Menge auftresten, kommen, sprechen und handeln sans rime et sans raison. Unch hat die Verf, welche das Stück in einer kathelissschen Gegend spielen läßt, wohl vergessen, das dort die Ehen nicht so leicht zu trennen sind.
- 4. Ist ein Stud voll schöner Situationen. Mur die Katastrophe des Schlcfals Wilhelmi's ist nicht befriedigent genug. Zwar sind einige Winke gegeben, daß er die Gnade bes Königs wieder erlangt habe; aber doch bleibt dieß, wie mehreres andere, dem Leser und Zuschauer zu ungewiß.

Esh.

## Mathematif.

Praktische Unweisung zum planimetrischen Vermessen ber Feldmarken, und wie davon die Carten (Chorten) auszuarbeiten, und zu berechnen, und die Vermeß. Register einzurichten sind, von J. L. Hogrewe, königl. Großbritan. und churfürstl. Vraunschweig. Lüneburg. Ingenier: Oberst-Lieutenant, und Correspondent. der königl. churfürstl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. Mit 12 größtentheils illuminirten Kupfertaseln. Hannover, in der Helwingschen Hosbuchhandlung. 1797. 1 Ulph. 6 Vog. gr. 8. 5 Me. 12 H.

Morin fich dieß gegenwarttge Bud von andern gleichen Inhalts, beren wir unläugbar viele haben, und fast in jeder Delle noch erhalten, besonders auszeichnet, und mas man bier vorzüglich zu suchen habe, kann folgende Heufferung des Werf. im Borbericht am beften zeigen. "Meine Ubficht," fagt er, "angehenden Geometern niflich zu werden, auf "dem geradesten Weg zu erreichen, schien es mir so naturlich "als zweckmässig, die in so vielen Buchern befindlichen Auflos nsungen der verstiedenen geometrisch : praktischen Ausgaben mau übergeben- und grabeju eine eingebildete Reldmart gu mwablen, die mehreften vortommenden Ralle dabin zu ftellen. pund nach dem Gange ihrer Bermeffung jede gu machenbe Borkehrung und Berrichtung, fo wie alle Sandgriffe, mit "ber Deutlichkeit zu zeigen und aus einander zu fegen, daß fie ohne weitere mundliche Unweifung angewandt und ausgeführt werben konnen. Und in diefer Ruckficht wurde es "unumganglich nothig, Mufter jur Musarbeitung der Char-"ten und der Bermeguegister ju geben." - Recenf., der Das gange Buch durchgelesen hat, fann mit Recht bezeugen, daß herr S. dieß alles geleistet habe, und daß besonders. auch die Mufter der Charten meisterhaft gezeichnet find, und als wahre Dufter angesehen werden konnen; obgleich das Werk badurch etwas theuer geworden ift. Der Inhalt hat acht Abtheilungen. Der erste Abschnitt handelt vom Mes Rebst praktischen Bemerkungen über fen grader Linien. die Megruthe und Megketie findet man hier alles, was man zu wissen nothig hat, um sowohl Linien aufznbacken, als auch zu vermeffen, ohne und mit vorfommenden Sinderniffen, Die soldies erschweren tonnen. Besonders zeigt hier der Berf. wie man gebirgichte Gegenben am richtigften horizontal vermeffen tonne, vermittelft eines von ihm angegebenen Inftrue mentes, woben ber verlangte Kathete, oder die borizontale Grundlinke, durch Rechnung aus der gemeffenen Hopothenuse gefunden wird, ju deffen Erleichterung Tabellen beygefügt find. Der zweyfe Abschnitt handelt vom Meffen der Wins tel. Hier wird Unleitung gegeben, die Winkel sowohl mit dem Afrolabio, besonders mit einem bier genau beschriebes nen, als auch mit der Mensul und bloß mit der Meßkette au finden. Wie allein mit der Bouffole Winkel zu meffen find, hat der Werf. nicht angeführt. Der dritte Ubschnitt handelt von der Julage der Haupt : und Bindelinien gur Bermessung einer Mark oder Dorfichaft. Der vierte von

ber fpeciellen Bermeffung, und ber fünfte von bem Auftra. gen des Gemeffenen. Diefe Abichnitte find unfehlbar bie wichtigsten; aber fur Unfanger jugleich bie fchwerften, wenn fie auch mit ben Renntniffen verfeben find, die der Berf. Lep ihnen jum Grunde fest; und fie werden viel Fleiß anguiven. ben, und die Borschriften mehr als einmal durchzustudiren Saben, wenn fie, ohne weitere mundliche Unweifung, oder sone daß fie bergleichen gefehen und felbst versucht haben, ein würkliches Geichaffte dieser Art auszuführen unternehmen wol-Much glebt Berr S. felbst (S. 104.) ihnen den Rath, nicht allein alles mit Bebacht burchzugeben, foubern auch nach alten planimetrisch vermelfenen Charten fic abnliche Ente wurfe jur Bermeffung ju machen. Allein Recenf. zweifelt, bag ihnen das viel helfen werde; denn es ift doch gang was anders, auf einer Charte, wo man alles gleich überfieht und ein Borbild hat, die vorgeichriebenen Operationen anguftele ten, als auf bem Felde, wo man bas Bange nicht überfeben tann und die Figuren gleichsam selbst erft schaffen folf. Urt des bier angegebenen Verfahrens bat unfehlbar, man erft darin genbt ift, manche Borguge; doch aber ift fie auch an manchen Orten; der vielen Pfahle megen, die man in ben Linien, um andere einzubinden, fteben laffen muß, Mec. weniaftens weiß Falle, mo gu bem norbis gen Backen faum bas Solg auf ju treiben mar, und fich bet Geometer mit durftigen Behneuftangen begnügen mußte. Der sechste Abschnitt handelt von der Ausarbeitung ber Brouillon sund reinen Charte, und ber fiebente von der Berechnung ber Charte. Hier werden vorzualich die Trapazien gebraucht. Da aber boch aller angewandten Sorgfalt un. geachtet viele Fehler einschleichen tonnen: fo lehrt der Berf. bie Berechnung durch ein Met, das einzelne Quadratruthen enthalt, und mo dren, zwen und ein Biertel Quadratruthen geschätzt werden muffen. Die Berfertigung biefes Rebes von feinen seidenen, und zwar schwarzen gaben zu den gröffern Quas braten, deren Gelte funf Ruthen halt, und rothen felbenen Saben Bu ben einzelnen Quabratruthen, lehrt der Bf. deutlich genug. Wenn Uebung bingu kommt: mag die Ausrechnung immer auf Diefe Urt genau gering geschehen tonnen, und oft mobi genauer, als fie auf die gewöhnliche Weise durch immer neue auf dem Maßstabe abgenommene Linien geschiehet. Aber ber Ben. meter muß immer ein neues Det haben, so oft er den Dag. fab bep feinen Charten ju andern genothigt ift. Und dann follte

sollte beym Gebrauch nicht das wenige Bachs, womit die Fäden aufgeklebt find, leicht nachlassen, und also oft Dache verursachen, die Käden wieder in ihre rechte Lage zu brius gen? Der achte Abschnitt zeigt endlich die Einrichtung des Vermeßregisters an einem Beppiele sehr vollständig.

Gj.

Johann Georg Schepers, hochfürstl. Hohenloh. Ingenieur = Dauptmanns und Bau . Directors, der naturforschenden Gefellschaft in Zurich corresponbirenden Mitgliedes, praftische Baufunft ofonomischer Gebäude, ober Unterricht, wie man ftebende Bebaude unterhalten, sie vor Feuersgefahr fichern, ben Feuersbrunften tofchungsanstalten treffen, bolgsparende Feuerstätte anlegen, und wie man von verschiebenen Materialien neue Bebaude aufführen fonne, für Rittergutsbefiger, Beamte, Stadtrathe, Padyter, Berwalter, Dorfvorsteher, handwerksleute und für jeden tandmann. Erster Theil. Mit 8 Rupfercaf. Leipzig, in Commission ben Gleischer, bem altern. 1797. 295 Geit. Tert und XXIV Geit. Minleis tung. 18. 1 Me.

Für welche Menschenclassen der Verf. geschrieben habe, und was er sie lehren wolle, das zeigt der weitlauftige Titel. Und gewiß es ist nicht weniger nühlich und nothig, zu lehren, wie man schadhait gewordene Sebande ausbessern und vor dem ganzlichen Umsturze schühen soll, als wie neue Sebande auspusichen Umsturze schühen soll, als wie neue Sebande auspusichen sind; da das erste oft, wenn es zu rechter Zeit geschieht, mit wenigen Kosten geschehen kann, das letzte aber immer viel Geld erfordert. Wer also nicht weiß, wie bev Fachwertswänden neue Schwellen unterzubringen sind, wie gerissene und den Linsturz drohende Gewölbe dauerhaft verstellet, gewichene Mauern gerichtet und verankert werden konnen, und worauf man überhaupt zu sehen habe, um sein Sesbade im bewohnbaren Stande zu erhalten, und durch zu rechter Zeit angebrachte tleine Reparaturen große Beschädi-

gung

gung ju verhuten, der wird hier den nothigen Unterricht fine Den. Sute Loschanstalten an einem Orte, wenn Feuer ause gebrochen ist, find so rühmlich als nühlich; aber sie sind noch Man muß auch darauf deuten, daß Feuers nicht hinlanglich. ausbruche möglichft verhindert werden. Dazu dienen von Beit Bu Belt anzustellende Fenervisitationen. Wie bendes wurtfam einzurichten und die Schornsteine und Feuerstätte anzulegen und zu verbeffern find, findet der Lernbegierige bier; aud mas zu ber so nothigen Ersparung des Holzes ben Unlegung Der Ruchenheerde und Rochofen gu' beobachten fen. ses zeigt die erffe Abtheilung. Die zwerte Abtheilung lebtt Buvorderft die verschiedenen Arten Baumaterialien, als Steine und Holz, wie auch die Verbindungsmotorialien, als Ralt, Gips, Lehm, Sand, fennen, prufen und anwenden. Dann wird gezeigt, wie der Raum ber wirthschaftlichen Giebaube, nach der Broffe der Grundfinche, für alle Bedirfriffe einge. theilt werden muffe. Im geen Capitel, wo von bem Bau Des Juwendigen eines hauses, besenders der Ruden, De. fen und Darren, die Rede ift, wird auch über die erforberlichen Urbeiten ber Tiichler, Schmiede, Schloffer te. geurtheilt. Endlich zeigt Berr G. bey einem Gebande, das von Sols gebaut mird, was gur Dauerhanftigfeit beffelben gu beobachten ift, imgleichen wie Lehm : und Coinbeldacher ju verfertigen find? Mud handelt er von den Lehmmanden zu den wirthichaftlichen Gebauden und von Erbauung der Gebaude von Lehmbacksteinen. - Allenthalben wird man nubliche Regeln und Bemerkungen finden, die den auf dem Titel genannten Personen febr ju fatten fommen werden. Recht schreibt der Berf. also am Schluffe Diefes Theils: 3ch rathe nichts anders, als was meinen Rebenmenschen Rugen bringt. Ber dieß erkennt, wird meinen Rath befolgen.

Mf.

Unterricht und praktische Unleitung zum Strassenbau. Dresden, ben Walther. 1798. 5 B. gr. 8. 6 R.

Das Werk enthält eine sehr plane und deutliche Borschrift, wie sowohl eigentliche Chaussen von Steinen, Kies, Sand, und im Nothfall auch von Holz gebauet, als auch Stadtund Landstrassen gepflastert werden mussen. Es zeigt, was gur Prusung und Vorbereitung des Terrains nothig sen, wie hindernisse zu entsernen, die besten Materialien auszumahlen, und der Sau selbst mit erforderlichem Fleisse zu treiben
sein tüchtiger Vau ausgeführt werden ist, doch der Vortheil
von den ausgewandten Rosten nur allein alsbann erreicht werden könne, wenn zugleich zur ununterbrochnen Unterhaltung
die nothige Veranstaltung getrossen, und dieß beständige
Machbessern auch würklich vorgenommen wird. Aber hieran
läst man es an manchen Orten nur gar zu sehr kehlen.

Gj.

Der Baumeister, oder compendisse Bibliothek des Wissenswürdigsten, um neue Gebäude aller Art zweckmässig anzulegen, oder alte zu erhalten und zu verbessern. Heft I und II Tert, Heft III und IV Kupf. Eisenach und Halle, ben Gebauer. 1797. 13 Bog. 8.

Ober auch mit bem blauen Umschlagstitel:

Compendiose Bibliothek der gemeinnüßigsten Kennte nisse für alle Stände. XVIII Abtheilung. Der Baumeister zc.

Bu dem weitlauftigen Werke, das alles Wiffenswurdigfte umfassen und das Nothigste aller Konntnisse unter gemissen Rubrifen vortragen foll, ift nun auch der Baumeifter erfchienen; jedoch ift in biefen benden Seften nur ber Unfang damit gemacht. Auch hier geht ein tabellarischer Plan voraus, wornach alles hieher Gehbrige, ohne die Ginleitung, in 7 Capitel geordnet worden ift. Hus dem iften Capitel, name lich ben allgemeinen Kenntnissen, Pflichten und Geschäfften des Baumeisters vor jedem Bau, ist nur ein kleiner Theil, und bann aus bem 4ten Capitel, namlich von den besondern Renntniffen, Pflichten und Geschäfften in Benugung alles beffen, mas auf groffere Sicherheit, Bequemlichfeit und langere Daner ber Gebaude Bezug hat, ift allein nur eine weitlauftige Unweisung zu holzersparenden Feuerungen ge. nommen. Das erfte, welches die eigentlichen Bauregeln 17. 21. D. 23. XXXVII. 23. 2. St. VIII deft.

und Borfdriften vortragt, ift eine Sammlung aus verfchie. denen Auctoren, die oft wortlich angezogen find, und unter welchen Penther, Blugel und Busch die vorzüglichsten Das hiezu gehörige Rupfer aber, das die Figuren meift aus dem Benther gezogen gedrangt enthalt, ift megen ber gar ju groffen Rleinheit ber Figuren fehr mittelmaffig, moge. gen die übrigen 6 Zabellen, bie alle zu ben Solzsparofen geboren, jum Theil überfluffig groffe Riguren haben. In bet Unweisung zu hölzersparenden Feuerungen giebt der ite Ab. fonitt populare Erlauterungen über Feuet, Rauch und Luft. Der 2te Abschnitt zeigt bie gewöhnliche holzverschwenderis Sche Feuerungsart in Stuben , und Bratofen, Reffeln ze. Der 3te Abschnitt giebt Belehrung über Die Gigenschaften, die eine jede holzersparende Feuerung haben soll, und nach welchen Grundfagen fie anzulegen ift. Im 4ten Abschnitt erfolgt nun Unweisung, holzetsparende Defen auf verschiedes ne Urt, sowohl in Ansehung ihres Baues und der bazu gewöhnlichen Baumaterialien, als auch nach der Groffe ber Stuben und Lagen bet Effen zu erbauen, welches mit 4 Beb. fpielen fehr deutlich erlautert wird; und ben biefen hat Rec. auch weiter nichts ju erinnern, als daß er noch ju bebenten giebt, ob auch wegen ber vielen fregen Dutchzuge und ber dunnen Mauerchen von Dachtiegeln, wodurch jene gebildet werden, alles so sicher zu machen möglich fenn wird, daß nicht bald häufige Riffe entstehen, Die nicht wieder auszubeffern find, und doch die Stube mit Rauch und Dunft belaftigen. Der ste Abschnitt lehrt endlich alte elferne Defen von mittlet Groffe in Rucksicht ihres vorigen Holzbedurfnisses zu holzer. Sparenden Defen einzurichten.

Mf.

## Geschichte

John Gillie's Geschichte von Altgriechensand, und von dessen Pflanzstädten und Eroberungen, von den frühesten Nachrichten an bis zur Theilung des Macedonischen Reiches in Usien. Mit Inbegriff der Geschichte der griechischen Literatur, Philosophie und schönen Künste. Aus dem Englischen

schen übersett. Dritter Theil. Leipzig, in der Weidmannschen Buchhandlung. 1797. 1 Ulph.
14 Bogen gr. 8. — — Bletter und letter Theil. Nebst einem Register über das ganze Werk. Ebendaselbst. 1797. 1 Ulph. 14 Bog. gr. 8. 3 Me. 8 Ne.

Soon vor gehn Jahren erschienen die benden erften Bande von der Uebersegung Dieses in seiner Urt Schabbaren hiftoris ichen Werks, und wurden von einem andern Recenfenten in ber altern 21. D. 25. (B. LXXXI, S. 612. und B. LXXX, 6. 515.) angezeigt und beurtheilt. Wir wollen bier alfo das nicht wiederholen, was damals von dem Werthe und Unwerthe bes Originals, und von ben eigenthumlichen Berbienften des Uebersebers gesagt murde, ber fich nicht blog mit ber Berdeutschung feines Schriftstellers begungte, fondern thm auch die oft allzurednerischen Auswüchse seines Bor. trages megichniet, ben erften Band mit berichtigenden Un. merfungen begleitete, und in bem zweyten die Unrichtigfele ten sogleich im Terte Stillschweigend verbefferte, und fo feiner Arboit wesentliche Vorzüge mittbellte. Der lieberfeber, ober vielmehr Bearbeiter und Verbefferer jener beyden erften Banbe war der verdienstvolle, für die Literatur gu fruh verftorbene, Haupemann von Blankenburg. Biele Jahre hindurch ward er durch mancherlen Binderniffe von bet ganglichen Bollendung feiner Arbeit abgezogen, und endlich burch ben Tob auf immer bavon getreunt. Rut Die ellf erften Bogen bes britten Theils find noch von feiner Sand, Die Bollendung bes Gans gen wurde von der Verlagshandlung einem andern, rubms lich bekannten, Gelehrten, dem Bertn Doctor und Daftor Bolegarten auf der Infel Rugen, übertragen, der aus Borliebe für biefen von ihm langft gefannten und geschätten Schriftsteller dieg Geschäfft gern übernahm. Inbeg hat ihm, wie in der Vorrede gefagt wird, weder feine Lage, noch fein Beschmack, erlaubt, in ber Manier des erftern Uebersepers fortguarbeiten; fondern er bat fich barauf befchrantt, eine fraftige, und boch treue, eine fliessende, und doch gleichwohl ben Eigenthumlichkeiten des Originals fic möglichft anschmie. genbe, Uebersehung zu liefern. Go fehr man es also mit Dank zu ertennen hat, baß Diefe Arbeit in fo gute und geschiefte (3) g 2

Schicfte Bande gerathen ift: fo mochte man boch munichen, daß ber Plan, nach welchem fle anfanglich, und besonders in dem zweyten Theile, ausgeführt wurde, auch in diesen benden letten Banden hatte konnen benbehalten merben. Denn es ift unverfennbar, daß jene erften benden Theile durch Bergleichung und Benutung ber Quellen, durch die daraus geschöpften oftern Aufflarungen und Berichtigungen, und durch manche weise und zwedmaffige Abanderungen, nicht wenig gewonnen haben. Gang bat es indes der zwente Ueberfeber an eignem Fleisse nicht fehlen laffen, sondern bie und da Unmerkungen hinzugefügt, die von Sachkenntnig und reifer Beurtheilung jeugen. Der Berdeutschung felbst aber gebührt alles Lob; fie ift nicht nur treu, und bem Charafter ber Urfdrift angemeffen, fondern auch flieffend, und im Ganzen so leicht und blubend, daß man feine Copie, sondern ein Original vor fich zu haben glaubt. Durch bas hinzugefügte Register hat übrigens bas Bert an Brauchbarteit febr gewonnen. Der britte Band fangt mit den Folgen des Un. glucks der Uthenienfer in Sicilien an, und endigt mit der Schilderung bes Zustandes von Griechenland nach der Schlacht ben Mantinea. Der vierte Schlieft das ganze Werk mit eis nem Gemalde von der Lage der Grieden nach Alexanders Zeitgiter, und bes Buftandes Der Literatur und Philosophie während beffelben.

Km.

Denkwürdigkeiten der Könige von Großbritannien aus dem Hause Braunschweig Lüneburg, von W. Belsham. Aus dem Englischen. Zwenter Band. Hannover, in der Administration der Niescherschen Buchhandlung. 1798. 1 Alph. 8. 1 Me.

Dieser Band enthält Georg II. Regierungsgeschichte bis auf die Eroberung von Cap Breten 1745. Die Uebersestung ist sehr lesbar; ob man gleich hin und wieder Spuren der Eilfertigkeit antrisse. Als englisches Product kann die Abhandlung hier nicht beurtheilt werden. Nur solgendes zeichnen wir aus, weil es Deutschland betrifft. Im weste phälie

hallschen Frieden foll die Alternative zu Ofnabruck, auf den itigen Rurfürsten von Coln und einen hannbverischen Prinn, festgesett fenn (S. 14.). Durch den hanubverischen ractat und den Subsidienvertrag mit Wolfenbuttel 17.27 ard England, wie fast immer, dem Mugen des Kurfurffen in hannover aufgeopfert. Die Million, die der Konig in Danemark dem Berzoge von Holftein: Gottorp (1730) jahlen follte, entrichtete eigentlich England, und Georg uschte die Nation dadurch, daß er das übernommene Raufs lo fur eine Subfidie ausgab. Konig Friedrich Bilbelm von reuffen hatte gang andere Eigenschaften, als fein Gobn ibm plegt (G. 182.). Maria Theresia hatte mit Bustimmung Des ndoner Hofes die Lander des Ronigs von Preuffen vorlauunter ihre Bundesgenoffen vertheilt, und dem Ronige corg Magdeburg jugedacht. Diefen Entwurf hemmte der inig von Preuffen durch fein Bundnig mit Frankreich, und Breslauer Friede von 1742 (S. 188.) brachte ihn in ergeffenbeit.

Bj.

stfriesische Geschichte, von Tileman Dothias ABiarda, Secretair der offsriesischen Landschaft. Siebenter Band. Von 1714 bis 1734. Ausrich, ben Winter, und leipzig, in Commission ben Linke. 1797. 1 Alph. 9\frac{2}{4} Bogen gr. 8. 1 Re.

ald nach dem Unsange der in diesem Bande begriffenen riode verschwindet die goldene Zeit, der die Ostfriesen selt a 13 bis 14 Jahren sich ersreuet hatten. Verschiedene dplagen, besonders die Viehseuche, die gegen 60,000 uck Hornvieh weggerafft haben soll, und sürchterliche Ueschwemmungen verbreiten unsägliches Elend, und stürzen Land in drückende Schulden, die zum Theil erst nach 70 iren getilgt werden konnten, und in gewisser Hinscht noch nicht völlig verschmerzt sind. Des durch die so genannte knachtssluth verursachten sehr beträchtlichen Verlusts erechnet richten die in der osissischen Geschichte unversichen Weihnachts und Neujahrsfluthen einen Scha-

Gg 3

- AND SA

ben an, für welchen feche Millionen Gulben oftfriefischet Währung faum als Mequivalent gelten tonnen. Der Um-'lauf der zusammengebrachten, jum Deichbau nothigen, Gelb. fummen, und der durch die Fluth berbengeführte fette Schlamin, diefer mobithatige Erzeuger reicher Erndten, retten das gand und legen den Grund ju seinem allmähligen Er. bolen. Starter als jede andere Einwohner werden, ans leicht einzusehenden Ursachen, Die Eigenthumer der Landguter, die nicht selbst Bauern find, burch die Folgen der Ueberftromungen gedruckt. Bu den aus Raturereigniffen ent fprungenen Uebeln, deren Berhutung menschliche Rrafte überflieg, gesellen fich bald politische lebel, freylich von Denfchen geschaffen; aber fast eben so unvermeidlich wie jene, weil in jeder einigermoffen gahlreichen und gebildeten Societat nicht alle Glieder, besonders nicht alle machthabende Glieder in gleichem Grade einsichtig, moralischgut, und ihren Leiden Schaften ununterwurfig find und feyn tonnen. Innere Untu ben, denjenigen abnlich, die ehedem die Glückseligtete des Landes grubten, brechen von neuem aus, werden allgemeis ner, beftiger, und dauernder als jemals, segen die Cabinete der groffesten europäischen Machte in Bewegung, erzeugen einen formlichen Burgerfrieg, in welchem es zu blutigen Auf tritten fomint, und fturgen das Land in vollige Unarchie und Schreckliche Verwirrung. Der Fürst entzwepet fich mit den Standen, diefe entzwenen fich unter einander, und das fo oft bewahrte: Quidquid delirant reges, (man substituire: Fürft, Minifter, Landstand, Communberr 20.; wie die Bewalthaber heissen, ift gleichgultig) plettuntur Achivi, wird anwendbar in vollem Masse. Was gar häufig das Gluck einzelner Kamilien sowohl, als ganzer Stagten untergrub schlechtes Bausbalten, Rechtbaberey, Anmassungen, Stols - erscheint auch hier als Hauptquelle des Berberbens. Die faiserliche, auf Kursachsen und Braunschweig. Wolfen buttel erkannte, Untersuchungs . Executions : und Manutes nenzeommiffion foll dem Glende abhelfen, arbeitet bis ins achte Jahr fleiffig, koftet bas Land einige Connen Goldes, und richtet nichts aus. "Die guruck gebliebenen taiferl. Commissionfacten ber Braunschweigischen Commissatien ente halten 30 General 2 und 144 Specialvolumina," sagt ber Werfasser. Dort gelassen, wie man hieraus schliessen konnte, find diese Acten nicht. Der Braunschweigische Legationsse. retair wurmb nahm fie ja mit nach Wolfenbuttel; fie mur-

den aber, auf wiederholtes Unsuchen, bem Fürsten Rarl Ed. gard, gegen seinen Revers, auf eine bestimmte, nachher verlangerte, Zeit im Julius 1739 überlaffen. Wie es getom. men fen, daß fie bis jest, über so Jahre nach dem Ablaufe ber julest verstatteten Frift, in Offriesland geblieben find, barüber findet man hier teinen Aufschluß. - In diesen unselis gen Sandeln figurirt, als einer ber vornehmsten Urheber derfelben; der bekannte Cangler Brenneisen, ein Dann, der feinem herrn mit unwandelbarer Treue ergeben mar, thatig im hoben Grade, aber Brausetopf; ber durch feine Sige, Strenge, Rachgier, burch Stolz und Starrfinn alles verdarb. Er hat fich durch die von ihm gutentheils angezettelten Difhelligkeiten wenigstens eben fo unfterblich gemacht, als durch seine "Oftsriesische Historie und Landesverfassung," mit welcher er gang jur unrechten Beit bervortrat; ein Bert, dessen Inhalt zwar dem Titel nicht völlig entspricht, das jes boch alle Achtung verbient und dem oftfriesischen Geschäffts. manne unentbehrlich bleibt. - Der Ronig von Preuffen, Welder reichsconstitutionsmassia auf Officiesland expectivirt war, erhalt die eventuale Belehnungenrfunde auf diefes Land. Bey einer Bufammentunft des Ronige mit dem Raifer und der Raiserinn im Sommer des Jahrs 1732 "machte die Raiferinn ihm (bem Ronige) eine Ueberraschung mit einem goldenen Rauchtobackstaften, worin unter dem Toback die eventuelle Belehnungsurfunde über Oftfriesland auf dem Boben lag," fagt gan; naiv ein von herrn 23. citirter befann, ter. Schriftsteller. Der Konin nimmt nunmehr Titel und Wappen von Offfriesland an; hiewider protestirt der Fürst fenerlich, und sein Rachfolger hat diesen Protest wiederholt; Widerspruche, die nichts als Reprotestationen erzeugen, übrie gens aber gang würkungslos bleiben. Micht die preufische Expectang felbft wird vom Fürften angegriffen, fondern er fulfet in seiner Protestation darauf, daß ben dem Abgange des oftfriesischen Mannestammes die weibliche Linie zur Succese Con gelangen tonne; eine von Brenneisen aufe Tapet ges brachte grundlofe Behauptung. - Der Offfriefische Erbe pring Rarl Edgard vermablt fid. Seit langer ale hundert. Jahren mar ber Fall nicht eingetreten, daß der prasumtive Machfolger ben Lebzeiten des Regenten ware verheprathet worden. Der Fürst bringt den Standen dieg in Erinnerung, um eine gute Benbulfe von ihnen zu erhalten. Die Stande bewilligen 20,000 Riblr. zum Geschenke; burch eine elende (S) a

Ceremonielelapperen wird felbst dieß freundschaftliche Inter. meggo beyden Theilen gemiffermaffen verleidet. - Das theologische Gegant, was mit zu den Begebenheiten Dieses Zeitraums gehort, ift glucklicherweise unbedeutend. - Die oben gedachten Bafferfluthen hatten unter andern auch die Folge, daß nicht mehr so viele, wie sonft, auf Atademien gehen konnten; daher Mangel an Candidaten und Predigern. Der Emder Cotus wird hiedurch zu bem Emichluffe bewogen, auch unftudirte Danner unter gewilfen Einschränkungen zum Predigtainte zu guloffen. "Freylich, fant ber Werf., ift die von dem Cotus gefaßte Resolution nach den damaligen Um's ftanden, und ba man fo oft aus der Doth eine Tugend mas den muß, wohl nicht zu tabeln; bag man aber noch lange nachher und selbst zu umsern Tagen Lafen zu dem Predigtamt-in reformirten Gemeinen zugelassen bat, bleibt immer anstoffig. Mit Progigersohnen und Schulmeistern lagt fic nun freplich wohl durch die Kinger feben; aber Backer, Botte der und Goldaten, die wir alle in Manteln und Rragen ge-Kannt haben, sollten doch billig von den Canzeln bleiben." Der brave Prediger, Christian Wilhelm Schneider zu Ciens, verdient eine ehrenvolle Erwähnung. Ihm ift die Preichtung des Waifenhauses zu danken, welches das Stadt. then Esens nicht wenig verschönert, groffen Bortheil gewährt hat und eine nach verfungtem Mafftabe gemachte treue Copie bes berühmten Salleschen Walsenhauses ist. - Der Kurft Georg Albrecht ftirbt am 12ten Junius 1734; ein Dann, belfen unrühmliche Seiten von den lobenswurdigen überwogen werben, der gleichwohl — was der Berf. nicht gerade ju fagt, was aber aus ben von ihm aufgeführten Thatfachen erhellt - ben allen feinen guten Gigenschaften feinesweges als Mufter eines Regenten aufgestellt werden kann; obs gleich der frühzeitige Gelehrte, Georg Ludewig Bergog, in ihm bas . Bild eines vollkommnen Regenten" gefunden ju haben wahnte. Wenn Berr B. ibn einen guten Surften nenur: so beißt das wohl nur so viel, daß er ein gut gefinn. ter und in manchen Fallen aut banbelnder, mit der fürftlie chen Wirde decorleter, Mensch war; mehr beweist anch das jum Unterstüßen biefes Prabicats Bengebrachte nicht. zwischen einem guten Menschen und einem guten Rurften ift der Unterschied nicht gering. Bie fonnte der ein guter Burft, im eigentlichen Gline bes Borts, fenn, der fo viel auffet Landes umber reifte, fo viel jagte, fo viel Zeit auf theolos - keologische Grübeleiten verwandre, und so wenig Musse zu Regirungsgeschäfften übrig behielt, wie Georg Albrecht? Teine Wittwe, die Culmbachsche Prinzessinn Sophia Karoina, hat ihn 30 Jahre überlebt. Sie war seine andere Senahlinn; die erste, eine Nassauische Prinzessinn, war 1723 estorben. — Dieß ist ein Abris der Hauptmaterien, welche in vorliegendem Bande aussührlich, doch meistens ohnermüdende Weitschweisigseit, abgehandelt sind. Die Verse D. 10—12, 120, 121, das Formular S. 277, und noch inige Stellen von der Art würden wir sir baare Lückenbüsser erklären, wenn wir nicht bedächten, daß sie vielleicht ein erklären, wenn wir nicht bedächten, daß sie vielleicht ein nahme Entschuldigung verdiente. Ueberhaupt genommen sit dieser Dand eben des Benfalls werth, den seine ältern Brüder gesunden haben.

Di.

1 A 1 TO L

3. S. S. Rennebaums, weil. Conrectors am Höfer Gymnasium und Hospitalpfarrers zu Hof, kurzes tabellarisches lehrbuch der Zeitrechnung und Geschichte, vom Ansange der Welt die auf die Zerstörung Jerusalems, nebst einer Tabelle über die neuere Geschichte dis auf gegenwärtige Zeit. Neu herausgegeben von J. Th. B. Helstrecht, Nector am Höfer Gymnasium (am Gymnasium zu Hos). Hos, bey Grau. 1797. 22½ Bog. 4.

1 Me. 4 Me.

Pluf die lehrreiche Linleitung, in welcher das zur richtigen Zeitbestimmung Ersorderliche vorgetragen ist, solgen, auser der allgemeinen Uebersicht der Haupt. und Zwischeneposchen und der Haupt. und Zwischenperioden, zwölf steistig gesarbeltete lynchronistische Taseln der Geschichte nach den vornehmsten Aeren. Die erste derselben enthält die Hauptsepochen; die zwente die Hauptperioden nebst ihrer Dauer; die dritte die Zwischenepochen; die vierte die Zwischenperioden; die schicken Geschichte in Berbindung mit der romischen ten der judischen Geschichte in Verbindung mit der romischen

bis auf bas Jahr 72 der driftlichen Zeitrechnung; Die fechfte bestimmt das mahre Geburtsiahr Christi nach Detauschen und Bengelichen Grundichen, und hat eine abgefurzte Stammtafel ber Berobianer, mit ben nothiaften chronologi. Schen Unmerkungen, jum Unbange; ble fiebente Tabelle ente balt die gemeinschaftliche Zeitlinie bet vier berühmten Chro. nologen: Scaliger, Petav, Ufber und Bengel, von ber Schöpfung bis zur Geburt Christi Ae. Dion. nach ben chronologischen Angaben der Bibel und dem Ranon des Ptolemaus; die achte liefert Petav's Zeitlinie besonders; die neun. te ben Ranon bes Otolemaus bis Antonin ben Krommen im M. Chrifti 137; in der gebuten find die Olympiaden mit den übrigen wichtigften Meren in Berbindung gebracht; Die eilfte enthalt die Zeitbestimmung ber vornehmften Begebenheiten und Perfonen von der fogenannten Sundfluth an bis gu und mit Eprus, nach Krantisch : Gatteretschen Grundfagen; in der zwolften, vom Berausgeber hinzugefügten, Tabelle ift in funf Sauptverioden die Geschichte, von der Geburt Chrifli an bis in das Sahr 1797, fortgeführt, fo daß im Betreff der speciellen Geschlichte der minder groffen Staaten nur eine Spalte bengefest ift, welche bie erften Grundlinien der Bran-Bon grundlicher Renntnig benburgichen Wefchichte entbalt. und reifer Beurtheilung zeugenbe, hie und ba boch moblieine Lieblingsidee verrathende, historisch : dronologische Un. merkungen zu diesen Zeittafeln (ble 12te ausgenommen) machen ben Beschluß. Wir hielten es fur Pflicht, unsern Lesern das Besentlichste des Inhalts darzulegen, weil, wie es scheint, das Buch nicht so allgemein bekannt ift, wie es Es gebort murtlich, wenn man auch nicht au fenn verbient. aberall dem Berf. beuftimmen wird, ju den brauchbarften in feiner Urt, und'ift fo eingerichtet, bag es nicht nur ftubis renden Junglingen, sondern felbst folden Belehrten, die feit vielen Jahren fich mit biftorifden Biffenschaften beschäfftigen, viel Muben gewähren fann. Die Vorzüge der gegenwärtte gen Ausgabe find, laut der Borrede, diefe: Dan hat bas, was überfluffig schien, weggelassen, Die tabellarische Ueber. ficht der Geschichte bis auf die neueste Beit fortgefest, die Schreibart bie und ba verbeffert, und dem Gangen mehr Einbeit und typographische Schönheit gegeben. Daß dieß alles, warflich geleiftet fen, glauben wir dem Berausgeber aufs Bort; ba wir nicht Gelegenheit hatten, eine Bergleichung mit ber vorigen Coition angustellen. In Unsehung der tabol. fari.

larischen Fortsetzung der Geschichte ist, wie schon erwähnt worden ist, das Versprochene erfüllt. Warum ist immer User und Schlötzer gedruckt, statt; Usber und Schlötzer? "Das ist doch wahre Mikrologie!" wird mancher sagen. Immerhin; aber in historischen Sachen soll man durchgeschends, auch in der Rechtschreibung eigenthümlicher Namen, genan und richtig versahren. Usber zu schreiben, veranloßte den Vers. und den Herausgeber vermuthlich das sateinische Usserius; aber auch das ist unrichtig, es muß Usherus beissen. Uebrigens zeigen die zwölste Tabelle und die selens. werthe Vorrede Herrn H. als braven Historiker, und bevrechtigen zu dem Wunsche, von ihm mehrere Ausarbeitungen, und besonders die detaillirte Korrsetzung des Kennebaumschen Werts, zu welcher er einige Hossnung giebt, zu erhalten.

Pf.

### Diplomatif.

Historisch - diplomatische Beschreibung der Nürnbergischen Kloster - Siegel, als Versuch eines Bentrags zur deutschen Sphragistik. Mit zwen Küpfertaseln. Herausgegeben von Johann Carl
Siegmund Kieshaber, Substitut der benden
4. Klosterämter, St. Clara und Pillenreuth, des
4. Pegnesischen Blumenordens und der Gesellsschaft zur Besörderung vaterländischer Industrie
Mitglied. Nürnberg, ben Zeh. 1797. 9 Bog.
4. 12 M.

Diese Gelegenheiteschrift, die der Herr Verf. dem Herrn Prosessor Will ben seinem funfzigiahrigen Magisterjubilaum widmete, beschreibt die Siegel der Rlöster in und um Nurnsberg, deren er habhaft werden konnte, und liesert Abbildungen von zwölsen derselben. Die Rlöster sind solgende: S. Egidien der schottischen Benedictiner, der Augustinereremisten, der Franciscaner, der Augustinernonnen zu Engelthal, der Dominicaner, Collegii leprosarum dominarum S. Io-hannis, der Frauenbrüder oder Carmeliter, der Busserins

- medi-

nen ober mindern Schwestern S. Claren, bes Ronnenpredigerordens ju S. Catharina, der Augustinerinnen Maria Scheidung ju Pillenreuth, der Ciftercienserinnen des Simmelsthrons zu Grundlach, ber Carthaufer zu Marienzelle, ber Frauen S. Brigittenordens ju Gnabenberg, Rrauenfloftere ju Marienberg. Ungehangt find brep Urfun. ben mit Erlauterungen, von welchen eine ein 1299 beutsch verfagtes Teftament der Burggrafinn Belena von Murnberg ift. In einer Ginleitung ift von Rlofterfiegeln überhaupt ge-Gollte Diefe Ungeige dem Berrn Berf. ju Gefichte tommen : fo find vielleicht folgende Bemerkungen ibm angenehm, die fich auf die Ginleitung beziehen. Daß Biloniffe ber Stifter in ein Klofterfiegel gefest find, ift ein fo feltener Kall, daß er faum angeführt werden darf. Dur die Meb. te, welche vom Papfte bas Niecht ber Inful erhalten baben, erscheinen im Siegel infulirt. Man hatte ftets baurenbe Ubteffegel, in welchen ber Raum fur des Abte Damen mit Blev gefüllt, und nach jeder Abtswahl neu ausgegoffen und ausgestochen wurde. Die Conventssiegel haben bis in die erfte Salfte des drenzehnten Jahrhunderts gewöhnlich nur Bruftbild oder haupt bes Schusheiligen. Tafeln oder vieredichte Scheine binter ben Sauptern lebendiger Personen, und Wappen im XI. Jahrhundert werben wohl nie auf Giegeln gefunden werden. Zeichnungen mit einer Mitra bicormi, auffer über Wappen, find allemal verbachtig, fo wie aberhaupt die meiften Siegelzeichnungen unrichtig ju fenn pflegen. Ein Convent muß drey Siegel haben : ein Capitels. fiegel, ein Expeditionestegel und ein Miffivenstegel, und gewohnlich hat ein Abt, jumal wenn er bobe Berichtsbarteit und einen betrachtlichen Lebnhof befest, noch mehrere. Es giebt viele Mungen, vorzüglich unter den Bracteaten, Die Bierlicher als die besten gleichzeitigen Giegel gearbeitet find. Huch vor dem achten Sahrhunderte find Urtunden, und vorauglich Traditionsnotuln ohne Giegel ausgefertigt worden, und es wird ichwerlich erwiesen werden, daß, auffer Monarden und Pralaten, andere Personen vor dem Schluse des zehnten Sahrhunderts haben flegeln tonnen.

Dh.

Gelehr=

-13000

## Gelehrtengeschichte.

Register zu M. E. Christianl's Geschichte ber Hera zogthümer Schleswig und Holstein. Mit einer Nachricht von dem Leben und den Schriften ihz res Verfassers, herausgegeben von V. A. Heinze, Prosessor der Philosophie zu Kiel. Ebendasselbst, gedruckt ben Mohr. 1797. XLIV. 12 und felbst, gedruckt ben Mohr. 1797. XLIV. 12 und 225 S. gr. 8. Mit Christiani's von Lahde saus ber gestochenem Vildnisse. 1 M. 6 R.

Thristiani's leider unvollendete Geschichte besagter Derogthumer gehort unter die fleisig ausgearbeiteten, gut gedriebenen; und wem auch nicht eigentlich um's Bolffeinis de, sondern um Culturgeschichte unsers gesammten Baterandes, und die politischen Sandel feiner nordlichen Salfte, ju thun ift, dem wird der Bentrag des wackern Mannes ederzeit dankenswerth bleiben. Desto unangenehmer mar es, Die den altern Zeitraum in vier nicht schwachen Banden umfaffende Abtheilung immer noch ohne Register zu feben. Mangel, dem durch vorliegenden Rachtrag nunmehr febr befriedigend abgeholfen wird. Go weit namlich Recenf. feit ein paar Monaten fich deffen zu bedienen Anlag hatte, fand folder ihn bundig, in Angabe der Stellen ficher, und mit Sachkenntniß abgefaßt. Wer also in Geschichtskunde kein Unfanger mehr ift, sondern blog neugierig, mas ein so belesener Historifer wie C. zur Aufflarung dieses oder jenes noch streitigen, aber jeden Deutschen noch angehenden, Puncts, oft umftandlich genug, oft im Borbengeben nur beytrug, wird die Mabe nicht bereuen, vorliegendes Register durchblattert ju haben; benn mober Zelt und Geduld, ein folches Bert, wie die ermahnten 4 Bande felbst, mohl gar ein zweytes Mal ju durchwandern?

Auch dasur, das der Herausgeber so nothiger Inhalts anzeige ihr noch die Lebens und Arbeitsgeschichte des emsigen Schriftstellers bepfügte, hat Erster auf Dank Unspruch zu machen. Wem kann und darf es gleichgültig scheinen, das Andenken verdienter Manner, auch ausserhalb der eignen sie schon empsehlenden Schriften, geehrt und sortgepflanzt zu sehen?

feben? Zwar hatte ber aute C. aufferhalb ber Baterfabt menig Erfahrungen sammlen konnen, und, mit Ausnahme feiner Jugendstudien in Jena, bloß zwen Reifen in ber Folge nach. Kopenhagen gemacht, auch bas benachbarte Samburg nur drenmal etwa besucht; besto exemplarischer und anhaltender blieb der Fleif deffelben ju Biel, als wo er manches Sabr hindurch sieben Bortesungen des Tages hielt, andern afabemischen Geschäfften nie fich entzog, und, wenn fur dafige Univerfitat es irgend mas beilfames zu betreiben gab, fich überall unverdroffen finden ließ. Dehr als einen Beleg hierzu fiefert sein Blograph; und von der Beharrlichkeit des Mannes may die fleine Rotig jeugen, daß er ben größten Theil fei. nes Lebens über, hielt anders Besuch odet Berufsgeschäfft ibn nicht ab, von fruh funf Uhr ohne Paufe bis ein Uhr Dite tags am Schreibtifche figen, und, nach ein paar Stunden Erholung, eben dieser Arbeitsamkelt von neuem sich überlas. fen fonnte. Der beste Muffding über bas feche Blatter fule. lende Berzelchniß seiner Schriften !

Er war am 23ten April 1731 gu Riel geboten, mo feine Aeltern eine Upothete befaffen, und die mutterlichen Großvater icon Professuren befleidet hatten. Raum 14 Jahr alt verlor er den Bater, der inden soviel boch hinterlassen gu haben icheint, daß' det Gobn feine Jugenoftudien ohne auffe. res Bindernik fortseken konnte. Der Lebensbeschreiber erflart über blesen Umstand sich nirgend; gleichgultig ist es aber boch auch nicht, ob ein junger Mensch sogleich Schwierig. teiten ju bekampfen antrifft, oder dem Bint der Dufen ohne Mahrungsforge folgen darf. Es fey damit wie es will; fein Fleiß mar so ungemein, bag im 17ten Johre — Damals galt man ungleich schwerer für bagu reif - ichon bie Ufabe. mie feiner Bateritabt von ihm benuft ward, und drey Jahr fpatet auch die Jenaische. Theologie blieb lange Zeit für ibn Sauptstudium; eben fo emfig jeboch ftrebte fein wigbegie. tiger Beift auch nach andern Reuntniffen; und einen Beweis. bavon gab et, nach taum feche monatlichem Besuch ber Afabemie, durch Bertheidigung einer Differtation, Die vaterlanbische Alterthumer zum Gegenstand hatte; so wenig auch das mals fich vermuthen ließ, daß ihn dergleichen einst gang be-Schäfftigen wurde. Dach feiner Buhausefunft betrat er mehr als einmal die Canzel, und nicht ohne Benfall; bennoch entwickelte sein Talent für's akademische Lehramt sich immer mehr,

mehr, wozu er durch Privatunterficht lunger Leute fich vor Bereiten', und eben dadurch feinen Beruf auf Die Probe ftel. len konnte. Der Verluch fiel so ermunternd aus, daß er nunmehr auch um die Vorrechte des öffentlichen Lehrers sich bewand, und alle die Stufen durchgieng, wogegen fo manche poreilige Stimme, jest laut zu werben anfangt. Prophet im Vaterlande gilt, will der Blograph auf feinen Areund zwar nicht anwendbar wissen. Letter indes fieng doch fo flein an, und mard, des von Buborern ibm gefchentten Benfalls ungeachtet, viele Jahre lang nur fo fchwach bobern Drts unterftust, daß im Jahr 1770 erft feine Befoldung bis zu 500 Thalern heranstieg; die kurz vor seinem Tode jes doch sich endlich auf 1100 Thaler schweren Geldes belief. wenn Rec. anders den Text recht verstanden hat. jung geheprathet hatte, seine Nachkommenschaft bald zahle reich, und Alles theurer geworden war: nahmen seine Bes durfniffe in gleichem Berhaltniffe gu; ein febr naturlicher Ums Rand, den Rec, hut defhalb im Borbevgeben berührt, weil Der fonft wohlthatige, Dem Beis nie frohnende, Dann ant Ende boch fur ju fdwere Unftrengung buffen, und feche Sabr etwa vor feinem Tobe mit ber unnothigen Sppochonbergrille fich plagen thufte, wohl gar noch Mangel zu leiden, und feine Glaubiget unbefriedigt zu seben! Bon nun an ichwant auch feine bisher unerschutterte Rraft, die im Jahr 89 durch Sichtzufalle noch mehr ju leiben anfieng, bis am iften Gept. 1793 Fleber und Schlagfluß ihn jedes irdischeit Rummers entledigten. Der Dachrubin, ein ehrlicher, religiofer, Dienft. fertiger Mann, mufterhafter Sausvater und thatiges Mits alied ber gelehrten Welt ununterbrochen gemefen ju febn, ermartete feiner am Grabe, und wird in den Unnalen bafiger Universitat, fo wie im Unbenfen deutscher Siftorifer feinen Mamen lange noch ehren. Dag ber Biograph auch Schwiegersohn des Berewigten war, scheint auf die Unparteylichkeit bes Erften geringen Ginfluß gehabt ju haben, und Recenf. fließ auf wenig oder nichts, was hieruber Berbacht einfiofe fen fonnte.

Schon oben ist der zwölf Selten langen Liste seiner gelehrten Erzeugnisse gedacht worden. Nicht weniger als 123 Nummern enthält solche, wovon ein dem Leser genugthuender Bericht in unserm noch engetn Raume auf keine Beise sich erstatten läßt. Da C. erst späterhin sich ganz der Ge-

schichtskunde wiemete: so finden fich in der langen Reihe fetner fruhern Schriften auch manches Programm, manche Dife fertation und Fenerrede, die in das Gebiet ber Theologie und Philosophie, der anmuthigen Biffenschaften, der Mathemas tit fogar einschlagen; wie er in jungern Sahren benn auch Aber bergleichen Geaenstande Borlesungen hielt, Die fleifig befucht worden. Selbft als Dichter trat er auf; unter ans bern in seinen Liedern für danische Seeleure; worüber Rec., weil er fie niemals gesehen bat, auch nicht urtheilen Unstreitig ist die Solffeinische Geschichte sein porgualiciftes Were; und um besto mehr zu bedauern, daß eine Debenarbeit, wie Berichtigung und Fortsetzung der bod nur für Salbwiffer tauglichen Universalhistorie des Frangofen Millot, die Hauptursache gewesen ist, warum solches une Burtlich ein fleiner Flecken auf dem fonft vollendet blieb. so tabelfreven Gemalde feines Lebens! und das um fo mehr, Da auch die Landesreglerung ihn ju Beendigung ber ungleich wichtigern Urbeit ermunterte, Die gehelmen Urchive fur ibn offen ftanden, und ein Gefchent von hundert Ducaten jeden neuen Band follte belohnen belfen.

Die im Jahr 1773 abgedruckte Geschichte der Glaus bensreinigung in Deutschland enthalt im maffigen Umfange febr viel Lehrreiches über ben fo merkwurdigen Zeitpunct; und Rec. muß gefteben, erft burch diefes Product' fur die Abrigen Arbeiten bes gelehrten Mannes aufmerksom geworden ju fenn. Ueber mehr als eine feiner groffern und tleinera Schriften theilt die rein und bundig geschriebne Biographie fo gute Ausfunft mit, bag Rec., fogern er über Manches fein eignes Urtheil magen mochte, bennoch nichts Befferes thun fann, als hierüber auf folche zu verweisen. Das eingle ge fen ihm noch zu fagen erlaubt: fdwerlich werde man auch den fleinffen Auffat ous C. Feder gu Gefichte befommen, ohne kenntniffreicher ihn aus der Sand ju legen; eine mehr als hinreichende Entschädigung für die etwanigen Mangel det Sorm, als ble ben vielschreibenden Gelehrten unmöglich uberall in gleichem Berthe fich erhalten fann. Sehr gern giebt Recenf. bem Biographen ju, fein vaterlicher Freund habe, fruh jur Unftrengung gewöhnt, es endlich bis dahin gebracht, bie Früchte des Dachdenkens und Gedachtniffes mit fo wenig Fehlern aufs Papier zu werfen, daß fie keiner weitern Ub. fchrift bedürfend fogielch unter ber Preffe fcmigen fonnten.

Ben dem Allen sollte man mit Lobpressungen solch eines stromahnlichen Ergusses doch wurflich etwas behutsamer werden!
Wie vieles muß da mit unterlausen, nemo quod tollere wellet! Sind schweres Gewicht, vollgerütteltes Maß nicht noch empsehlenswürdiger? und sollte jeder Schriftsteller, dem es wie billig um das es dei zu thun ist, seine Feder, nicht eben so sest tlemmen, seiner Worte nicht eben so gewiß sepn, wie der Musaget seiner Wehre? — Daß der so steississe E, ausser andern kritischen Blattern, denen er einen Theil seiner Zeit widmete, auch um unste Bibl. sich verdient gemacht, wird manchem Leser noch aus der Beurtheilung ersnnerlich sepn, die im XI. Bande der neuern Abtheilung, S. 154, u. s. steht, und deswegen ungeendiget blieb, weil während der Arbeit selbst ihen durch den Tod die Feder aus der Hand gewunden wurde. Mors ultima linea rerum.

N.

# Klassische, griech. und lat. Phisologie, nebst - den dahin gehörigen Alterthümern.

Car. Dav. Flgenii, Philos. et LL. 00. Prof in acad. Ien. P. O. Opuscula varia philologica. Erford., ap. Hennings. 1797. Tom. 1. 331 Seiten. Tom. II. P. I. 116 Seiten. gr. 8.

Die Sammlung besteht zwar aus Abhandlungen, die bereits einzeln gedruckt waren, die aber ihres innern Gehalts wegen durch eine Sammlung der Vergessenheit entrissen zu werden verdienten, und überdieß hier durch mehr oder weniger bes deutende Zusähe an Werth gewonnen haben. Alle Aussähe des Verf. zeichnen sich durch eine ausgebreitete Gelehrsamkeit und Belesenheit, die aber im Gesolge eines Ueberstusses von Worten und Citaten oft lästig wird, so wie durch einen glückslichen kritischen und historischen Scharssun aus, der indeß auch bisweilen an Spissindigkeit gränzt. Des Verf. literäseische Erstgeburt, Leonidae Tarentini epigramma In Venerem Anadyomenen, poöseos eins specimen hat strepsta. D. Lich

Ild bas Geprage bes jugendlichen Alters an fich, bas fic in Beweisen vom literarischen Reichthum und von lieppig-Feit vorzüglich gefällt; aber man sab auch schon bier, was Tich ben reifern Jahren und gereifter Urtheilstraft von dies fem guten Ropf erwarten lieffe. In der Ginleltung über Die Runftvorstellungen ber Unadpomene wird behauptet, auffer Der Benus Unadhomene des Apelles habe fein uns befonnter Runftler diefe Borftellung gewählt. Die Benus des Pracite. les gebore nicht hieber; benn, fagt ber Berfaffer G. 14, non potest esse Anadyomene, quum nuda quidem, laeva tamen naturam tegens compareat. Dun seben wir aber doch nicht, was in bem bier angeführten Umstand liegen follte, bas fie von der Gattung ber Unadyomene ausschloffe-Die wenn nun die aus dem Meere berauffteigende Gottin feften Boden betreten bat, warum foll fie fich nicht aus Scham mit der Sand bedecken? Dag aber unter ber Unas dyomene nicht bloß eine Benus verstanden wird, wie sie im Begriff ift aus dem Meere hervozusteigen; sondern auch eine, die schon gang berausgetreten ift, zeigt der Berf. felbft, und Philostratus im 67sten Briefe bestätigt es, indem er fagt: Die Maler ftellen die aus dem Meere heraussteigende Benus (την ανασχούσαν έκ της θαλάττης) jo vor, daß se ihre Fuffe jeige. Bon der Dediceifchen Benus hatte der Berf. in der neuen Musgabe bie finnreiche Erflarung Boffens in ben mptholog. Briefen Bb. 2 Br. 28. nachholen follen, bag es gine Benus fen, Die eben von einer Seereife guruckfomme! Der zwente Huffat: Chorus graecorum tragicus qualis fuerit, et quare usus eius hodie revocari nequeat, enthalt Schatbare Bemerkungen über das gesammte Schauspielwesen ber Griechen. Nachgewiesen hatten in Diefer neuen Ausgabe einige Abhandlungen in den Nachträgen zum Sulzer und Beerens Bemerkungen über die dramatische Kunft des Aeschylus in ber Biblioth. Der alten Lit. St. 8. D. .. werden follen. Eine der wortreichsten Ubhandlungen, die wir mobil etwas verkurzt wunschten, ist die dritte: Nestore felicissimo senis exemplo Homerum non magis delectare quam prodesse. Desto schatbarer ift die antiquarische Untersuchung: Eigeσιώνη Homeri et alia pocleos mendicorum graecorum specimina cum nonnullis nostri temporis carminibus ex hoc genere comparata. Die fogenannte Eirestone war ein Bolks oder Rinbertied auf Camos, welches bie Knaben beym Almosensammlen am Feste bes Apollo sangen. Wie

man wohl barauf gekommen, diesen Gassenhauer bem Somer benzulegen? Bielleicht auf Veranlassung von V. 3. That euch auf, ihr Thuren, denn Plutus geht ein ic. Dun erinnerte man fich an ben blinden Plutus beym Aristophanes, der in die Saufer eingebt. Welcher Sanger konnte fich nun wohl mit jenem Gott vergleichen? Maturlich, dache te man, der blinde Borde homerus! Der mabre Ciun jener Stelle ift aber wohl der: wo ein Armer in ein haus geht, ber bringt Gegen mit, ober mer einem Urmen bie Ehure offe net und ihm wohl thut, in beffen Saus tommt Gluck und Und dieg scheint uns auch der Ginn einer gang abne lichen Stelle in dem Kolophonschen Bettellied bev Ilgen G. 170. μι (enn: 🕉 παι, θύραν άγηλινε. πλουτος ήμουσε. Der Plutus bat meine Bitren um Ulmofen gebort; er wird euch vergetten, was ihr an mir thut. Ob die Grammatiker Grund hatten, das Lied Girefione ju nennen, wiffen wir nicht, Es kommt wenigstens nichts darin vor, was auf die Keperlichkeit einiger Kefte, worin Delzweige mit Wolle umwunden herumgetragen wurden, Bezug haben follte. Rach 23. it. tonnte man fast versucht werben ju glauben, es fep ein Fruhlingelied und ben der Untunft der Schwalben gefuns gen, also ben einem solchen Feste, wie die yedidowa in Rhos dus waren. S. das naive Schwalbenlied ben Ilgen S. 164 ff. Frentich fame biefe Jahreszeit nicht damit überein, was in bem dem Berodot bengelegten Leben des homerus fieht, die. fer Barde habe fich einen Winter in Samos aufgehalten, und das Lied an den Kalenden gefungen; aber wie wenig kann man auf eine folde Cage bauen? In ber Ilgenichen 2lus. gabe der homerischen Symnen ift die Girefione auch aufgenommen; aber in den Unmerkungen ift nur das Mothwenbigfte für Rritif bengebracht und megen bes meitern auf diefe Abhandl. verwiesen worden. Scharffinnig ift auch die fole gende Ubhandl, de imbre lapideo et solis ac lunae mora inter pugnam Ifraëlitarum sub Iosuae auspiciis cum Amorraeis. Der Steinregen mar unftreitig ein heftiges Sagele Die Erzählung vom Stillftand ber Sonne und des Mondes ift vermuthlich aus einem Dichter entlehnt. Sie ist bier trefflich entwickelt worden. Dur so viel daraus. Die groffe Menge von Thaten biefes Tages machte Die Streiten. den nach vollendeter Blutarbeit vielleicht felbft irre, ob fie bas alles an einem Toge tonnten gerban haben. Sie glaubten, es muffe der Lag auf eine übernaturliche Art verlängert, ber Lauf

Lauf von Sonne und Mond gehemmt worden fenn. Der Berf., welcher gur Erlauterung unter andern 31. 18, 339 ff. anführt', wurde, wenn er die Somerifde Erzählung jenes fo thatenreichen Tages von 31. 11 - 18. genauer verglichen batte, noch mehr Berührungspuncte gefunden haben. auch 31. 17, 366 ff. Der lette Huffat diefes Bandes ift die Krone dieser Sammlung: Hermelianactis, elegiarum scriptoris celeberrimi, fragmentum ab Athenaeo 1. 13. p. 597. servatum, emendatius editum et animadversionibus illustratum. Wie viel hat der um diese Glegie so verbiente Rubnfenius noch ju verbeffern übrig gelaffen, und wie glucklich hat der Wetf. einen Theil diefer verdorbenen Stellen wiederhergestellt! Schade, daß er Beinrichs Obff. in auctores vereres nicht ben ber neuen Umarbeitung benute te, in welchen bem Bermesianar ein ganges Capitel gewidmet ift. Mur ein paar Bemerfungen über Diefen Commentat. Der Berfaffer findet in der Elegie des hermeffanar, fo mie auch Rubufen und Seinrich, Spuren von Schers, woven wir gang und gar nichts erblicken. Wenn der Dichter Die herrschende Sage, die Ungaben ber altern Dichter, verläßt, und &. B. gegen bas eigne Zeugniß des Bestodus diefen Canger aus Liebe fein Baterland verlaffen lagt: fo treibt er telnen Ochers, fondern er folgt dem Genius jener gelehrten Dich. ter, Die überall die unbekanntesten und feltenften Sagen vorgieben, um ihrer Gitelkeit durch Musstellung groffer Gelehr. samfeit Opfer zu bringen, oder er hebt auch unter den ver-Schiedengrtigen Sagen Diejenigen heraus, welche seinem bermaligen Zwecke entsprechen. Bas viele Muthmaffungen und Berbesferungen des Berf. anbetrifft: so haben wir ihnen schon das ihnen gebührende Lob ertheilt. Die Wahl murde uns schwer werden, wenn wir einzelne Benfpiele ausheben soll-Mur die Bemertung, die fich auch bey des Berf. Com. mentar zu den homerischen Symnen aufdringt, konnen wir nicht übergeben, daß der Berf. zu frengebig fenn mochte, alle ben ihm über jede einer Berbefferung bedürftige Stelle ent. standne Einfälle sehr vollständig und mit allen Grunden und Belegen mitzutheilen, felbst da, wo er alle feine vorigen Bermuthungen verwirft, und eine Berbefferung benbringt, die feine übrigen verdunkelt oder unnug macht. Bir durfen nur auf ein Benfpiel eines folden Reichthums von Confecturen ben 2. 62 f. G. 303 - 9. verweifen, ben welcher Stelle ubri. gens Jacobsens Berbesserung in Exercitatt, in lerigt. Gr. T. I.

T. I. p. 43. unerwähnt geblieben ist. Die glückliche Versbesserung in V. 92. S. 323. Exacishos sur Exemornos hat auch Heinrich schon. Sie wird in der Ilgenschen Sammslung noch einmal S. 151. Unm. vorgetragen, und mit densselben Stellen unterstüßt. Hier hätte sie sollen weggestrischen werden.

Der erste Theil dieses zwenten Bandes enthält die vorstrefflichen Animadversiones historicae et criticae in Ciceronis orationem pro Archia poëta, die auch in den neuesen Bearbeitungen dieser Nede von Döring und noch mehr von Schelle nach Verdienst gerühmt und benuht worden. Auch zu dieser historisch, kritischen Abhandl. sind wichtige Zusätze gekommen. Der folgende Theil der Ilgenschen Sammlung soll noch ungedruckte Versuche enthalten; eine angenehme Hossenung für die Freunde der Philologie.

AI.

Ueber die Geschichte der Uebersetzungen der alten classischen Schriftsteller im Allgemeinen, nebst der Probe des Versuchs einer neuen vollständigen Uebersetzungsliteratur, von Johann Fr. Degen, Director, Professor und Inspector (der Schule) zu Neustadt an der Aisch. Erlangen, 1794. 401 Seiten. 8.

Versuch einer vollständigen Literatur der deutschen Uebersehungen der Römey, von Johann Fr. Desgen. Erste Abtheilung. A—J. Altenburg, ben Richter. 1794. XXX und 274 Seiten.—
Zwente Abtheilung. R—W. Ebendas. 1797.
XII und 665 Seiten. 8. 2 Me. 8 H.

Uteratur der deutschen Uebersetzungen der Griechen, von Johann Fr. Degen. Erster Band. U.— K. Ebendas. 1797. XXIV und 456 Seiten. 8.

Die erste ber angezeigten Schriften ist ursprünglich als Schulprogramm erschienen, und hernach, mit einem veranberten Titelblatt und mit Weglaffung ber Ginlabungsformel und ber Schulanzeige, in bas groffere Publicum getommen. Die diente als Ginleitung und als Unfundigung einer unternommenen Literaturgeschichte Der deutschen Uebersetzungen als ter clafficher Schriftsteller ber Grieden und Lateiner, welche in den folgenden Werken murklich ausgeführt und bis auf die andere Salfte von ben Brieden geliefert worden ift. Jest ift fie dem Werke selbst als Vorrede vorgesest worden. Derfelben zeigt ber Berf., von welcher Seite bie vaterlandis fche Ueberfetungsgeidichte ber griedischen und lateinischen clafe fischen Schriftsteller lehrreich und wichtig sen, und verzeichnet jugleich die Berte, worin zu einer folden Geschichte fur die vier cultivirtesten Mationen, Staliener, Franzosen, Englan-ber und Deutsche, welche als Uebersetzer ber alten Originals werke gewetteifert haben, die Motigen gesammler worden Dur fur die englischen Hebersegungen war der Werf. Damals, da er ichrieb, noch nicht im Stande, ein abnliches Bert anzugeben; nunmehr hat herr Confifterfalrath Brug. gemann, in seinem View of the English Editions, Translations and Illustrations of the ancient Greek and Latin Authors, (Stettin, 1797. 8.) biefe Lucke auszufüllen versucht. Bur deutschen Literaturgeschichte der Uebersetungen alter Schriftsteller hatten ihm die Bentrage jur frit. Bift. ber beut. ichen Sprache, Die kritischen Bersuche zur Aufnahme der deut. fchen Sprache, Die Schriften der Altborfischen beutschen Gefellschaft; Berr Beck in der Altdorfischen Bibliothet, insonberheit Berr Schummel und Schlüter in eigenen befannten Buchern, auch Berr Grillo in der Cangler, und Meignerschen Quartalschrift zc. gut vorgearbeitet; woneben Panzers Unnalen alterer deutschen Literatur und abnliche Berte gebrandt worden find. herr Panger bat die Bogen des Berf. noch befondere durchgefeben, ergangt und berichtigt. hat herr D. aus eigenene Unichauen neu jugefest und beur. theilt; und ba er bie neuen Artifel durch Sternchen bemerkt hat: so leuchtet es in die Alugen, wie zahlreich die Bentrage find, welche herr D. ju biefer Gattung von Literatur gelie. fert hat. Durch ben Fleiß des Berf. bat die Literatur Deut. Scher Uebersetzungen alter classischer Schriftfteller Diejenige Bollftanbigteit erlangt, welche nothig scheinen tonnte, um ous ihrer Ueberficht gewiffe Resultate mit Buverlaffigfeit gu gieben. ben. Denn eine totale Bollftandigfelt biefer Literatur ird nur der Unfundige fordern, welcher die Beschaffenheit eser Art von Literatursammlungen gar nicht kennt. Dache m der Berf. alle Quellen und Bulfsmittel, die vorhanden aren, zu seiner Sammlung benuft hat: so muß es dem ücklichen Zufalle und ber Aufmerksamkeit anderer Literatos. n überlassen werben, nach und nach durch einzelne Bena åge und Zusätze das Mangelnde, besonders der altesten Ues ersetzungen, zu erganzen. Der Rec. lebt an einem Orte, o es ihm möglich war, eine beträchtliche Sammlung erster drucke und darunter vieler deutscher liebersetzungen alter affischer Schriftsteller zu übersehen. Mus einer flüchtigen Bergleichung hat er fich überzeugt, daß ber Aufmerksamteit es Verf. nicht leicht etwas entgangen ift. Benspiele neues er Uebersetzungen, deren Anzeige er meint, daß sie ihm in em Werke des herrn D. nicht vorgefonimen, find der ges Melte Prometheus von M. Thele, Hestodus von Hartmank nd Bachler, Einiges von Clodius, Lucretius von Meineche, Joratius Oben, funf Bucher, von Joh. Fr. Roos. oie leicht ist es nunniehr durch des Verf. Bemühung gework ien, dergleichen mangelnde Motizen, die ihm nicht zum Borg vurfe gemacht werden dürfen, nachzutragen !

Ueber ben Dugen biefer Art von Literatur erfauben wir ins noch einige befondere Betrachtungen. herr Degen hat n der Vorrede sethst den Sah aufgestellt: "eine vollständige und fritische liebersetzungsgeschichte kann zugleich ein wichtse jer Bentrag zur Eulturgeschichte eines Bolks werden; auf bieser Seits ift meines Wissens jener Gegenstand bisher noch nicht betrachtet worden." Wir mochten bestenungeachtet behaupten, daß es ungewiß und truglich fen, allgemeine Schinffe aus den Uebersehungen auf die Cultur eines Bolks zumachen, Micht immer waren diesenigen, welche es unternahmen, die alten claffischen Schriftsteller zu überfeten, sotche Manner, die dazu Beruf hatten. Wie unficher ist es also, wenn man von einer schlechten Uebersehung auf den Geschmack des Zeits alters schliessen will! Wer mag aus der Mengo elender Uebersetzungen, womit unser Zeltalter überschwemmt ist, ein Urtheil über den Charafter des Zestalters fallen, und biefen die Sunden einzelner lieberfeger zurechnen? Roch mehr: die Alten sind sicher mehr im Originat, als in der Ueberses gung, gelefen worden; man kann also den Geift des Zeitale ters, 55 4

ters, wie fern er burch die Alten gebildet worden ift, nur einseitig und unvollkommen aus den Uebersestungen erkennen. Benn diese Bemerkungen die möglichfte Behutsamkeit in der Unwendung der Uebersetzungsgeschichte auf Geschichte der Cultur anrathen: fo icheint es nothig ju feyn, diejenigen Arten von Reunmiffen ausdrucklich anzuzeigen und zu bestimmen, für deren Geschichte aus den llebersetzungen Data erwartet werden sollen. Wir denken uns folgende: 1) In Berbindung mit ber Geschichte der Ausgaben ber Originalien fann die Uebersetungsgeschichte ben Geift des Zeitalters in fofern zu erkennen helfen, daß man fieht, ob es an den Alten Geschmack fand, und welche Schriftsteller am häufigsten gefesen und bearbeitet worden find. 2) Die Uebersetungen der Alten und ihr häufiger Bebrauch konnen auch einen verdorbenen Gefcmack verrathen, wenn die schlechtesten Uebersetungen, wie der Fall häufig war, Beyfall fanden, und überhaupt zu einer bequemern Studirmethode in gewiffen Zeitaltern gemigbraucht wurden, in welchen man fich lieber mit nothgurftigen Uebersetzungen behalf, als die Originale selbst studirte. 3). Inson-Derheit konnen Uebersegungen, fofern fie gur Absicht haben, den Sinn des Originals auszudrücken, und gewissermassen ein fortlaufender Commentar zu seyn, nicht nur selbst als ein Theil des Apparats jur Auslegung der Alten angesehen werben, sondern Dienen auch, Die Interpretationsgeschichte zu etlautern. Es werden einzelne aufgeführt, die recht absichttich für Lehrer gemacht worden find, die entweder nicht bas Bermegen besigen, sich den erforderlichen Upparat gur Auslegung anzuschaffen, oder die Zeit nicht haben, mit gehöriger Sorgfalt auf den Ausdruck zu denken. Quid und unter den Griechen Sippotrates mogen Benspiele senn, ben welchen Berr D. felbft auf die Fortschritte der Ausleguna aufmertfam gemacht hat. Endlich muffen wir 4) die deutsche Sprache noch erwähnen, deren Geschichte aus den Uebersetzungen der Alten treffliche Data erhalten kann, wenn man die mancher. len Bersuche verfolgt, die man gemache hat, in ben Geift ber Alten zu bringen, den Sinn, den Dachdiuck, die Coon. beit, die Rurge einer gebildeten Sprache in einer nech ungebildeten oder minter gebildeten Sprache zu erreichen. tein Zweifel, das die deutsche Sprache, hauptfächlich durch Die Bersuche in Uebersetzungen der Alten, bereichert und immer mehr ausgebildet worden ift. Daben laffen fich noch überdieß eigene Bemerkungen jur Theorie der Ueberfegungs.

unst machen. Aber freplich lagt fich leicht einseben, daß, jenn Uebersetungen der Alten so angewandt werden und ju olden Resultaten führen sollen, Litera ur derfelben allein nicht ureiche. Alledann muß vielmehr ein eigenes Studium aus en Uebersetungen gemacht werben, fo daß man fie einzeln nit bem Driginale vergleicht und nach den angezeigten Ruckden in besondere Betrachtung gieht. Bey vielen wird fichs aum ber Dube lohnen, fo viele Zeit darauf zu verwenden. Man kann nun fragen, mas oder wie viel ber Berf. zu jenen Ibfichten geleistet habe? Es tann ihm bas Berbienft nicht bgesprochen werden, daß er die Unwendung der Uebersebunen jur Culturgeschichte, wie er fie felbit nennt, obgleich nicht eleiftet, doch gar fehr erleichtert habe. Die Bauptfache ift literatur, oder genaue Unzeige der liebersetzungen, worin et ie möglichfte Bollftandigfeit bewiesen bat. Die überfesten Schriftsteller find in alphabetischer Ordnung aufgeführt; bie lebersehungen aber folgen dronologisch, erst ganzer Werke, ann einzelner Stude, auch folder, Die zerftreut in andern Sammlungen feben. Der Literaturnotig ift haufig Rritik ingefügt; bod ift diese nur allgemein, theils aus eigener Berfleichung, theils aus fremder Beurtheilung erborgt, woben ich ber Berf. auf Journale und andere Bucher beruft, jum Theil auch Ercerpte ber Journale mittheilt.

236

2. Iul. Caesaris de bello Gallico et civili, nec non aliorum de bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi commentarii. Ad exemplar Oudendorpii recudendos curavit, indicem hist et geogr. adiecit et vitam Caesaris a Suetonio conscriptam praemisit Jo. Christian. Frid. Wetzel. Warschau, ben Biste. 1797. VIII und 583 & 8.

Der Titel lehrt zur Inuge, was man hier zu suchen hot. Als Handausgabe für Schüler entspricht sie vollkommen ihrer Absicht durch einen saubern, correcten Druck. Der Oudensorpsche Text ist nur an wenigen Stellen, und zwar theils n der Orthographie, theils in den Lesarten selbst, geandert. Hh 5

- Couch

Vom erstern giebt die Vorrede, vom lettern ein angehängstes Verzeichniß: Loci, in quidus haec editio ab Ouden-dorpii textu discedit, Rechenschaft. Aus einem, wir wissen nicht welchem, Versehen ist ein doppeltes Verzeichnis dieser Abweichungen angehängt; das zwepte aber ist nicht so vollskändig, als das erstere. Ein geographisch historischer Inder ist am Ende aus den Oudendorpschen und Clarkschen mit Verbesserungen angehängt worden. Die Vorrede redet noch von einer Charte des alten Galliens, die aus der Oudendorpschen Ausgabe nach dem vom Her. verbesserten Texte beygesügt worden; aber wir vermissen diese in unserm Erempslar. Wir wünschen, daß der geschickte Her. fortsahre, so nützliche und correcte Handausgaben von Classifern, wie diese, und vor ein paar Jahren von Cicero's Briesen ad diversos, zu besorgen.

Al.

### Pferdewissenschaft.

Dictionnaire für Pferbeliebhaber, Pferbehanbler, Bereiter, Cur- und hufschmiede, ober vollstandiges Handwörterbuch ber sämmtlichen Roßkunde, welches über alles, was das Pserd, dessen Erzeugung, Erziehung, Behandlung, Abrichtung und Benugung, wie auch die Ritterschaft, Reitschule, Curschmiederen, ganzliche Rogarznenkunde und Roganacomie, und alle darin eigene Ausdrücke betrifft, Belehrung und vollständige Erläuterung giebt, und in allen Krankheiten die bewährtesten Hulfsmittel anzeigt. Erster Theil, gang neu, burch Bephulfe ber neuesten besten deutschen, englischen und französischen Schriftsteller bearbeitet von Karl Friederich Buschendorff, Privatgelehrten in Leipzig. Leipzig, ben Baumgartner. 1797. 8. 3 MR.

Der Rugen eines vollkommenen Werks biefer 21rt ift eben wenig zu verkennen, als die Schwierigkeit, es zu liefern. blevon ist der Verfasser eben so überzeugt, wie Recensent. rfterer fagt in der Vorrede, daß er, nach dem Daffe feier Renntniffe und Biffenschaften, und nach dem Privatver. altniffe zwischen Schriftsteller und Verleger, redlich und mit llem Fleisse gethan habe, was er habe thun tonnen; verfibert auch, daß, wenn dies Buch bald eine neue Auflage ereben folle, er alle Gorge tragen werde, das Bergeffene einuschalten, das Meuentdeckte aufgunehinen; und das Berbef. erliche zu verbeffern. Bum Grunde dieses Werks liegt der Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, cavallerie et marhallerie, par la Fosse, nouvelle edition revue et corrizée. Dies Werk bloß überseben zu lassen, war anfänglich de Absicht bes Verlegers; der Herausgeber fand aber ben ver Uebersetung bald, daß es, um fur Deutschland brauchbaer zu werden, neu bearbeitet, berichtigt, vervollständigt, ind mit dem noch Sehlenden vermehrt werben mußte. Er uchte dies durch eigene Renntniffe und Erfahrungen, burch en Rath sachkundiger Personen, und durch Werke, welche son der Pferdewissenschaft handeln, zu erzwecken, und liefert hiemit den iften Theil von A bis D, und den zten Theil bis Ende I. Es ware zu viel verlangt, daß ben der ersten Ausgabe eines Werts, von so ausserft grossem Umfange, nichts vergessen, allemal über jedes Wort alles, und doch nichts Unerhebliches oder Entbehrliches gesagt, furz ein vollkommnes Ganges dargestellt sen; da fo verschiedene Facher hier zusams mentreffen, worin der Dictionnaire raisonné ebenfalls nicht alles leiftet. Das bisher Gelieferte ift immer fehr brauchbar, und das Folgende kann es noch mehr und vollkommner werden, wenn der Berf. in manchen Sachern fich geschickte Ditarbeiter schafft, und manche neuere Werke der Pferdemiffen-Schaft zu Rathe gieht. Unter ben in der Borrede angezeigten benußten Budbern vernift Rec. folgende, die er jum Ges brauch fur die Zukunst empfiehlt: Sartmanns Pferdeund Maulthlerzucht; Wolssein über wilde und halbwilde Bestüte; Sünersdorfs Anleitung zu der natürlichsten und leichteften Urt, Pferde abzurichten; La science et l'art de l'équitation par du Paty de Clam; Pratique de l'équitation von demselben; Wolsteins' sammtliche Berke über Rrankheiten der Pferde; Ploucquets Shuptmangel der Pferde; Behambs Roßtauscherrecht; der Roßtauscher von Schwarz.

Bas in den bisher herausgekommenen Theilen über Unatomie, Krantheiten, Rennzelden und Beilung derfelben portommt, ift gut und ziemlich vollkommen; in andern Sa. dern ift es von minderer Gite. Oft ift manches nicht deute lich genug, mandjes unrichtig, bin und wieber ift auch mandes Bort vergeffen. Folgende Bemerkungen, die teineswegs Tabelsucht, sondern den Bunfch ber Bervollkommnung des Werks jum Grunde haben, mogen das Urtheil begrunden. Abrichtung der Pferde. - Der Dictionnaire fagt : "felbige legen beum Laufen an der Linie aus Bosheit fich nieder, ftellen fich, ju schlafen oder todt ju fenn." - Dieg ift aus irgend einem alten Autor abgeschrieben; ben gesunden Pferden ift dieß nie der Fall in dem Grade. Ausarbeitung aller Theile des Pferdes. — Ist unvollkommen und bunkel. — Ausfallen im Galop — ist nach des Bers. Beschreibung Changiren. - Eigentlich und richtiger bedeutet es, wenn ein Pierd wider Willen des Reiters aus dem Galop in den Trab fällt. — Ausfallen der Jahne des Pferdes vor Alter. - Rach dem Berf. sollen mit dem soften und siften Jahre alle Bahne ausgefallen fenn. bat woch einen Bengit von 30 Jahren, der alle Babne bat. - Ausfüllen ber tiefen Augengruben. Das Mittel batte Der Berfaffer Reizenffeinen nicht nachfchreiben follen; es ift für jeden Kenner ladjerlich. - Musschmiedung des Bufeis fens. - Dieg beift nach bem Dictionnafre: "Er weiß nicht einmal ein Sufeifen gehörig zu ichmieben, ju bearbeiten, ju vollenden." Sier ift entweder ein Druckfehler; oder der Dictionnaire maibt Diefen, jedem Schmidt und Renner berfrandlichen, Ausbruck unverständlich, und erflart ihn gang unrecht. Musschmiedung des hufeisens beißt, bas Gifen auf Dem Umbofe geborig aus sund jufammen arbeiten, fo daß feine porose Stellen im Gifen bleiben, weil es sonft leicht bricht; es heißt, das Huseisen so ausarbeiten, daß, es allenthalben eine gleiche Flache ohne Bugel, und die ihm bestimmte Dice und Breite, hat. - Meufferliche gehler find, nach dem Dictionnaire, die Rehler an einem Pferde, welche bloß feie ne aufferliche Geftalt und Bewegung betreffen, und auf folgende Urt angegeben werden: ungestalter Ropf, Ohren, Rie. Beym Pferdehandel werden aber unter dem Hus. cfen , 20. bruct,

uct, aufferliche Fehler, alle diejenigen Dangel und Ges echen verstanden, welche aufferlich am Pferde fichtbar find, s: lahm, Hind, Berwundungen, Schiebel, Gallen, Spat, 2c. — Ausspringen — helft nach dem Diction-Ist falled aire in Galop fegen, ein Pferd galopiren laffen. nd ungebrauchlich; ein Pferd in Galop feten heißt: an. ringen, das Pferd im Galop anspringen lassen, weil der salop eigentlich aus lauter auf einander folgenden Sprungen steht. — Austraben lassen — nach bem Dictionnalre, n Pferd so lange traben laffen, bis es beffen felbst genug it. Im gemeinen Leben heißt: austraben laffen, ein Pferd a gestreckten und so ftarten Trab geben laffen, ale es fann. Is Runftausdruck beym Bureiten heißt: ein Pferd austra. in, die Glieder deffetben entbinden, freger, biegfamer mas en, felbigem mehrere Beweglichteit geben. Dieg bewurtt an am besten durch den Erab, weil die Blieder des Pfer. s daben in einer lebhaften Bewegung find. Nach Beschafs nheit des Gebäudes und der naturlichen Unlage des Pfers ordnet der denkende und richtig fühlende Reiter den Grad m Trabe, welcher jur Erreichung feines Endzwecks ben jem Pferde angemessen ift. Auswartswerfen. — Der Die ionnaire fagt hieben: "Man halt es fur eine Schonheit, enn das Pferd die Borderfuffe, indem es fie hebt, um fie rt zu fegen, auswarts wirft, fo daß die Bewegung derfeln nicht nach dem folgenden hinterfuffe zugeht, fondern daß feitwarts abgeht; man lebrt die Pferde diefen Gang durch igelegte Linien, die man ben jedem Tritt, den es thut, nach ner Seitenrichtung anzieht." Sier erklart der Berfaffer was fur eine Schonheit, was einer ber größten gehler ben bem Pferde ist; von allen Pferden, ben welchen nicht Sins r = und Vorderfuffe im Gange fich in einer graden Linie fols n, sagt man, sie werfen aus; im Roßtauscher Ausdeuck: gehen frangofisch. Diese Pferde find jedem Renner verhilich, und er wird fie nicht taufen; selbst ben einer Res onte werden sie nicht angenommen, weil sie schwach find id ihr Gang nicht von der Stelle schafft. Solche Pferde ilten durch bie feitwarts gehende Bewegung fich felbst zu nge auf, ermuden felbst zu bald, und beschädigen im Gliede n der Cavallerie auch ihre Mebenpferde durch das Seitwarts. erfen der Vordersuffe. Der Grund des Auswartswerfens gt im Rnochenbau des Pferdes, und ift daber nicht zu verffern; besonders in ber Stellung des Queerbeins oder fleinen Schenkelknochens. Ift der obere Theil beffelben (welder fich mit dem Schulterblatt durch ein Gelenk verbindet) ju weit von der Bruft und den Rippen antfernt; fo tommt der untere Theil (welcher fich benm Ellbogen mit dem Regelober Armenochen durch ein Gelenk verbindet) zu nahe an bie Rippen; dann fteht das Pferd mit den Zehen auswarts, und wirft im Beben aus, so wie im Begentheil es einwarts fieht, und fich freift oder freicht. Daß man diefen fehlerhaften Bang fogar die Pferde lebre durch angelegte Linien an den Worderfuffen, weiche man ben jedem Tritte feitwarts giebe. ift aus einem dergleichen alten Autoren ausgeschrieben, welde Dinge enthalten, die gegen Bernunft und Erfahrung find. Welcher vernünftige, Reiter wird ein Pferd fehlerhafte Sange lehren? Much kann die Runft feinem Pferde diefen Sang beybringen, wenn die Ratur es nicht feblerhaft genug dazu gebauet hat. - Answeichung der Schulter. -Was hier über dadurch entstebende Lahnung gesagt wird. ift fehr gut, fo wie auch die angegebene Beilmethode und bie angegebenen Mittel burchaus nicht zu verwerfen find. Auss weiden — beißt, nach dem Dictionnaire, Die Gingemeibe aus einem todten Pierde nehmen. Diefer Ausdruck ist zwar ben der Jago vom Wildbret gebrauchlich; aber nicht ben Pfer-Bebobeln - bedeutet, nach dem Dictionnaire, wenn Die ersten harten, roben Bewegungen eines Pferdes durch Uebung im Trabe fanft, geschmeidig und biegsom gemacht find. Ift ein gang ungewöhnlicher, ben Pferden nirgends gebranche licher, Ausbruck. Man sagt wohl: ein Pferd ausarbeiten, aus dem Roben arbeiten, und verfteht eben baffelbe darunter; aber doch wird bavon nie ber Ausdruck gebraucht: ein Pferd behobeln. Beschlag. — Alles aussührlich und gut. Betrug der Roftfauscher. — Biel Wahres, bis auf das Beigen ber Abzeichen und bas Unmalen der Pferde. Haar der Pferde hat eine Fettigkeit an fich, welche durch feine, auch noch so, scharse, Lauge abzuwaschen oder gang wege Bubringen ift; baber murten gewöhnliche Beigmittel menig darauf. Durch Reuer und die in ihrer Burtung abnlichen Mehmittel fann man wohl weisse Ubzeichen hervorbringen; fie werden aber felten gleich, und bleiben immer febr tennts lich; noch weniger geht das Anmalen, ohne auch dem Unwiffenbsten fenntlich zu feyn.

Dressirung der Jagdpferde. Gut; nur ist der Grundsat falsch, daß das Pserd immer im Galop rechts bleiben soll. lle Sagt = und Campagnepferde, welche viel und lange im Gap laufen follen, muffen abwechseln, und sowohl links als rechts ilopkren; denn bleiben fie immer auf einem Fuffe: fo wern fie weit fruher stelf und mude. - Birschtrankheit. gut. Bobe des Pferdes. - Bieben murbe bie darification ber verschiedenen Daffe, wonach man die Sobe es Pferdes bestimmt, febr nutlich gewesen fenn. In einem ande bestimmt man die Sohe der Pfetde nach Rug und Boln, in einem andern nach Sanden, im dritten nach Quareren. Das Berhaltniß Dieser verschiedenen Daffe gegen eine nder ware ben Pierbemaß nachzuholen. Sober Wider. Der Dictionnaire fagt: Pferbe mit hohen Bierriften feben ungefällig aus; und werden fie jum Reiten ebraucht: so geben sie wider ben Mann. Hier ist im Die tionnaire ein unverzeihlicher Fehler begangen worden. jober Widerrift ist sa schon, als nutlich, und ein Hauptres wifit, besonders ben einem Reitpferde und Bescheler, so wie in niedriger Widerrift ein Fehler ift wegen bes Ginfluffes, Den r auf ben Sang und die Saltung der Pferde aufe Bintertheil Hatte der Verf. Bourgelat, Savemann, das Lehrs jud Der Pferdekenntnig u. a. m. nachgeschlagen ; so murden vergleichen Unrichtigfeiten von ihm nicht niedergeschrieben morben fenn; denn bier ift NB. die Rede von einem hoben Biberrift; aber nicht von einem ju hoben Widerroft, welches etwas ganz andere ift. Alles, was unter Suf vorkommt, ift gut und ausführlich. Rec. wunscht theilnehmend, daß die Fortsetung dieses nutlichen Werks immer vollkommner werde.

Wilhelm Taplins Stallmeister, oder neuere Roßarznenkunde, nebst einem Unhang über die Hundeseuche. Erster Theil. Aus dem Englischen. Leipzig, ben Fleischer dem jungern. gr. 8. 1 ML.

In vorangehenden Bemerkungen wird über die gemachten Eutdeckungen in der Arzneykunde, während unserer Zeit, über die verbesserte Heilmethode, und über den glücklichen Einfluß, welchen diese auf die Roßarznen: und Beilkunde gehabt hat, viel Wahres und Zweckmussiges gesagt; eben so über die Kuteterung der Pserde; nur ist der Verf. zu frengebig mit dem Heu. Er will, daß jedes Pserd auf 24 Stunden 14 Psund Heu.

Beu bekommen; und weiterbin, wo er das wochentliche Futter eines Pferdes zur Jago auf 80 Pfund Hafer und 112 Pfund Beu bestimmt, wurde das Pferd gar 16 Pfund Heu auf 24 Stunden erhalten; dieß ist für Wagenpferde zu viel, und sur Jagdpferde wurde die Halfte schon zu viel senn.

Allen aus der Weide kommenden Pferden, rath ber 21f. Aber zu laffen, dann zu purgiren, wozu er 4 verschiedene Recepte gelinder und ftarfer vorschreibt, aus Alloe, Rhabarber, Salappe, Relfenaniesol, welches mit Purgirfreugdornfyrap ju Pillen gemacht werden foll; drep folche Purgangen foll das Pjerd von 6 zu 6 Lagen haben. Diefer Dethode tann Rec. nicht benftimmen, da er feinen hinreichenden Grund finbet, jedes aus der Beide fommende gefunde Dierd einer folden Prafervation oder Reinigungscur zu unterwerfen. Beffer ift bas, was der Berf. ale Borubung bes Pferdes jur Jago durch allmählich ffarfere Bewegung fagt; dann fommt er auf feine Curmethode, Die, wie er rubmt, von Beneration ju Generation verfeinert fey, das alte Spftem verdrangt und einen Grad bon Umbildung und Bervollfommnung erhalten habe durch Entdeckungen, welche von ben gelehrte. ffen Mannern in allen Welttheilen gemacht worden find. ein non plus ultra fann Recenf. jedoch die Beilmethode bes Beren Caplins nicht anerkennen; im Begentheil ift er über. zeugt, daß unfere guten deutschen Thierarate nichts neues in biefem Buche finden werden, und in manchen Stucken icon etwas weiter vorgerückt find, als diefer englische Rogarit, welder eine ju groffe Borliebe fur Abertaffen und Durgfren bat, welches er fast ben allen Rrantbeiten anwendet. porgeschlagenen Mittel jur Beilung des Blutspates und ber Ballen werbeil mohl nicht bas leiften, was er bavon verfpricht. Hebrigens ift viel Gutes und Brauchbares in dem Buche; auf dirurgische Rogarznevfunde lagt er fich nicht ein, sondern fagt felbit, baß bas fein Bach nicht fey.

Ab.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Sieben und drenßigsten Bandes Zweytes Stud.

Udtes heft.

Intelligenzblatt, No. 24. 1798.

## klassische, griech. und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

- in regia Duisburgensi Rhenana Academia Prof. public. ord., Apparatus ad Herodotum intelligendum et interpretandum. Vol. I. Chronologia et Crisis Herodotea. Lemgoviae, in officina libraria Meyeriana. 1795. 432 ©. 8.
- Vol. II. Apparatus criticus ad constituendam lectionis Herodoteae integritatem. Ibid. 1797. 1074 Seiten.
- Vol. III. Apparatus criticus ad constituendam lectionis Herodoteae integritatem. Ibid. 1798. 4 RR. 12 H.

Es giebt ben Bearbeitung der alten Schriftsteller, wenn man aben auf den Gebrauch für Gelehrte hauptsächlich Rücksicht immt, eine doppelte Art des verdienstvollen Versahrens. Die eine, — daß man eine vollständige Sammlung alles desen giebt, was bisher von den Gesehrten für Kritik, und grammatische, historische und philosophische Interpretation eines \$1,21.D.23.1888VII.23. a. St. VIIIs Zest. Ji als

alten Schriftstellers geleiftet worden; wie soldes unter anbern vom Beren Bect in feiner groffern Husgabe bes Enripibes, und, in Ructsicht auf die Rritif, auch in ber 2lusgabe. des Pindar geschehen ift. Die zweyte, - daß man den Schriftiteller nach eigener Manier durch Gulfe eigener Bele. senheit und Gelehrsamkeit, eigenen Scharffinne, eigener Die pinationegabe und Sachtenutnig behandelt, und daben que bem gangen bereits vorhandenen Vorrath des von Undern Beleisteten das Beste, Brauchbarste und Zweckmassigste mit reifem Nachdenken und Urtheil benutt. Diefes Berfahren ift freplich das mubsamere und schwerere, das mit gutem Erfolg nur von einem Beteranen in der Philologie gewählt mer-Dennoch aber ift auch die erfte Urt ber Beraus. gabe alter Schriftsteller nicht für eine bloffe geiehrte Taglobnerarbeit zu achten; mit welchem Namen fie jest fo Mancher beschimpft. Denn, nicht zu gebenfen, daß badurch dem unbemittelten und von groffen Bibliotheten entfernt lebenden Phitologen ber koftspielige Untauf von einer oft ansehnlichen Unjabl gelehrter Beife, welche haufig jur genauern Interpre. tation eines einzigen Schriftstellers erforderlich find, erfrart werbe, und folglich eine folche Arbeit ichon von Diefer Gei. te verdienstlich sen: so giebt es ben einer solchen Unterneh. mung auch noch Verdienste anderer Art, welche nicht bloß durch Mugen und Sande erworben werden. Ein folder Sammler muß namlich das von mehreren Auslegern Gefage te, nur einmal und zwar mit den Worten beffen geben, der es am flavften, treffendften, furzeften und in dem beften Latein darstellte, damit keine Schreveliana, keine editio in ulum Delphini, u. s. w. cum notis variorum ans Licht trece; er muß auch Krititen und Interpretationen, die fich in den fos genannten libris criticis und andern philologischen Schriften über feinen Mutor gerftreut befinden, mit genauer Dadweifung der Schriften jusammenstellen, und wenigstens bin und wieder eine eigene Bemerkung, ein eigenes mohlgeprufres Ur. theil hinzusehen; er niuß den ganzen apparatus auf die licht. vollste und bequemite Urt anordnen; er muß genau verfaßte und vollständige Bort und Sachregister benfugen; er muß endlich nicht nur felbft ben Musarbeitung des apparatus überall die angflichfte Accurateffe und Pinctlichteit beobachten, fondern auch über den Druck mit der ftrengften Sorgfalt ma. den, wenn andere der 3med der Entbehrlichkeit mehreret jur Erlauterung seines Autors erforderlicher Werte erreicht

430

erben foll. - Berr Borbeck wurde fich wohl verdient geacht baben, menn fein apparatus ad Herodorum intelliendum et interpretandum allen jenen Erforderniffen Beige leistete; aber leider! wurden wir es mit dem Globen. l der armen Philologen nicht wohl meinen, wenn wir dieß haupten wollten. Zwar tonnen and mellen wir über Zweck id Umfang des gangen Unternehmens woch nicht entscheidend theilen, da keine Vorrede vor irgend einem der bereits ergienenen dren Theile denjelben kenntlich macht, und da alle en Theile noch nichts weiter, als die chronologia Herodoa sammt dem canon chronologicus. Larcherianus auctus : emendatus, und den apparatus criticus ad constituenam lectionis Herodoteae integritatem ju ben vier ersten Sächern des Herodotus enthalten; indessen läßt fich nach un. rer Einsicht aus dem Borhandenen doch icon begreifen, daß e Anlage unrichtig gemacht sen. Dag der Krodotichen hronologie ein besonderer Band gewidmet, und fie nicht bey en einzelnen Capiteln und erzählten Begebenheiten mit geommen und dadurch zerstückelt sen, ift eber zu loben, als zu ideln: aber es sen nun, daß Berr Borbect es bloß auf den paratus criticus angelegt habe, oper daß er nach Beendis ung desselben auch noch den apparatus hermeneuticus über Borte und Sachen herauszugeben gesonnen sen, als worauf le Botte des Titels: ad Herodotum intelligendum et inrpretandum, ju deuten scheinen konnten : so dunkt uns beva es gleich tadeluswurdig. Denn im ersten Falle wurden bie un Verständnig des Herndotus nothigen fostbaren Werke icht entbehrlich gemacht; und im zwepten Falle wurde es och das Geringfte fenn, wenn wir behaupteten, dag fur die bequemlichkeit der Leser gar übel gesorgt set; aber — wie ist sich erifis und interpretatio trennen, da diese nur auf im Grunde und Boden, den jene erft gefichert, befeftigt nd geebnet hat, aufgeführt werden fann? Die Trennung ben. er auf derfelben Seite in besonders fortlaufenden Columnen, ach einer feit ein paar Decennien beliebten Methode, ift ichon 5diwierigkeiten unterworfen, und besonders bann unnöthig, benn bie interpretirenden Moten fur Gelehrte und nicht für losse Aufänger und Liebhaber verfaßt find; aber wie sollte d eine Absonderung derselben in verschiedenen für sich besteenden Banden vertheibigen laffen? Oder meint hetr Bored in diesem apparatus criticus icon alle ad intelligendum interpretandum vorhandene wichtige Materialien auf.

genommen zu haben, fo bag bie Eitelsworte fcon biemit ibre Endschaft erreicht batten: fo tonnen wir nicht umbin, ihm hieruber unfere Berwunderung ju bezeigen. Denn über bas, was gegeben ift, laft fich ichen ficherer urtheilen, als über ben Plan und ben projectirten Umfang des noch nicht porbandenen Gangen. Allein dieß kann unmöglich seine Deis nung fenn, da die historischen, geographischen und überhaupt bie Borte u. Sachen interpretirenden Doten bier gang fehlen. Also bloger apparatus criticus soll es sepu. Und wie ist diefer gerathen? Berr Borbed fchreibt den apparatus eriticus aus der Meffelinaschen Ausgabe nebit den Anmerkungen Weffelinas, Balkenaers, Gronovs, Larcher's und anderer fleiffig wortlich ab; aber er giebt doch nicht alles so vollständig, daß Dadurch der Lefer des Unfaufs der Wessellingschen und Larcherfchen Ausgaben ficher überhoben fenn konnte. Daß man fich überall auf fein Urtheil und Accurateffe im Excerpiren ver laffen folle, dieg kann er mit Billigkeit felbst nicht verlangen; er, bat ja nicht einmal die Druckfehler feiner Ausgabe des Berodots überall forgfaltig angegeben, welches boch mobil bier Pflicht mar. Er selbit fest wenig bingu, und oft ift es uns bedeutend. Was hilft dem Leser am Schlusse aller ausgeschriebenen Moten ein: affentior, Wesselingio oder ein parum affentior, oder ein: Reizium lequor ? Der Berfasser ift so nachlaffig, nicht einmal immer die Stelle anzugeben, wo Reig fich für oder gegen manche Lebart weiter erklart bat dieß ift namlich in der Borrede zu seiner Ausgabe der vier erften Bucher des Berodots geschehen. Licht, Klarbeit und Simplicitat in Darstellung der Meinungen und ihrer Grunbe, was die Schriften eines Kritifers und Philologen besonders empfiehlt, vermift man häufig. Und feinem apparatus dadurch einen Vorzug zu geben, daß er aus den libris criticis und andern philologischen Schriften, besonders aus neueren, welche erst nach der Wesselingschen Ausgabe erschienen find, 3. B. aus den Schriften der Berren Mannert, Gatte. rer, heeren, Meiners, auch henne u. a. m., Wort . und Sachfritiken und Interpretationen mehrerer Berodotichen Stellen bengebracht hatte, - daran scheint er nicht gedacht au haben. Sedoch die dronologischen Meinungen und Untersudungen der Berren Satterer und Meiners hat er in feiner chronologia Herodorea im ersten Bande inmer angegeben. Diese chronologia Herodotea des Beren Borbed ift eigent. lich eine lebersetzung der im 6ten Bande von Larchere franfischer Uebersetung des Herodots S. 148 - 538 befindlien grundlichen chronologie d'Herodote, burch welche fich r frangofische Gelehrte so fehr verdient gemacht bat. Denn e von andern Gelehrten vor ihm verfaßte Chronologie er. ectte fich nur auf die 240 Jahre von der Ulurpation des nges an bis auf die Schlacht ben Mntale, weil man bas Bert bes Herodotus für eine Particulargeschichte der Kriege vischen den Griechen und Perfern anfah, da es doch eigente h eine Universalgeschichte aller damals befannten Bolfer ist, ser welche sich die chronologische Untersuchung ebenfalls ers recken muß. herr B. hat zugleich überall die Frankfche eitberechnung, welche herrn Larcher schwerlich bekannt georden ift, bengefügt. Die Latinitat des Ueberfeters ift nicht berall die correctefte und achteste, und überdieg noch burch äusige Drucksehler verunstaltet. Den Canon chronologiue des Larcher B. 6. S. 539 — 597 hat Herr B. ebenfalls, nd zwar, wie die Aufschrift versichert, vermehrt und verbef. rt, in lateinischer Sprache angehängt. Schon Degen und bed haben biesen auf die neuesten Untersuchungen gearundes 'n dronologischen Kanon Larchers in deutscher Sprache beunter gemacht; ber erfte im funften Theile feiner beutschen leberfehung des herodotus, der zwente am Ende des erften Jandes seiner Uebersehung von Goldsmiths Geschichte der Um herrn B. ju überzeugen, daß wir fein Wert nit Aufmerksamkeit burchgeschen haben, sen es erlaubt, nur och ein paar Unmerkungen über einzelne Stellen hingugufits en: 1. 1, cap. 16. Σμυρνη απο πολοφωνος πτισθεισα. bier find die Moten lang und breit ausgeschrieben; gleichwohl onnte die Sache mit der simpeln grammatischen Bimerkung bgemacht werden, daß ano oft ben Herodot mit dem Passiv ür υπο geset merde. S. observ. miscell. T. 3. p. 427. Do steht auch ex mit dem Paffiv ben Berodot für ono. S. Gronov über 1, 1 und Aemilius Portus h. v. - L. 1. cap. o wird nicht gesagt, daß тято иеч- тято бе tum-tum, nartim - partim sey, wie τα μεν - τα δε. S. Vigerus p. 14. Ind der Genitiv 78 Bis soll von 7870 de regiert werden, weil wisher gehe reto men modiog ed husong? Herr B. sollte misen, daß eu hueir für eu moarreir bisweilen ohne calus ster je; und so ists ben modiog ev husons; bisweilen aber auch inen genitivus rei ben sich habe, z. B. Eu hueiv the mai-ໂειας, των χρηματων. S. Herodot. 1, 102 und 149 und Vigerus p. 252. Und so iste ben τη βια έμ ήκουτι. -

c, 32 emenbirt Buttenhach in den enkoyal isopinai (Umfterdam 1794) τέμτου (το έμτου) flatt τέτερου των έτεωυ. -L. 1, cap. 38 ift mit unverzeihlicher Rachlaffigkeit Reizens treffende und turze Hussührung, warum thu anonv ein Glosfema fenn muffe, welche er in der Vorrede ju feiner Ausgabe ber 4 erften Bucher Berodots p. 22 und 23 gogeben, gar nicht berührt, und gleichwohl lett biefe bie Sache heller ins Licht, als S. Borbecks Dote aus Larcher. - L. 1, cap. 54., wo gefagt wird, die Delphier batten dem Rrofus und den Ly. bern προμαντηίην και arsknige verwilligt. Bas hilft es bier blog Wesselings Rote abzuschreiben? Wenn ich die Lesart vindiciren will: so muß ich sie auch verstehen; arednin bestand wahrlcheinlich barin, bag fie tanftig nichts mehr fur Oratel bezahlen follten. Denn man bezahlte ben Orakeln und Gehern einen michog. S. Sophoel. Antig. v. 1035, 1047 und ross, Aeschyl. Agam v. 988 Loida auis Jos, ein Scher. spruch, wosür nichts bezahlt worden. Da die προμαντηίη aber durch feine Variance angefochten wird: so loffen wir es in einem fricte genommenen apparatus criticus gern gefde ben, daß auch fie unerflart geblieben ift. - L. 1, 57 wird ben der Schwierigkeit über Die Stadt Krefton bloß Beffelings Mote ausgeschrieben; und bann heißt es: cum quo Larche. rius ad h. I. conferendus. Aber was hilft es benn, bas Beld für herrn B. Buch ausgegeben zu baben, wenn ich nun noch 16 Thaler für bas Larchersche Werk aufwenden foll, um dessen Meinung zu erfahren? - L. 1, 197 wird ben avwoat bloß gelagt: Valkenarii coniecturam avoious recipit Rei-Mun' ift ber Leser recht grundlich belehrt. avolgat ist i. q, ανωσαι, ven ανοιω, αναΦέρω resero: setbeschlossen wegen eines Rathe an den Gott ber Brandiden zu berichten. - L. 2, 33. ift beg κελτοι εισι έξω Ηρακληϊών σηλεων' ouopesoi de Kungsioisi wieder bloß Wessellings Mote abgefdrieben; und nicht einmal erinnert, daß Balfen, ju 4, 49 hier lese Kunger, weil sie immer Kungres heisen. S. Schlicht horfte Abhandlung über h. l. und 4, 49 im Meuen Schulmas gagin B. 1 St. 2 G. 419 - 442, welcher die Koneten in das heurige Ulgarbien fest. Bergl. auch herrmanns Der. thol. B. 2 G. 284. und Gestier im Appendir jum Orpheus Wir muffen jedoch noch anführen, daß Stephanus Byzant, v. nougrinou bender Formen nougres und nougoioi gedenke, falls er nicht etwa die Form nopygigt aus einem in Der Stelle 2, 33 pitibfen Berodotiden codex entlehnt bat. -

? Stelle 2, 35. ¿Paivesi ava την προκην αθεούτες, ert Sunt fehr richtig in den symbolae ad interpret, cod. . 95 f. - L. 2, 51 heißt es ohne alles judicium criticum, des überhaupt bier gar felten angetroffen wird : comma t reassoi habet Ald. Camerar. 1, II. Aber warum fann nun nicht ftatt finden? Sier mußte gezeigt werden, daß .8801 als dativus plur, nothwendig deshalb zu & Invaiois ore, weil reden bier, wie ofter, attribui, pertinere alibeiße; alfo: die Athenaier, die damale unter die Selen gerechnet murden. S. Morus index ad Xen, Hellen. τυντελείν. — lieber das ποιείν θεογονιην έλλησι vem mer und hesied hat Bolf proleg, ad Hom. p. 54 eine rigere Erklarung gegeben, als Wesseling. - I. 2, 61. nmt das über roy de runroural Ausgescherebene 2 Blatter b eine Seite ein; und am Ende heißt es : equidem in vulro cum Wesselingio et Reizio acquiesco. Das ist so gut, e nichts gesagt. hier war die Redart runteg Bal, noεσθαι τινα, wie plangere aliquem für plangere se ob quem, furg ju entwickeln (vergt. c. 42), und bann zu gel. 1, daß das hier nicht paffe; folglich mit Granev ou de ru-'ourcy zu lesen sen, welches für & stehe. S. auch Hepne obv. ad Tibull. p. 65. - L. 2, 106, mo Belleling die Red. t: wuoisi urysas Jai ri gut vertheldigt, gegen die Corres on einiger, ondojoi, fagt herr D. nach gang ausgeschriener Note, blog: haec Wesselingius, quae tamen mihi 20151 Herodoteum esse non persuadent. Wir mochten iffen, was herr B. für andere Beweise fordere, als Beffe-19 hier gegeben. — Neber den modos, baß es 2, 109 der ol sen, und nicht horologium, ist eine treffliche Ausführung Hintenburgs, animady, ad Xenoph: Mem. 4, 3, 4, p. 170 -177. - L., 2, 142 Ift Wesselings Mote zu équotubies le Kriegercoffe der Meguptier) gang meggelassen, da sie doch is Stephan. Byz. die Variante épuoruußieg giebt, mo der ebrauch bender Formen aus der Analogie batte erbrtert erden sollen. — L. 3, 35 wird durch Wesselings und Larers Rote ber Lefer nicht in den Stand gefete, über Die Les. 18 Erklärungsarten der Worte: Suoie vois mowvois nur els germaaffen zu urtheilen. Dan fiehet in allen Kallen, Krif ohne Juterpretation gerath immer schlecht. ouoia für oσιοι ließ sich vertheidigen; όμοιοι aber und όμοτιμοι, wie sie enophon nennt, gab es nicht nur ben den Lacedamoniern, ndern auch ben ben Perfern. Es find Manner, die von Ju

Jugend auf ben Gelegen gemaß gelebt haben, und beffalb ju allen Staatsamtern fabig find, Die alle Rechte und Bortheile eines Burgers gleich geniessen, cives optima legé et conditione. S. Morus ad Xenoph. Hellen. 3, 3. 5. ad Anabas. 4, 6. 11. Xenoph. Resp. Lac. 10, 7. - L. 4, 32 verwirst Wesseling die Lesarten evernues und & ovvernues mit Recht, und fügt bingu: causam dix, ad 1, 208. Dieg fcreibt B. B. fo nach; nun fucht man in feinem apparatus über :, 208 ben Grund, u. findet nichts. Der Grund ift: ovvesnneum beißt auch benm Berodot ex adverto confiftere, genen eingnder (als mighels lig) steben, auftreten; also auch dissentire. S. 1, 208. 7. 142. 8, 79. Go and συμΦερεσ θαι τινι, diffentire ab aliquo 4, 154. - Ben der auffallenden und ichweren Stelle 2, 142 (en rerw rw xponw, namlich in eilftaufend drenhuns dert und vierzig Janren, rereauc Edeyov di Aiguntioi Eg . Αθεων τον ήλιον ανατείλαι ένθα δε νυν καταδυεται, έντευθεν δις έπαντείλαι και ένθεν νυν άνατελλει, ένθαῦra dig naraduvais haben wir uns recht überzeugt, daß Bert B. nicht viel menr jum Berftanonig des Berodotus, als bie gewöhalichen Roten kenne. Er fcbreibt blog Beffelings und Balkenaers hier unzulängliche Noren ab. Bier mußten die Untersuchungen sachkundiger Danner furz bengebracht metben, um die Stelle gegen unnothige Correctionen ju fichern. Aftronomische Ertlarungen Diefer Stelle baben namlich geges ben: Fréret sur la Chronologie de Newton, Goguet, Tom. 3. p. 298. le Gentil Mem. de l'Acad, 1757, und audy in verschiedenen Banden der Mem. de l'Acad, des Inscript. fine den fich Discussionen über Diese Stelle. Goldhagen und Lars cher haben fie falfch überfest. Richtiger la Lande Aftronomie, To. 2. p. 236 ber britten Ausgabe: le soleil s'étoit levé quatre fois des points, où il a coutume de se lever; et que deux fois il avoit recommencé son cours du coté, où il se conchoit du temps d'Herodote, deux sois il avoit fini du coté, où il se levoit au même temps. La Lande theilt bafelbft eine febr naturliche Erflarung der Stelle von Gibert mit, aus ben Mem. de Trévoux 1762 p. 197. Es wird nicht am unrechten Orte fenn, diese bier benaufugen, befonders da wir hieben eine eigene Meinung jur Prufung vorlegen konnen. Gibert sagt, haog werde nach Phavorinus sowohl für einen Tag, als für ein Jahr gesagt; im lettern Sinne fiebe es bier. Die Griechen rechneten nach Mond. ialis

iren von 354 Tagen 9 Stunden. Dach 2835 agyptischen onnenjahren, welche 2922 Mont jahre ausmachen, fangt 5 Mondjahr allemal wieder auf demfelben Puncte mit bem onnenfahre an; 2835 Sonnenjahre find aber viermal in 3 40 Connenjahren enthalten, welche Summe fich aus ber 1 yevenig ober Regierungen ergiebt, die yeven mit hero. t zu 33 Jahren gerechnet. Folglich hat fich in Diesem Zeits ume von 11340 Jahren aber 341 yeueaig das agyptische onnenjahr viermal vollig auf benfelben Tag mit dem Mond. bre angesangen. Dieg ift deutlich! aber ben dieser Erelas ing bleibt immer noch bas Rolgende undeutlich, wo es beißt : venmal bat fich in biefem Beitraume bas Sonnenjahr ba and fangen, wo es ju herodots Zeit endete, und zwenmal bat da geendet, wo es zu herodots Zeit anfieng. Hier mußte ian, unseres Bedunkens, bloß agyptische Sonnenjahre ans ehmen, wo nur 365 Tage auf ein Sahr gerechnet murben. da also 6 Stunden jedes Jahr zu wenig angenommen mure en: so gieng bas Jahr aller 4 Jahre um einen Lag rucke sarts, fo daß, wenn es jett g. B. am 31 December fic hloß, es in 4 Jahren am 30 December sich endete. Dems ach kammt in viermal 365 Jahren oder in 1460 Jahren er Unfang und bas Ende des Jahres auf alle Tage im Jahre ings herum zu fteben. Dun ift aber ble Summe von 1460 Jahren etwa achtmal in 11340 Jahren enthalten, folglich satte das Jahr in dieser Zeit achtmal (und nicht zweymal. vie herodot fagt) da geendet, wo es ju herodotus Zeiten infieng, und achtmal da angefangen, wo es zu Berodotus Beiten endete. - Doch auffern wir den Bunfch, daß fich eine nal zu einer etwas vollkommnern Unsgabe des Berodotus in fritischer Philolog, ein Philosoph und ein gelehrter Geo. graph und hiftorifer vereinigen mochten. Der Erfolg von Diesem gelehrten Verein murde eine ber iconften und lehre reichsten Werke unserer Literatur fenn. Go tafen einft Reis und Garve diesen Schriftsteller mit einander, weil fie mobt einsahen, daß fie ihrer gegenseitigen Gulfe bedurften.

L.

## Erziehungsschriften.

Ueber Schulinspection, oder Beweis, wie nachtheilig es in unsern Zeiten sen, die Schulinspection
den Predigern zu überlassen, und wie vortheilhaft
es dagegen senn würde, die Prediger der Inspection der Schullehrer zu unterwersen, von M. J.
H. Seidenstücker, Nector des Ihmnasiums zu
Lippstadt. Helmstädt, ben Fleckeisen. 1797. 96
Seiten in 8.

## Huch unter bem Titel:

Aufläße pådagogischen und philologischen Inhalts, von M. J. H. Seidenstücker, zc. Zweytes Bandchen. 6 R.

Der Hr. M. S. wollte im Verfolg seiner påbagoaischen Aufsspe die Materie von der Schuldisciptin abhandeln. Mit der Disciptin hångt die Inspection zusammen. Daß diese bier und da den Predigern übertragen ist, schien ihm ein wesentliches Hinderniß einer guten Schuldisciptin. Er bebauwtet, zu wissen, daß da, wo diese Einrichtung Statt findet, die besten Anordnungen den Krebegang gehen. Ihn selbst, rühmt er, drücke ein solches Joch nicht, und schwerlich würde er ihm seinen Nacken dargebaten haben; aber einer seiner Freunde leide jetzt unter einem solchen Unsuge. Daß er hiermehr zum Lobe der Schulmanner, als der Prediger, ges sagt habe, das habe sich nicht anders wollen thun lassen, weil die Wahrheit einmal nackt sep.

Am Lobe der Prediger, derer namlich, die des Herrn M. Zeitgenossen zu sepn nun einmal das Unglück haben, ist nun frenlich bier nicht weniger, ist gar nichts gesagt. Es würde sich auch keiner dadurch beeinträchtigt sühlen, daß er dieses Lobreduers entbehrte. Aber nicht ein wenig arq ist es, daß der Hr. Nector von Lippstadt als ihr hestigster und ungezogenster Tadler aufzutreten sich berufen sühlte. Der Predigerstand hat schon manche Tirade auf seine Entbehrlichkeit oder gar Schädlichkeit verschmerzen mussen; aber so geringschätzig, als Stand, ist er wohl noch kaum behandelt worden.

E6

Es thut zwar Rec. wirklich leid, den M. S. der inhunansten und häßlichsten Hebereilung zeihen zu mussen; er ft fich aber daben der volligsten Unparthenlichkeit bewußt. Rec. schätze ihn auch schon zuvor als einen jungen fleiffigen, eschickten und vielversprechenden Gelehrten; einen solden Mangel an Urbanitat, an aller guten Lebensart, an Bescheisenheit und Klugheit hatte er ihm aber nicht zugetrauet. Es ft eine eigne Sadje um das Bergleichen; um das Vergleichen weger Stande in Absicht ihrer Vorzüge und Dusbarteit. Bor kurzem hatte Herr Rector Sangerhausen in der deut. den Monatsschrift zeigen wollen, warum er für seine Pers on doch lieber Schulmann, als Prediger, fenn wolle. nothigte auch ihn, eine Parallele bender Stande anzustellen, und diese Parallele führte einige Discussionen Andersdenkender herben. So fehr nun auch von benden Seiten bie Grangen ber ruhigsten Unftandigfeit geachtet wurden : so mertte man doch, wie nabe man dran mar, ben der Gegeneinanderstellung fins Empfindliche zu fallen. Ein jeder mag und muß feinen Stand achten; jeder hat auch ein Recht dazu, fobald er fich und andere überzeugen fann, fein Stand habe einen nublichen und burgerlich gerechten Ginfluß auf irgend einen Zweig menschlichen und geselligen Wohlsenns; aber seinen Stand ausschließlich für den wichtigsten und nühlichsten halten, und deffen Achtung durch die gefliffentlichste Berabwürdigung anderer ebenfalls nußlicher und nicht unwichtiger Stande, ober. welches gleichviel ift, der Mitglieder derfelben, qua talium, begründen wollen, das ist doch, um es auf das Gelindeste zu sagen, eine armselig . stolze Pedanterie; ein Fehler, den man ohnedieß bisher Philologen und Schulmannern ohne allen billigen Unterschied aufzuburden pflegte.

Man nehme noch hinzu, daß auch so schon mit der schier allerwärts gesunkenen Achtung und Anhänglickeit für Religionscultus und kirchlichen Berein — und wahrlich nicht sowied durch Berschuldung der Prediger, als vielmehr durch die Starrköpfigkeit oder Indolenz derer ist sie gesunken, die alle Mittel gesellschaftlicher Religiosität nur wie ein Reaale geschandhabt wissen wollen, und mit den Einsichten und Bedürse nichen des Zeitalters nicht Schritt halten wollten oder nicht kounten, oder nicht dursten — daß auch damit schon, sage ich, die Achtung und Schonung des Predigerstandes überall merklich und mit schnessem Abbruche ihres nühlichen Einstusses

auf Moralitat gesunken ift. Und biefen Ginfluß, das einzige Biel und den einzigen Werth ihres Standes als Chandes, tonnen fie, ben jegiger Verfassung, ben jegiger Difchung ober Amalgamirung des Staats und der Rirche, durchaus nicht haben ohne eine öffentliche, bedeutende Achtung, bie ihrem Stande anklebt. Besonders haben die Jurifien gum groß fen Theile feit geraumer Beit die Eigenheit und, mochte Rec. fast sagen, die Unart gehabt, ju thun, als ob gerade sie den Predigern auf die Finger feben, und alle Ginwirkung in Ilturgische und wirklich tirchliche ober auch mildthatige Ungeles genheiten beschneiden u. erschweren mußten, damit feine neue papiftifche Gierardie unter uns Protestanten entstande. eben bamit haben fie ihre eigne Betrich . u. Dirigirfucht ju verlarven, und die beterogensten Geschäffte, bis auf mabre Kleinigfeiten, ihrer Aufficht und ihren manchmal gang bifparas ten Formen zu unterwerfen gesucht, damit nur alles fein von ihnen abhänge, mas natürlicher Berftand, Menschenkenntnif -10 Wohlwollen weit leichter und zweckmäffiger abthun mite ben. Was war es denn zu verwundern, wenn der frivole und ja richtiger Schabung anderweitiger Berdienfte wenig neceffitirte Charafter vieler Menschen aus andern Standen, 1. 3. aus dem Militar, den Sofleuten und Chelleuten, den teis dern Beamten und Raufleuten, in Diefes 216fprechen über Beiftliche mit einfiel ?

Um defto unerwarterer, unbesonnener, unverdienter und auch - doch fo wurde Rec. nur fagen, wenn auf Ben. G. Milde und Discretion wirklich die Sache mit beruhete graufamer ift es, daß ein Mann von einem mit dem feinigen fo genau verschwifterten, so analogen Stande so aufferft megwerfend benet und schreibt. Br. S. wird fich zwar barauf berufen, bag er etwa Musnahmen gelten laffen wolle; allein wie wenig Umftanbe er auch mit ben gerühmteften Dannern diefes Standes macht, leuchtet icon aus der Borrede berver. Man merde es ihm, fagt er daselbst jum Schlusse, boch nicht jum Berbrechen anrechnen, daß feine Meinung bem Urtheile bes Srn. G. S. Löffler ichnurftracks entgegenlaufe; "als welcher Geiftliche in einer Rede gang anderer Meinung Denn nicht zu rechnen, daß Leute, beren Begriffe und Sev. " Sprache gebildeter find, den Musdruck Beifiliche, von Drebigern oder Religionstehrern gebraucht, als auf unaufgetlar. ten Borstellungen beruhend, lieber umgehen: so fommt das eben

ben so heraus, als wenn semand, ich will nicht sagen, Heren M. S., sondern einen Gedike schlechtweg unter dem Rasmen eines Schulcollegen anführen wollte, weil doch kleine städtische Magistrate ihre Schullehrer auch gern so nennen.

Doch wenden wir uns jur Schrift selbst. Hr. S. geht von dem Gemeinplate aus: alles Ding bat leine Zeit. Und obgleich Niemand duran zweiselt: so sucht er es doch dadurch anschaulicher zu machen, daß er aus irgend einem der elendessten und unbekanntesten Kirchengesangbücher — denn ich will zugeben, daß sie, in irgend einem gestanden habe — die absgeschmockteste und schwuhigste aller Strophen, die Strophe vom Bater Jacharias, ganz ausschreibt, oder aus seiner Reminiscenz anführt. Ein Citatum, das wahrlich keinen seinen Sinn für das Anständige ben ihm erwarten läßt, und wovon man schwerlich einsehen kann, daß es gerade hier seine Jeit hatte.

Die herkömmliche Inspection der Prediger über die Gestehrtenschulen, meint er, habe nun auch ihre Lebenszeit vollbracht; sey bereits in die Jahre getreten, wo die Menschen kindisch werden; und die größte Wohlthat, die ihr erwiesen werden könne, sey ein sanfter Tod. Zu diesem recht sanften Hinscheiden wünscht er sehnlichst benzutragen, und theilt nun seine Materie in vier Abschnitte.

I. Grunte, warum sonst, d. h., bis etwa in die Mitte uns sers Jahrhunderts, diese Einrichtung zweckmässig und nühlich war.

Mec. will hier zum Voraus das Bekenntniß ablegen, daß er von jehet diese Einrichtung für zweckmässig und nühlich nicht gehalten babe; ohne jedoch ihr alles das Bose, alle die Krebsgänge aufzubürden, die Hr. S. ihr aufbürdet. Um so mehr wundert es ihn, warum der Verf. so überschwenglich milde ist, sie gerade noch dis in die Mitte dieses Jahrhunderts für zweckmässig und nühlich zu erkennen. Das ist mehr, als Necensent zugiedt. Dieser würde vielmehr folgenden Gang genommen haben: 1) den Ursprung dieser Einrichtung zu ers brtern, 2) die nachherigen Juconvenienzen derselben zu zeigen, und 3) andere Vorschläge zu thun; und das alles in einem ruhigen, anständigen und unbeleidigenden Tone. Der Ursprung derselben ist sehr nachrlich: er rührt her aus dem Mittelalter, aus dem Papstehume. Gelehrter und Elericus waren damals eins.

eins. Beiftliche und Lehrer waren gang Gin Stand. len entsprassen bloß aus der Fürsorge des Clerus, oder muß. ten in deffen Sande gegeben werden, weil blog der Clerus lebren fonnte und Lehrer gab. Maturlich, daß die Schulen fowohl als die temporellen Lehrer in denselben der Aufficht des fenigen Ordens. Obern subordinfet waren, der schon vermoge Des fruhern und perpetuellen Charafters der Clerifer ibr Dbe-Huch natürlich, daß die Macht bes geweiheten Priesters über die Schluffel des himmelreiche bober geachtet wurde, als der Auftrag des Jugendlehrers, und daß folglich ber lettere ju ber Burde bes erftern afcendirte. Darnad formte fich benn auch Rang und Belohnung; auch konnte dieß Berbaltuig nicht füglich mit ber Diesormation auf einmal ab geschnitten werden. Das hatten meder die Begriffe des Zeit. alters, noch die Bedurfnisse der Zeitumstände verstattet. erft, nachdem die Ideen von der besondern Beiligfeit und geistlichen Machtvollkommenheit des Predigerstandes unter uns Protestanten berabgestimmt wurden; nur erft, nachdem burch den erweiterten Umfang der auf Belehrtenschulen votautragenden Biff uschaften das Studium des Schulmannes einen eignen Rreis befam: nur bann erft rudten bende Defimmungen, als zwen verschiedene, weiter aus einander; ohne bag jedoch dadurch ichon die vorherige Zweckmaffigfelt iener Inspectionseinrichtung ganglich begrundet mare. Gie mar dem guten Schulmanne, wenn er nicht blog als einen Candidatum Reverendi Ministerii, als einen transitorifchen Interimsarbeiter, ber um der Rabel willen auch noch fut Die Lea dienen mußte, fondern als einen felbstftandigen Staats. Diener fich betrachtet miffen wollte, von jeher laftig, empfinde lich und nachtheilig; boch felten fo fehr, als es die Patronatinspection städtischer Rathscollegien und ihrer deputirten Nathsmanner war. Immer war es schon eine ungereimte Erniedrigung, bag bie Schullebrer, wie noch jest benm Do. bel, für einen Uppendir der Beiftilchkelt angeseben wurden, und daß der oberfte Schullebrer doch nur erft binter bem jung. fen und unterften Prediger feinen Rang nehmen durfte. Da. durch wurden und werden noch der Schule ihre brauchbarffen Manner entzogen ; gerade wenn fie am brauchbarften maren, um aus Diefer Diedrigkeit nur herauszukommen. war es frankend, wenn ein gelehrter und verdienter Reetor gleich dem Rufter bes Ortes bem neuen Superintendenten als Ephorus wie ein Schulknabe die Sand geben, und rei erentiam

sen einem solchen Ephorus auf nichts bauen, als auf das Sprichwort: wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Berstand. Denn die Consistorien erkieseten sie hausig entweder nach Kennzeichen einer aussern Gravität, oder nach andern Connexionen. Der Rec. mußte einst selbst von einem Minister sich und der Schule gratuliren hören, weil der neue Sup, ein ganz vortressicher Schulmann sen; und als er sich die Erlaubnis nahm zu fragen, woher man das wisse: so hieß es, derselbige sen Sauslehrer ben den Kindern eines Misnisters gewesen. Das war doch höchstens nur zureichend, zu erklären, wie er zur Inspection befordert worden war.

Entweder nimmt fich der Ephorus der Sache gar nicht an und begnugt fich blog mit der Revereng: und dann fiftet er wenigstens teinen Schaden, wenn die Sachen fonft gut geben; oder er nimmt fich ihrer an: dann aber beruhet es Darauf, was er fur einen literarifden und moralifchen Charafter hat, unt entweder eine groffe Stube oder eine groffe Plage der Lehrer zu fenn. Aber zehnmal schlimmer maren oder find lettere an den Orten geplagt, wo diefer Ephorus gar nicht mar ober nichts bedeutet, und fatt deffen der Stadtmagistrat et witer seine Privilegien zählt, Ausseher seiner von ihm gewählten Schulcollegen ju fenn. 3m erften Falle bat man nur Einen zu befanftigen oder zu befriedigen, der boch noch darzu gewöhnlich ein gebildeter Mann und selten gans Idiot ift. Er fann doch ichugen und ein geltend Bort fprechen gegen ungebuhrende und abfurde Einmischungen der Schulpatronen; wenn aber im zwenten Falle ein queertopfis ger, aufgeblasener, dummftolger oder boshaft verschmißter Prases eines fleinen Stadtraths, oder die oft aus verunglucks ten, ju anderm gelehrten Berufe untauglichen, Candidaten gu gelehrten Bierbrauern umgeschaffenen ober aus dem Lakapen. ftande emporgekommenen Rathsherren das Schulregiment ers dann genade Gott bem armen Schulmanne, je braver er ift, und je weniger er im Bewußtseyn eignes Berthes und Berdienstes vor jedem Geden tief ju frieden und fich in alle seine kleindespotischen Launen zu schmiegen verfteht; bann wunfcht er fich gewiß hundertmal lieber Die Inspection eines feine Rechte fennenden Predigers vom bbbern Rauge. \*) Doch

Der Ersahrung die Insolens mancher kleinstädtischen Bürgers



freylich einige bessere Ropfe mehr darunter senn, als in einem weniger gewählten Stande; aber die Achtung macht doch wohl allein nicht den beffern Ropf; sonft mußte wahrlich die Gute des Ropfes mit dem Range der Stände in gleichem Berhaits misse steigen. Und es ist doch offenbar absprechende Berwegenheit, zu fagen, daß gehemals zu Führern der zwepfuffigen Jugend nur Wichte gewählt wurden, die in jeder Sinsicht mit den Wächtern und Hütern der vierfüßigen jungen Welt acht verbrüdert geweien waren. - In Ubsicht der Bahl und Lage des Schullehreis - ift denn da jest alles anders? und beffer? 3. "Die Lage des Predigers erlaubte ihm, fein Ueberge. wicht zu behaupten, und zu vergrößern. Er hatte Geld, fich Schriften feines Jaches anzuschaffen, weil Accidentien und Geschenke sonft ibm reichlicher zuflossen; er konnte immer weiter avanciren; er hatte überall mehr Untrieb, fortzustudi. ren." (Alber wie viel find denn jest der Schulfkellen, Die reichlicher und nach dem Berhaltniß aller okonomischen und literarischen Bedürfnisse datirt maren? Die allermeiften find ja noch der Art, daß fein rechtlicher Dann mit Unftand und in einer gewissen nothwendigen Gleichheit mit andern des achteten Standen fich und feine Familie unterhalten, gefchwei= ge denn ein und das andere nückliche Buch seines Faches daben anschaffen fann. Die, welche es konnen, muffen auf andere Weise begunftigt senn, oder durch Rebenerwerb der Schriftselleren etwas für die Vermehrung ihres Buchervorrathes erübrigen konnen. Das trifft aber sowohl den Prediger als den Schulmann. Und der Schulmann, der viel für bie schriftfellerische Celebrität seines Mamens thut, ift selzen der thatigfte fur feinen brilichen Rreis. Und fann denn ein Prediger jest nicht mehr zu höhern Stellen seines Faches avandiren, fo bag ihm jest biefer Reis fehlte? Woher nimmt man denn jehr sonst bie Superintendenten und Generalsuper= intendenten? Und stand dieser Weg nicht sonst auch ben Schuilebrern offen? weit leichter offen, als jest, weil fie fich noch nabet an jenen Staud anschlossen ? Go viel Rec. in alten Li. ften hat bemerken konnen: so traf sich der Fall sonft weit bfe terer, daß Schullehrer gu Predigerstellen, ja gerade zu vor-, jäglichen Stellen einrückten, was jest mehr eine Seltenheit Warum batte man es fonft als novum et inguditum aliquid in fo vielen gelehrten Beitungen bemertlich gemacht, daß der Magistrat ber Reichestade Dubligausen einen Subs conrector, den beliebten braven Demme, jum Superinten. a. a. d. B. xxxy11: 25, 2. St. ville Seft.

denten gemacht habe?)— 4. Da jur Inspection einer Schuste auch eine gewisse Gewandtheit und Liberalität des Geistes gehörte, die sich nur im Umgange mit Menschen erwerben läßt: so qualificirve sich auch darin sonst der Prediger besser dazu, weil — auditis, posteri? — weil kein Hochzeitssund Verlobungss, kein Tauf. oder Begräbnisschmaus vorsiel, wozu der Herr Pastor nicht eingeladen war." Es ist ers bärmlich, solch Geichwäh anzeigen zu mussen.

Us folgen nun jest die Inspection der Prediger über

Schulen unzweckmäffig und ichablich fep.

Der Predigerstand, welcher sonst auf einer Höhe thronte, welche sant keines Juwachses mehr fähig zu senn schien (?), sinkt; und der Schulstand, welcher eben so tief erniedriat seufzte, skeigt io, daß bevde Stände schon längst vor einander vorden sind, und jest bereits im umgekehrten Berhältnisse stehn." — Das wäre! Also thronte wohl jest der
Schulstand auf einer Höhe, welche fast keines Juwachses
mehr fähig zu sepn schiene? So mag sich der neue herr
Rector S. verkemmen; die übrigen bescheidenern Männer

seines Ordens gewiß nicht!

"Die Uchtung, welche man dem Schulftande gollt, gran. det fich auf die reine Ueberzeugung : der Stand ift wohltha. tig für die Menschheit; das liebermaß der Achtung hingegen, welche sonft der Predigerstand genoß, hatte seinen Grund in vielen Borurtheilen." - Aber ift denn der Stand der Prediger nicht auch wohlthätig für die Menschheit? oder ist er es nicht, warum lagt man ihn nicht eingehen? Wahr genug, daß der Predigerstand nicht nur das Uebermaß von Ich. tung - benn darauf hat icon langst jedes vernünftige Mit: glied von Bergen gern Bergicht gethan, bat es felbft durch frenere Belehrung zerftort - fondern auch bas gerechte Maß ben dem gröffern Theile bes tongebenden Publicums nicht mehr genießt, und daß beffen wohlthatiger Einfluß auf die Menschheit durch ganz entgegengesetzte Vorutibeile gehemmt wird. Die Schuld liegt nicht an dem Stande, son. dern an dem Geiste des Zeitalters, an der unvorsichtig eingeführten Abhängigfeit ber Rirche von dem Staate, an ber juriffischen Verwaltung der Kirche, an der politischen Einwebung ihrer eignen Rechte und Zwecke in die Territorialgewalt, an den Confistorien und ihrer Besehung; wodurch benn alles Fortschreiten mit den verbesserten Einsichten des Jahr. derts zur rechten gehörigen Zeit, in Absicht der kirchlichen sellschaftsversassung, bisher unmöglich gemacht wurde, so daraus die größte Discrepanz zwischen der Denkart einser Individuen und zwischen der Praxis des öffentlichen tus erwuchs.

"Chen deswegen widmen fich jest gute Ropfe bem Schulnde mit mahrem Eifer, und wer Genie hat, und es (was m? etwa, daß er Benie hat?) einigermassen seinen Bergensumstånden zutrauen darf, mahlt schwerlich Theologie." r das erstere glaubte wohl Gr. S. selbst das sprechendste enspiel zu senn, das ihn der Muhe überhebt, ein langes Dien ter anderer berühmter Ramen herzusetzen, wie er erst thun Das andere glaubt man ihm ja wohl aufs Wort. n Ernft hier gesprochen, die Studirsucht hat nachgelase , und selbst die Luft, ju studiren oder fich den gelehrten tanden zu widmen, wird immer mehr nachlassen. ret man schon an allen Schulen und Akademien; es geht ch damit gang naturlich zu. Die lange Borbereitung und me Unterhaltung find viel kostspieliger, und die Aussicht auf nstigen Ersat wird immer unsicherer. Unterdessen bag der rweth und der Gewinn des Landmanns, des Kaufmanns, s Handwerkers mit dem Luxus und der vermehrten Geld. affe der Zeiten immer zunehmen, bleiben ben den allermehres in Bedienungen des Staates, wozu Studirte erfordert wers n, die Besoldungen und die Ginkunfte immer die namlien, (wenn sie nicht gar sallen) welche sie vor Denschenals en ben weit wohlfeilern Zeiten gewesen waren. Der studirte Rann im Amte muß jest meistens, gegen andere Erwerbs ten genommen, fummerlich leben. Bu ben einträglichern nd ehrenvollern Posten im Civilfache werden hauftg nur 260. de ober doch folde genommen, die erft lange aus eignen Ritteln auf Expectang leben tonnen. Es fommt baben nicht uf Benie, Talente, Berdienste an, sondern auf Connexios en, Geburt und Bermögen; ben welchen angebornen Unrücken der mächtigste Sporn fehlt, sich durch eignen pers önlichen Werth auszuzeichnen. Die Kriss, worin Theoigie und kirchliche Verfassung ist schweben, scheucht mangen bedachtigen Jungling zurück, ober der vorsichtige Bater ath ihm bavon ab. Das Einzige, was nun Manchen, deffen Reigung für das Studiren einmal entschieden ist, zum theoogischen Fache hinsührt oder daben sesthält, ist die Aussicht, DAB

jahren seines Unterhaltes durch eine Hauslehrerstelle gewiß senn kann; dagegen ben den übrigen Fächern die Subsissen aus eigenem Erwerbe noch mehrere Jahre hindurch sehr mißtlich bleibt. Dieß, und nicht die andern Reize, die Hr. S. cas lumniatorisch ausmalt, erklären die Erscheinung, warum es bis jehr wenigstens au Candidaten des geistlichen Standes noch nicht fehlt.

Unter diese andern Reize rechnet Hr. S. 1) die Musse. Der Prediger, meint er, hat nur einen Arbeitstag ; folglich fecha Faullenzerrage. Wie schielend! wie so gang in dem Tone gemeiner Lente, die auch so gar nichts als Arbeit an au reennen fabig find, mas nicht fichtbarlich Urme und Beine ermudet! Im Gangen ja, haben die mehreften Drediger, aber nicht alle, einen Ueberschuß von Musse gegen den Schulmann. Aber wenn fie ihr Umt recht redlich und zweckmaffig verwalten wollen : jo bedürfen fie ihrer auch; denn es ift both ein gar erbarmliches Vorurtheil der Ignoranz, welches freylich frn. 6. mit vielen Undern gemeinschaftlich ift, ju fagen: es fep ja leicht, eine Stunde ba was herzuschwaßen. Sonst mochte bas leicht, ober wenigstens leichter feyn, da man nur immer in gesalbten Phrasen und in einem geweiheten Sargon ouf ber Cangel etwas ber ju dogmatistren, ju polemistren oder ju evanorthostren brauchte. Aber in jedem Jahre etliche bomal pder auch doppelt so viel über moralische Gegenstände und Ungelegenheiten mit Abwechselung, Burde und Geschmack offente lich zu sprechen, und das vor einer immer weniger fich für Moralitat und Cultus intereffirenden, und daber immer feltener fich einfindenden, Berfammlung: bas erfordert, um bas mindefie zu fagen, wohl eben so viel Geistesanstrengung, afficirt und etmudet ihn starter, fest ein beständiges Fortschreiten mit so vielen an die eigent iche Theologie, an die Pfoche Togie und Moral angränzenden wissenschaftlichen Renntnissen voraus, als — den Cornelius oder Livius Jahr aus Jahr ein ju interpretiren, die Glemente der Beschichte u. f. w. aus Beften vorzutragen, ober - Befcheide zu machen. Und dann: wie viele Geschäffte und Mebengeschäffte zerftreuen und occupiren den Prediger auch in der Woche? Mancher bat mobi felten einen Eng frey. Freulich, wenn er fie alle nur medanisch abthun will - und bieg mechanische Abthun allein scheint Br. G. für Arbeit zu rechnen - so kosten fie ihn feine Ber berei

ereikung. Aber wenn man von einem ganzen Stande sprezen will, muß man nicht immer den Ungeschickten und Ungeseuen den ganzen Sand reprasentiren lassen; sonst kame jeser Stand, und auch besonders der Schulstand, gar übel zeg.

Diese Unmerkung erledigt auch meistens schon den Vorjurf, daß Herr S. 2) unter die Reiße des Umtes die Leichsgkeit rechnet, womit dessen Hauptgeschäfft, das Predigen,
errichtet werden könne. Er meint, da könne man sich am bezen mit fremden Federn schmucken, Postillen reiten; spricht on Eselsbrücken u. s. w. Wer dieß thut, verdient hier einesweges in Schuß genommen zu werden. Aber wie, wenn zan nun auch so im Allgemeinen von Schullehrern sagen wollte, ihr Amt seyso leicht zu verwalten? Man darf sich jaur vow einem olten Schusststeller eine gut commertiete Aussabe, wohl gar eine mit deutschen Noten ad modum Sinceri, der eine deutsche Uebersetzung anschaffen, um gemächlich die eine deutsche Uebersetzung anschaffen, um gemächlich die eine deutsche Uebersetzung anschaffen, um gemächlich die eine deutschen Wische exponiren zu lassen.

Das dritte ift ihm "die Leichtigkeit, in bas Umt bineinukommen durch Kauf, durch die Schurze. Das Examen m leicht zu überstehen. Denn die Eraminatoren - wir muß en hier abermals seinem urbanen Wiße durch mortliche Wieerholung Gerechtigkeit wiedersahren laffen - maren somen. denfreundlich, ihre Fragen fich mit Gegenständen aus dem Chierreiche oder aus der Mumismail beautworten zu las-Daher hieffen in geifflicher Sprache die Puthabie Consissorialvögel." — Wie plump! wie gemein! Huch earmt er die Antiquitat auf, daß andachtige Mutter ihre Bohne, schon von Mutterlibe an, der Cangel witmeten, und ehauptet als einen uns übrigen doch gang unbekannten Erahrungsiak, daß die Professoren der übrigen Facultaten den Schofel ihrer Zuhörer freundschaftlich jum St. Augustin serwiesen. Wie, wenn nun ein theologischer Student oder Landidat wegen eines moralischen Makels den Schulftand ider die Jurisprudenz oder die Medicin noch erdreisen muß, vovon bie Falle gar nicht felten find: wollen wir begwegen diese lettern Stånde herabwürdigen ?

Der Verf. radottirt nun noch ein langes und ein breites, um alles das umgekehrt zum gunstigen Prajudiz für seinen Stand anzuwenden, und endlich folgende 3 Sate, wie er meint, als bewiesen aufzustellen:

RE 3

1. "Huch

1. "Auch der Prediger, welcher unter die geschicktesten seines Standes gezählt werden muß, steht in Hinsicht des Schulwesens einem geschickten Schulmanne weit nach."

Mit der Restriction, in Zinsicht des Schulwesens, concedimus. Uber was folgt daraus? daß eisterer gar keine Impection über den lettern verdiene? Der Landesherr hat die Inspection über alle Staatsbeamte, und steht doch wohl den Mehresten in Hinsicht eines einzelnen bestimmten Faches weit nach, ist keln so geschickter Schulmann, Bergmann, Försster zc. Aber doch in picirt er die Inspectoren, oder läßt sie wenigstens inspiciren durch Männer, die meistens in dem nämelschen kalle waren. Und wie, wenn nun der geschickte Presdiger und Inspector vorber selbst ein geschickter Schulmann gewesen wäre? Nur ein solcher sit frevlich zum Inspector zu wünschen, wenn diese Inspection sortdauern und weniger ansstöllig senn soll.

2. "Ob es gleich viele geschickte Prediger giebt: so ist es boch eine betannte Wahrheit, daß der bey weitem grössere Theil zu den mittelmässigen und ungeschickten gehöre."

Wenn dieß Urtheil, von einem Rector zu Elppstadt ausgesprochen, nicht eine arosse Unverschämtheit ist: so muß es
noch weniger unverschämt senn, dieß auf seinen Stand zu ter
torquiren. Diese Retorsion hätte, so weit Recensent das
Personale kennt, vieles für sich. Doch wer wollte gern in
dieser Manier mit dem Verf. erpostuliren? Und wenn dem
auch so wäre: könnte man nicht sast dasselbe von jedem Stande, vom höchsten angerechnet, auch sagen? Träse es beym
Schulstande zu: sosiele doch noch ein grosser Theil der Schuld
auf die Schulpatronen und Consistorien; und selbst die mittelmässigen Lehrer sind deswegen noch keine unverdienten ober
verachtungswürdigen Midnuer. Gegen ihren geringen Lohn
haben sie noch immer Verdienste voraus.

Predigerstellen (— leider! —) nicht ausgeschlossen; und da ihre Zahl ben weitem die grössere ist: so kann man als sehr mahrscheinlich annehmen, das wenigstens geschiefte und ungeschiefte Inspectoren abwechseln,

fo gut, wie unter ben Rectoten.

Der

Der einzige Abschnitt, der anständig und leidenschaftslos gefaßt ist, ist der dritte:

III. Vorschag und Plan einer neuen zweckmäffigeren Schulinipection.

enn daß die alte, durch Prediger qua tales besorgte, zweckidrig sen, das musse ihm kein sachverständiger Mann widereiten können. Auch Rec. ist längst der Meinung gewesen,
id Herr S. hätte das sagen können und sollen fortiter in
., sed suaviter in modo.

Mur was der Berf. im Aufange diefes Abschnittes vorusschickt, um, wie er sagt, einen verschobenen Begriff zu erichtigen, das hatte er entweder gar nicht berühren. eder. estimmter und vorsicheiger ausfüllen sollen. Der verschobene Jegriff soll namlich die Obrigkeit seyn. Obrigkeit sey eing und allein das Gesetz; nur das Gesetz habe eigentliche Interthanen, und was man bisher Obrigkeiten mißrauchsweise genaunt habe, namich die jur allaemeinen Jefokgung des Gesetzes ausersehenen Handhaber, seven, vom öchsten big zum niedrigsten, gleichfalls dem Gefetz unbedingt nterthanig; waren ale folde nicht über ihre Weitburger eraben, und konnten nur ben genquer Beobachtung ihrer Pflichten auf diejenige Uchtung Unspruch machen, die jedem Burger zukommt, der seine Pflicht erfille. Diese Jocen, ente Rec., find doch in unfern Berfaffungen aufs Allgemeine jar nicht anwendbar, und führen, ohne eine bistimmitere Ents vickelung, wie und von wem Gesetze gegeben und modificirt verden follen, zu unnüßem Berdacht und Migtrauen. Und vas sollen diese Ideen bier? Um zur Regel anzunehmen, agt der Berf., daß niemals die Person, sondern entweder wihandene Gesetze, oder, wo dies: fehlen, die besten Gruns be entscheiden. Aber wer entscheidet denn, welche Grunde sie besten sind? wer macht die Gesethe? wer antiquitt unrauchbare nicht mehr anpassende Gesete? Immer wird es sennech reieder auf Personalauctorität zurückkommen, man nag sie umgehen wellen, so viel man will.

Uebrigens die solgende Skizze von dem Umfange der Schulinspection hat bennahe unsern ganzen Benfall, und entsält zwischendurch manches Wahre und sehr Beberzigungsverthe. Die Schulinspection erstrecke sich 1) auf den Lectionsvolan; 2) auf die Methode; 3) auf die Disciplin. Die Disciplin.



Superiorität hätten. (Aber wiederum, wer soll das Gescht dieser Gründe abwägen? Und wenigstens nach dem jest gen Personale der untern Lehrer an den allermehresten chulen würden nur die wenigsten zu einer solchen Autotraspassen.) Eine zweyte sep ein Oberschulcollegium, welches den geschicktesten und erfahrensten Schulmannern des inzen Landes bestehen musse.

Daburch, meint et, wurden auch ben Patronen ibre techte nicht geschmalert, und ihnen bliebe noch immer Wire angsfreis genug übrig, um fich um das Wohl der Schulen Denn auf dieß Wohl, und nicht auf erdient zu machen. as Herrschen, komme boch alles an; wein auch bin und wie er ein verschrobener Ropf den rasenden Ginfall hatte, die Schullehrer als seine Subalternen zu betrachten. Den Patroen namlich liege es ob : 1) ihre Schulen mit tuchtigen Subecten zu besethen. (Das verstehen aber die Patrone in der Regel nie recht zu beurtheilen; und wenn fie fich nicht durch! serständigen Rath leiten lassen: so ift es mehr dem Ungefahr iberlaffen, wie ihre Wahl einschlägt. Berftandigen Rath werden fie aber selten in der Rabe und ben dem rechten Dans ne suchen, weil fie fich febon baburch etwas zu vergeben furch ten.) - 2) Die Besoldungen zu verbelfern; oder die, melde dieg nicht erkennen und bewerkstelligen, mußten fogleich aus der Lifte der Schulvatrone ausgestrichen werden. mare vieles auszustreichen; und im Grunde find auch die meis ften, mit ihren verarmten Caffen, ju ohnmachtig. Staat follte nur die unnugen Stifter, Rlofter und andere. folde für Speculanten und Bunftlinge bloß jugangliche Sie necurenstellen dazu verwenden.) — 3) Eine Urt aufferer Policen ju führen, o. b., wieder über bie Inspection ju machen, damit diese nicht fahrlaffig werde.

Aber nun kommt noch eine Fehlgeburt in dem Abschnitte, welcher

IV. Unmaßgebliche Grunde, warum vielleicht die Pres diger mit vielem Rugen unter die Inspection der Schuls lehrer zu setzen seyn durften,

vortragt. Menn Hr. S. behauptet hatte, so gut wie Pres diger Schulinspectoren senn könnten, eben so gut könnten auch Schullehrer die Predigerinspectoren senn: so hatte er damit noch nichts Unrechtes gesagt. Aber indem er läugnet, das Kt 5

- comb

das erstere zweckmaffig fen: so hat er, ohne es zu wissen, auch foon die Grunde angegeben, warum bas lettere ebenfalls amedwidrig fenn mutrbe; benn mutatis mutandis litten fie alle diefelbe Unwendung. Dennoch will er nun mit allem anscheinenden Ernste — ober soll das Vielleicht in der Auf. fdrift allein auf einen Spag in re ferie binbeuten? - bag es erprieflich sen, die Berhaltniffe jest umzukehren. das unterstüßt er erstlich mit dem leidigen iure talionis; zwene tens mit der besondern Sabigkeit der Schullehrer zu Diesem Auftrage; jumal ba. wie er hier wiederholt in Erinnerung bringt, der Majoritat nach, 1) hochft elende Ropfe, 2) bochft unwissende Menschen in den Predigerstand gelangten. fo muffe auch der Dorficulmeifter auf dem Lande die Snipes etion über seinen Prediger nunmehr haben; ja nicht nur bie Inspection, sondern auch beffen Rang und beffen jetige Bes Dafür befame benn ber Prediger bie jegige Schulmeifterbefoldung, mit welcher er auch muffe auskommen fon. nen; ba es.ja der Schulmeister gefonnt habe, ber nicht weni. ger Mensch sen; bis endlich der Prediger es fur fein lettes Biel halten mulle, fich durch Fleiß und Thatigteit der Beforberung zu einer Landschulmeisterstelle wurdig zu machen.

Dergleichen aegri somnia zu berichtigen oder zu versscheichen, wird kein billiger, gescheidter und neit den Vershältnissen der Zeiten und Stände bekannter Leser der Mühe werth finden. Er wird nur das Gemisch von Sinn und Unssinn in des Vers. Kopse und dessen grobe Vergessenheit aller Humanität und Urbanität bedauren, und wünschen, daß er bald ausgetraumt und ausgeschlasen haben möge.

Es ist sehr natürlich, daß Herr S. durch solche gestissentlich hämische und ungerechte Herabwürdigung eines ganzen, gleich allen andern und mehr als viele andere achtungs würdigen, Standes sich wenig Ansprüche auf reciprete Achtung und Zuneigung, sumal in seinem näheren Kreise, ersworben haben kann, deren er doch als Nector und Vorsteher einer Schule mehr als jeder andere bedarf; daß er dadurch seinen Mangel an Welt und Menschenkenntnist, die er doch an Schulinspectoren nicht vermissen will, beurtundet hat; ja daß es ihm, der in der Padagogik und Erziehungskunde zu Hause seiner Mann tenn überhaupt sein Betragen billigen. Rein rechtlicher Mann kann überhaupt sein Betragen billigen. Aber er lebte doch an seinem Orte und in seiner Proving mit und

S. ASTERNA

ad unter Predigern, die ihm vielleicht auch ihre Gofine gum nterrichte anvertrauen wollten ober konnten. Beit in der Belt verfucht hat er sich noch nicht. Woher natm er also as grelle Bild von den jest bochft elenden und hochft unwife nden Predigern? Es war gleich unvorsichtig und beleidiend, errathen zu laffen, daß er es von Lippstadt und er Gegend aus abstrahirt habe; gefett auch, daß er nicht ern vom Biele da gettoffen hatte, und um defto mehr; ober, neinte er nicht seine Vicinitat, auch nicht ein Wortchen von Musnahme ju ihren Gunften einflieffen zu laffen. Es ift alfo fein Bunder, wenn er, ba er ben Frieden nicht fucht und nicht halt. ich Reinde und Begner geschaffen bat. Den Recens, wird er. gifi pituita molesta eft, nicht unter feine Begner, pielmebr unter feine wohlmeinenden Erinnerer ju rechnen haben, in fofern er nicht nach ber Kategorie des Alters handelt, mo man monitoribus afper ift.

Aber ein Begner ober eine Begenschrift hat fich schon gee funden in folgender Brochure:

Benträge zur Belehrung und Unterhaltung nach den Bedürfnissen der Zeit. Ersten Bandes erstes Stück. Halle, ben Hemmerde und Schwetschke.
1797. 5\frac{1}{2}\ Bogen. &.

Denn ob sich gleich diese Bentrage als eine allgemeine persos diche Schrift für moralisch = religibse, psychologische und ansthropologische Gegenstände ankundigen, wovon jahrlich etwa vier Stucke erscheinen sollen: so ist doch dieses erste Stuck bloß der Zergliederung des oben angezeigten Aussages gewide met, und sührt daher auch folgenden Nebentitel:

Kritischer Commentar über den Herrn M. und Rector Seidenstücker in Lippstadt, und über dessen Schrift: Ueber Schulinspection, oder Beweis, cet, cet.

Das vorgesette Subscribentenverzeichnis ergiebt, daß dieser Commentar in der Nabe von Lippstadt eine grosse Publicitäs



auf burch frine Unvorsichtigkeit und fein allzugroffes Gelbft. pertrauen verwickelt hat. Er hat die Gache felbst vor das Fo-:um des Publicums gebracht in einer Schrift folgendes Eitels:

Acten, eine auf bem Lippstabtischen Gymnasium für Die Eduler eingerichtete Gotteverchrung betref. fend, mit einer Ginleitung über ben öffentlichen Rirchen , Gotiesdienst begleitet und herausgegeben von M. J. B. D. Seidentucker, Rector bes Gymn, zu Lippstadt. Belmstadt, ben Bleckeisen. 1797. 6 Bogen. 8.

Die Schrift ist dem Hern Abt Senke zu Helmfladt mit bem Anmuthen dedicirt, den Juhalt davon in sein Archiv der neueften Rirdengeschichte aufzunehmen. "Ich schmeichle mir menigstens, sagt Sr. S., daß ich Ihren Geiff nicht verläug= net babe." Bie? das konnte er diefem Manne fagen, ber als akademischer Lehrer hauptsächlich Prediger, und a potiori genommen, auch fünftige Landprediger zu bilden fucht ? Bar Das auch in seinem Geifte, zu behaupten, dazu bequeinten fich in der Regel nur die ftupideften, unwissendsten, von Undern meggewiesenen Ropfe; der Landprediger verdiene unter die Inspection seines Schulmeisters gefest zu werden, und von ihm fen weiter nichts zu fordern, als aus einem gedruckten Buche eine Predigt und ein Formular berlesen zu konnen ?

Die Piece fetbst zerfällt in zwey Theile: Ginteitung gu. den Acten, und dann die Acten feibst. Die Ginleitung verbreitet fich erstlich im Allgemeinen über Dangel bes öffentliden Gottesdienfles, und ergablt alstann bas Vorhaben und die Bewegungsgrunde, eine besordere Gottesverehrung für die Schüler einzuführen. Die Binderniffe, welche bas ichon begonnene Institut wieder suspendirten, ergeben fich aus ben Acten.

lleber ben öffentlichen Gottesbienft fagt Gr. S. ohnstreitig viel Wahres und Gutes, was schon vor ihm mancher Prediger gedacht, gewünscht, gesagt und geschrieben bat. auch hier fann er es nicht laffen, wieder manches ju übertrei. ben, und im Berrbilde (Carricatur) ju malen. Er geht von

Dem

sem Gebande aus; er verlangt Kirchen im modernen Geschmack; er stößt sich an die vielen runden und allerwarts durchlöcherten Fensterscheiben, durch welche das ganze geschügelte Thierreich hereinstriche, und bald auf die Site, bald auch auf die Köpfe, Perüfen, Kopfzeuge und Sesangbücker der Zuhörer handgreisliche Beweise einer guten Verdausung herabsallen liesse; vor Regen, Schlessen und Schneesgestiber sen kaum noch unter der Kanzel ein Usil; (das müßen Kirchen zu Lippstadt senn! In recht viele mußer doch wohl nicht gekommen senn. Wer kann es ihm auch verdenken?) er beschwert sich, und das mit allem Nechte, über die abscheuslich unstnnige Sitte, Leichname in Kirchen zu begraben; er vermist, daß die Kirchen im Winter nicht geheizt werden. (Und dazu sollten sie billig eingerichtet seyn, wenn wir die Menschen und diese Art Versammlungen anders recht zu schäußen verstünden.)

Nun standalisit er sich, und das recht con amore, an dem famosen Klingelbeutel, der ihm ganz und gar unausstehtlich ist; serner an dem Einersey der Liturgie, u. s. w. Und endlich kommt er auf das Hinderniß, welches ihn das größte dunkt, auf die Gemischtheit der Juhörer. Da differiren die sich einstellenden Gemeindeglieder so sehr an Alter, an Kenntnissen und Geschmack und an den erreichten oder nicht erreichten Graden von Moralität, daß es sehr schwer, wo nicht unmöglich ist, auf sie alle zugleich zu wirken.

Dieg ift nun freglich eine groffe Inconvenienz aller febr gemischten Bersamm'ungen, in welchen geiffige Unterhaltung ber hauptzweck fenn follte. Zwar wurde das fonft nicht fo gefühlt; benn da betrachtete man alles, was man in Rirchen that und mitmachte, fast bloß aus dem Gesichtspuncte eines eigenthumlichen Dienftes Gottes; und, wie der Berf. gang richtig bemerkt, es fam alles auf ein Glauben an; und mas geglaubt werben mußte, war genau bestimmt; und was ju Diefem Glauben erfordert wurde, fand fich ben dem einen fo aut, wie ben dem andern. Dagu pafte dern auch gang portrefflich das hierarchische Episcopal . und Territorialsystem; aber Diefes Suftem paßt nicht ju ben morallich = religiblen Zwecken einer Rirche, wie fie jetzt gebacht werden. Es muß erft ein ganz neuer bloß auf diese Zwecke gegründeter Kirchenbund der Berftandigen und Guten entftehen konnen und entftehen dur. fen, und diefer Bund muß unabhangig von den alten Formen.

nen, übrigens der Staatsgewalt ergeben und von ihr begünstigt, seine eignen Rechte und Zwecke selbst wahren, ehe in sieser Sache irgend etwas geschehen tann und geschehen wird, nas Consistenz hat. Allein — "die Zeit (schreibt der Versasser im Schusse der Einleitung) will ihre Rechte haben. Jest, ist man, wie wir sehen, noch nicht allgemein reif für dergleis, chen Verbesserungen. Allein da der Mensch von Jahr zu, Jahr in seinen Kenntulsen, Einsichten und Ideen vorwärts, schreitet: so muß man diesen schonen Zeitpunct größerer Reise, und Auftlärung mit Beduld abwarten." — Lieber Hr. Mae zister, das hätten auch Sie eher bedenken sollen!

Berr G. glaubte ju bemerken, daß gerade das jugend. iche Alter aus unsern Rirchenpredigten ben wenigsten Borheil zoge; und doch habe es der Jungling so nothig, durch Die Religion gestärft zu werden. (Wenn von Jünglingen, and nicht von Anaben und kleinen Kindern, die Rebe ift, die doch den größen Theil der Schuljugend ausmachen: so if nicht recht abzusehen, warum gerade diese von einer guten und zwecknässigen Predigt am allerwenigsfen profitiren ollten.) In Lippstadt, fagt er, muffen die Schuler in einem groffen, muften, vergitterten Raume der Rirche, im Rucken des Predigers, fich versammlen; sie zittern und beben da im Winter vor Frost, und werden daher ben Unfange der Pres bigt entlassen, welches ein sehr störendes Geräusch veranlassen muß. Dieß erweckte in ihm den Gedanten, für die Schuler ammtlicher Classen Sonntags um eben die Zeit des vormits tägigen Gottesbienstes in einem Schulsaale eine besondere Sottesverehrung oder religible Berfammlung gu ftiften, melcher die Schullehrer selbst vorstunden. Das war, an fich und aus reinen Motiven, ein fehr loblicher, verbienftlicher Borfag.

Daß er ein Recht dazu hatte, ihn auszusühren, folgere er daraus, daß Er ja sammt allen seinen Zöglingen nach ber allgemeinen christlichen Frenheit ein Recht habe, aus der Kirche ganz wegzubleiben, und (was nun freylich ein elender und schikanvser Grund ist) daß er ja den Accidentien der Predisger keinen Eintrag thue, weil er die Schüler nicht tausen, nicht trauen, nicht communiciren lassen wolle. (Nach dem Schlendrian weniastens haben gerade nicht die Schüler, oder doch nicht alle Schüler, das Necht mit andern gemein, aus der Kirche nach Belieben ganz wegzubleiben; solglich auch die Lehrer, als ihre auch dazu verpflichteten Ausscher, nicht, weil diese

diese Knaben gewöhnlich den Choralgesang unterflüßen sollen, wenn auch noch kein Mensch ausser dem Cantor da ware. Und hatten sie es auch: so solgt noch nicht, wenichtens wie die Sachen setz nun einmal stehn, daß, wenn die Kirche kein Zwangsrecht auf mich hat, ich einen eignen Cultus stiften durfe.)

Er sondirte auch sein Publicum. Seine Collegen mas ten mit ihm einverstanden. Die Meltern und Vormunder der Kinder, unter benen auch manche Curatoren des Opmaa-· flums waren, stimmten ihm ben. Wen hatte er weiter befta: gen sollen? Die Prediger des Ories? Das wollte er wohl (Sier hatte Br. bleiben lassen; denn bas brauchte er nicht. S. freglich nicht ignoriren fellen, was Paulus fagt: ich ba be és alles Macht; aber es frommet nicht alles. Und auf das Frommen mußte doch hier Alles ankommen. mit einem fleinen Grane von Beltflugheit batte er einfeben muffen, daß er fie boch nicht fo schlechterbings hatte überge. ben follen, und daß diefes gang einfeitige Losreiffen immer eine Urt von Sadel und Berwerfung auf Die officiellen Bemu. hungen dieser Prediger auch in der öffentlichen Meinung werfen mußte. Dies ware nicht so aufgefallen, wenn Diese Manner durch ihre Zuratheziehung oder Mitwirfung es felbst zu billigen auch nur geschienen hatten. Bielleicht fab er voraus, daß biefe Billigung von ihnen nicht zu erwarten ftand. Ale lein er batte alebann doch bas Geinige gethan, und hatte jugleich voraussehen miffen, daß seinem Borhaben noch andere Schwierigkeiten entgegentreten wurden, Die erft auf eine gute Art befeitigt werden mußten, um die Sache nicht ichei. tern zu machen,)

Rurz! Hr. S. ließ seinen Schulgottesbienst mit dem neuen Jahre von 1797 den Aufang nehmen; kaum aber hatte er ihn dreymal gehalten, als die Sache klagbar wurde; klagbar durch den Prediger und Senior an der Marienkirche, Hrn. Schliepstein. Dieser wandte sich an den dortigen Commissarius in ecclesiasticis, den Justgrach Rose, und berief sich, unter andern, darauf:

"daß im Religionswesen das Symnasium an die Zaupt"und große Marientirche dermassen attachirt sep, daß
"observanzmässig alle Lehrer in allen drey (— ist viel ge"nug —) sonntäglichen und Kestpredigten mit ihren Schoalaren auf dem Chor sich einstnden, und dieses sorpus in"ven-

ventutis hauptsächlich das Gesänge in der Kirche sühren, -- (sind denn sonst teine Leute zum Singen da?)

"— auch die Schüler sowohl Vor als Nachmittags in ih"ret Ordnung die Episteln und Evangelien vor der ganzen
"Kirchenversammlung declamiren müßten" (welche erbärmliche Sitte!).

Heigte neuerliche Unternehmung alles Ernstes verbieten, amlich in den zum Kirchengottesdienst geweiheten Stunden, it dem Andeuten, die ihm und seinen Mitsehrern anvertraue. Jugend vielmehr zum fleissigen Besuch der Kirche anzuhalen, und barüber unter ihren Augen pflichtschuldige Attention 1 nehmen.

Der Rector wandte fich sofort an ben Magistrat, ale fele Inftanz, und beschwerte fich über das widerrechtlich: Hinberschreiten jener Manner in ein ihnen gar nicht zukommen-Hier legt er die getroffene Einrichtung vor, und eht eine Parallele mit der bisherigen, woraus das viele wedmaffigere der seinigen hervorgebn muß. Ramlich Connigs um 10 Uhr versammeln sich Lehrer und Schüler in eis em Horfaale der Schule. Erft stimmt man ein Lied an aus em Gesangbuche; dann halt abwechselnd einer der dren obern laffenlehrer eine religiose Betrachtung. hieruber wird dars uf eraminirt vom Primaner an bis jum Rleinsten berab. Der Berf. fagte vorher in der Ginleitung &. 23 : "Wurde nan nicht ein neues Abdera zu erblicken glauben, wenn man ine Schule antrafe, worin die achtzehnjährigen Primaner ind die sechsjährigen Quintaner einerlen Unterricht genöf. m? Und doch herrscht gerade bieser Mischmasch in unsern Rirchen" 10. - Ohne daß Dieß eine Inftanz gegen fein Inftis ut senn soll, vergist er doch aber, daß ihm dieselbe Juconienienz vorgeworfen werden konne. Denn hier genieffen ja iese abstehenden Alter einerlen Unterricht.) Mit dem Gesans je einiger Berfe wird geschloffen, und bie Schüler der dren rften Classen machen barüber einen schriftlichen Auffat, ben ie in der ersten Religionsstifide der Boche übergeben. -Da der P. Schliepstein sich auf die Observang bernfen hate: fo entschlupft dem Brn. R. G. wieder ber unüberlegte unb noch unlogischere Gegensaß: ein Religionslehrer seh verpflichtet, immer gegen die Observanz zu predigen. Wohnte ihm mehr Besonnenheit und Ordnung im Denken ben: so hatte et 17, U.D. B. XXXVII. B. 2 St. VIIIs Seft.

geschrieben: gegen jede moralisch schädliche Beser

Der Magistrat rescribirte ihm, man werde über den ganzen Vergang der Sache Bericht an bende landesherrsicke Negierungen abstatten und es deren Entscheidung überlassen. Lippstadt ist nämlich gemeinschaftlich dem Könige von Preußen und dem Kunsten von Lippe Detmold, solalich den Rogierungen zu Emmerich und Detmold, unterworfen. Diek Wendung meldete der Rector dem Justiziath Rose vermittelst eines Billets, worin er sich jeht und fünstig dessen Decrete verbat; erhielt aber auf der Stelle ein neues, werin ihm, ben 20 Thaler Strafe, Parition zu leisten besohlen, und die durch seine importinente schriftliche Leusserung verwirtst siedliche Ahndung reservirt wurde.

Mun ergieng der Bericht bes Magiftrats an bende Re gierungen, ber ebenfalls als Actenftuck gang eingerückt ift. Der Magiftrat vertritt und vertheidigt bas Unternehmen feie nes Rectors, mas erfterem, als eine feltene Erfcheinung, an fich febr jum Lobe gereichen muß; obgleich auch fo viel durch. Scheint, daß mabricheinlich perfonliche Collisionen und menig ftens der Jurisdictionsconflictus bier mit einwirken mochten. Denn der Magistrat widerfest fich itrenue den attentirten Eingriffen des Commiffacii in eccleliafticis in die ihnen auftåndige Schulcuratel, und wird daben gegen ihn und noch mehr gegen den D. Schliepffein zuweilen aufferft bitter. Letterer batte fich j. P. auch barauf berufen, daß ja jeder Lebrling der obern Classen die Hauptmomenta der Predigten (NB. 3 an jedem Conntage!) fich schriftlich zu notiren, und baruber Conntage Dachmittags auf dem Borfaal bes Somn. von feinem Schullehrer bie Examination und Repetition mu gewättigen habe. Dies nennt der Magistrat eine fo grobe Unwahrheit, daß man fie ihm als einem driftlichen Prediger Faum benmessen konne. "Man tann boch nicht bas obsetvanzmäßig nentien, was in 30 Jahreffnicht geschehen ift. Go lange ift es wenigstens, daß Conntags auf der Schule feine Predigten wiederhalt werden; Predigten, die nicht des gorens, geschweige des Wiederholens, werth maren, wenn sie dem protocollarischen Vortrage des P. Schliepstein glichen." Freylich, so bedinge, laft fich gegen ben lettern Gay nichts erelpiren.

Samuela

Unterdessen dieser Bericht abgeschickt wurde, gieng der D. Schliepstein den Justize. Aose abermals mit einer neuen klaaschrift an, und glaudte, es liege in seinem Beruse, nochenals dessen Hule gegen diese Sonntagsschulen, wie er sie un naunte, zu imploriren, weil sie mit der öffentlichen kirchelden Gottesverehrung collidirten, und dem Ansehen derselben sachtheilig waren. Der Justize. Kose verwies dem Rector vieder seine turbarorische Unternehmung, seine Wispasition und seinen temerairen Ungehorsam, und erkärte hn, unter serneren Verbot der Tentrung selchen Unfugs, n die verwirkten binnen 24 Stunden sub comminatione executionis zu entrichtenden 20 Thaler brüchtenfällig. (Welch nonstrum von Sprache!)

Der Magiftrat ersuchte hierauf ben Juftigr. Rose in etier Bufdrift, Die Sache beruhen gu laffen und mit fernerem Berfahren Unftand zu nehmen, weil fie iden bobern Ortes inhangig gemacht fen. Der Juftige. Rose sette Diefer Bus drift jur Untwort entgegen, dag er qua Commiffarius prina instantia in ecclesiasticis fen, vermone des normal-Zambelandesherrlichen jurisdictions - Recesses; bem Magistrate als Curatori Gymnasii bleibe zwar unbenommen, einem Curanden bem R. S. in lice zu allistiren; (Br. S. Aftinguirt baben tichtig, bas Gymnaffunt fen bas Curandum ; iber nicht ber Rector ber Curandus des Magiftrate.) und verlangt, damit besagter Frevler sein bisheriges ftrafbares Internehmen nicht noch weiter exercire: fo moge Magiftraus als Curator bie Schule, als ben locum hactenus comnissae turbationis, am nachsten Sonntage verschlieffen affen.

So blieb bie Sache, bis endlich am 4ten April bem Rect. S. vom Rachhause aus solgender Bescheib obgemeldes ter bender Landesregierungen mitgetheilt wurde:

"Obgleich aus Eurem Bericht vom 22sten Jannet d. J.
und dessen Beylagen das Besteben des zeitigen Rect. S.,
durch die auf dem Hörsaale des dasigen Gymn. eingesührte
fonntkallche Gottesverehrung Gutes zu wirken, unders kennhar ist: so wird doch diese Reuerung aus der Ursache einzustellen sehn, well die Schüler des Gymn mehr als eine Gelegenheit haben, dem gewöhnlichen Gottesdienste benzuwohnen; zum Unterrichte in der Religion schon die Woche hindurch Schulstunden angesetzt sind, und der zu Lie gottesse

babung der Schullehrer ift leiber gegrundet genug, und gilt obl nicht bloß von den Clevisch . Markischen Provinzen; ier gebessert wird durch dieses Declamiren doch nichts. Un. mudbare Beduld, Festhalten an überlegten guten Planen nd Gutes Wirken im Stillen, sep es auch unter manchenrinderniffen, bringt uns nach und nach doch weiter. Die Renschheit schreitet langfam vorwärts, und kann und barf icht forcirt werben; benn die Früchte aus Treibhansern, enn fie gleich fruber tommen, fteben doch an innerer Gifte men nach, die ber Bang ber Natur, obgleich langfamer, ber-Der Berf. hat übrigens wohl mehr geschrieben, orbringt. n dem Publicam seiner Begend eine Met von Rechtier. gung vorzulegen, als um auf das allgemeine Publicum wirken. Rec. hatte sonst gewünscht, daß der Betfolser ehr ins Einzelne gegangen ware, wie dief auch Der Titel r Schrift erwarten ließ; Dieg ift aber nicht geicheben.

Bas der Verf. über das ihm geschehene Umeht fagt, nn Rec. nicht gang beurtheilen; aber felbft aus Diefet Garift id dem Tone derfelben erhellt fo viel, daß er fich nicht im. er mit der nothigen Lebensklugheit zu benehmen gewißt has Er scheint ein junger feuriger Ropf zu fenn, ter alles, as er nach feinem beften Wiffen und Semiffen für gut halt, ich burchsegen mochte, und der in Gifer gerath, weim er it seinen, wenn auch noch so schonen, Planen bald bier, bald i anftogt, oder nicht immer im ichnellften Schritt gerade isgehen kann. Er will sogar (S. 9.) daß der Konig burch ladtipruche fein Bolt gluctich machen foll, mit glaubt, es , tein Eingriff in die Gerechtsame eines Bolts (es ift die ebe von Wahlrechten), wenn man - fey es auch durch gealtthatige Mittel — es glucklich zu machen sucht. — Sat er der Berf. auch wohl bedacht, wohin dieß führt? Unter wissen Umständen kann in gewissen Fallen, die aber doch imer Ausnahmen von der Regel bleiben muffen, ein konigher Machtspruch etwas sehr wohlthätiges senn; aber der immel verhute, daß jener Grundfat nicht in dem Katechisus der Machtigern gur Regel werde!

Eben so wenig wird der Verf. ben reiferer Ueberlegung n Grundsats (S. 23) billigen können: "Sobald Mormen id Formulare den Wirkungstreis entweder beengen oder ganz rsperren, wo ich Sutes thun kann: so habe ich als freyer densch, dem das Recht der Vernunft nicht genommen wer-

den

to be to the



i Richtigfelt ber Sprache, b. f., bes guten deutschen Ausucks, ben man ofters vermiffen werde, im Voraus Bergeie ing, benn fle geben fich fir Sohne bes grimmigen Kriegs ittes aus, deren Ohr durch den fich mehrenden Donner des deschützes inimer rauber werde; westwegen man von ihnen e saufte Harmonie der Musenkinder nicht erwarten musse. bollte man da nicht glauben, daß diese Berren ihren Schreib. ich, auf dem sie dieses Magazin zusämmen tragen, neben irend einer Brummer . Batterje hingepflangt hatten ?

Wir wollen nun die Auffate, welche diefer erfte Band ithalt, nach und nach durchgegen, und über jeden unsere enmuthige Meinung fagen.

1) Etwas über die Belagerung von Mains.

Recensent wunicht, daß der Verfaffer Diefes Auffages, att ein Langes und Breites über Angriff und Bertheidigung r Reftungen vorzusagen, mas jeder weiß, der Struensee's nfangegrunde der Kriegebaufunst auf Schulen gelesen bat, diesem Etwas uns eine richtige Darstellung der Grunde igegeben batte, welche ben Belagerer ber Festung Mains wogen haben, der Uttagie auf die Karlsschanze ben Vorzug ber berjenigen Attaque zu geben, welche von elnigen geschickten nannern in dem Gartenfelde, und zwar gegen die Bollwer-

Raymund und Damjan, entworfen worden, und, wie ecensent gewiß weiß, von einem groffen und einsichtsvollen eldheren genehmigt worden war. Der Verfasser stimmt für e sogenannte obere Attaque, well der groffe haufen für fie nimte, und verwirft, aus eben dem Grunde, die figenannte edere Attaque. Diese Materie verdient in der That eine ihere Beleuchtung, und Recensent unterzieht fich daher gern r Dabe, das deutsche Publicum über eine Cache aufzutla: n, welche auf den Erfolg des Feldzugs im Jahr 1793 einen tscheidenden Einfluß gehabt hat.

Es ist lange por bem Ausbruche des gegenwärtigen riegs allgemein bekannt gewesen, daß nicht nur die Raris, 2 Welsche , die Elisabeth : , die Philippischanze und der Linnberg, sondern felbst die Werke det zwepten und innern En. inte von Maing, oder die Werte der Sauptsefrung, mit ele im guten Minensoftem verseben find. Benn man fich also der Attaque auf ein Polygon entschloß, welches von zweh er dren dieser Forts gebildet wird; prer mit andern Werten, enn man die obere Uttaque mahlte : fo mußte man fich auch 21 4

gen Belagerung entschliessen, deren Dauer, aller Wahrscheinlichkeit nach, auf 66 bis 70 Tage berechnet werden konnte,
weil man in der That auf die stärkste Seite der Festung seie,
nen Angriss machte. Ueberdieß konnte man voraus sehen,
daß der Keind den Besitz der Dörser Weissenau und Rostheim,
theuer genug verkausen wurde, und daß das ganze, auf dem
rechten Rholnuser positite, Schönfeldsche Torps, wozu ich als
so auch die Sachsen und Hessen rechne, den diesem Belages
tungsentwurse eine Desensvrolle spielen müßte.

Diese Grunde, welche wir hier in möglichster Aurze vorgetragen haben, bewogen einige einfichtsvolle Manner, auf eine Methode ju finnen, wodurch Mainz, ben der damaligen Beldaffenheit seiner Festungswerke und seiner Besatzung, in weit fürgerer Beit erobert merden fonnte. Gie ichlugen bae her vor: die Observationsarmee nicht an der Queich, nicht im Gebirge ben Tripftadt und ben Kalferslautern, nicht einmal auf den Spien von Belle, und von Creuzenach, fondern auf den Sohen von Spiegheim, Bunftadt, St. Johann aufzustellen, nicht nur, damit diese Urmee in einer concentrite ten Stellung fteben, fondern fich auch in einer fleinern Entfers uung von der Belagerungearmee befinden mochte, um im Stande ju fenn, diefe erforderlithen Falls unterftugen ju fone nen, fo wie dann auch die Observationsarmee in diefer Stele lung von ber Belagerungsarme ichleunigere Gulfe ju erwars ten gehatt haben murbe.

Wenn diese vorläufige Maakregel genehmigt worden was re: — dann gieng dieser zwente Belagerungsentwurf dahin: in der ersten Nacht eine Parallele vor Cassel zu eröffnen; sich nicht nur der Höhe, wo der Galgen steht, zu bemächtigen, und in dieser ersten Nacht den Bau einer starken Redoute auf dieser Höhe anzufangen; sondern auch, vom Porse Mondach aus, eine, von gehörigen Batterien, unterstütze Landung auf die Ingelheimer Aue zu unternehmen, die darauf postirten schwachen seindlichen Piquets zu vertreiben und auf der obersten Spise dieser Aue ebenfalls den Pau einer starken Redoute anzusangen.

Um Tage und in ber folgenden Nacht ware diese Arbeit vollendet worden, und diese benden erwähnten Redouten, vereint mit einigen andern Maagregeln, wurden den Belagerer in furzer Zeit in den Besit der Petersaue geset baben.

gro
de
We
len
de
und
und
und
und
de
de
de

hått schwinger Schei Konn nigt scheit und thuer gen

felde bald Bemiges in seiner unmsisten reund dans müssen seiner und dans müssen seiner lich bie lind die Lind d

von G

ten

Auf der obersten Spihe dieser Insel ware sodann eine prosse Batterie, eine Batterie royale, angelegt worden, welche Cassel en Revers genommen, die Rheinbrücke und die Bassermühlen zerstört, und den Raymund. Bastion beschofen haben wurde. Diese Batterie wurde ferner gedient haben, die Transcheearbeiten zu unterstühen, mit welchen mant und der vor Cassel eröffneten ersten Parallele herausgegangen, und zur Eröffnung der zwenten Parallele geschritten ware. Ind diese zwente Parallele wurde zur baldigen Eroberung von Lassel den Weg gebahnt haben, das sich nunmehr bald, entweder durch Capitulation ober durch Sturm, in unsere Hande ergeben haben wurde.

Bare man aber einmal Meister von Cassel gewesen: so iatte man in der Sorge von Cassel dren, vier, ja mehrere chwere Canonen und Mörserbattersen errichten, und die Bolls verke Raymund und Damlan, überhaupt den ganzen Schlosplaß, in Rücken nehmen, ja selbst in die, nach dem Khein sehende, Kace des Bollwerks Naymund Bresche legen dinnen. Ueberhaupt wurden diese neuen Batterien, vereistigt mit dem Feuer der Batterie royale, bald ein sehr entcheidendes Uebergewicht über das seindliche Feuer erhalten, und alle auf den Bollwerken Raymund und Damsan und den hnen angehörigen Werken besindliche Canonen zum Schweisen gebracht haben,

Munmehr ware man im Stande gemesen, im Gartene felde die Parallele zu eröffnen, und den Belagerten, wie wir ald sehen werden, - bas Meffer an die Gurgel zu feten. Bemerten muffen wir hier, daß biefes Gartenfeld teineswes jes morastig gewesen seyn, oder, wegen der geringen Tiefe einer Erdmaffe, die Transcheearbeiten verhindert oder gar inmöglich gemacht haben murbe. Frenlich hatte man, um sen rechten Flugel diefer Parallele im Gartenfelde zu becken, ind den Feind zu verhindern, Musfalle aus dem Sauptftein u machen, auch auf dem Sartenberg eine Parallele eröffnen nuffen, deren linker Flugel fich an den vom Dominicanerhof gerauffommenden holen Weg anlehnen, der rechte Flugel aber ich bis gegen die Chaussee von Brezenheim erftrecken mußte. und die Eröffnung diefer Parallele auf bem Sartenberg mar in ber That nicht der geringsten Schwierigkeit unterworfen, ba bas son Ganzenheim herabkommende Thal, welches gewissermaafe en als eine erfte Parallele gegen den Sauptstein zu betrache



m seindlichen, auf der obersten Spike der Petersaue besindern, Etablissement an 1000 Schritte entsernt. Es ist zwar ahr, daß der Bau dieser Nedoute von einigen gerade gegenscher liegenden Puncten der Petersaue, von welchen ste nur 50 Schritte entsernt gewesen ist, etwas hatte incommodirt erden konnen. Man bedenke aber, daß der Bau dieser Resoute schon in der ersten Belagerungsnacht unternommen weren sollte, in welcher Nacht man sich auch der Ingelheimer zu sollte, in welcher Nacht man sich auch der Ingelheimer zuch man die seindlichen Postirungen auf der ganzen Peterseurch man die feindlichen Postirungen auf der ganzen Peterseurch man die feindlichen Postirungen auf der ganzen Peterse

ue in Rucken nahm.

Die Eroberung der Ingelheimer Mue konnte auf folgende frt bewerkstelligt werden: Richts hinderte namlich, beum inbruch der Dacht, einige Bataillons, 3 bis 600 Urbeiter, nd einige schwere Batterien binter dem Dorfe Monbach ju ersammlen; einen farten Posten ben der fteinernen Brucke. belde beum Ginfluß bes Sonzenheimer Bachs in ben Rhein ber denfelben geht, ju etabliren; und mit den an das Abelnufer porgeprachten schweren Batterien die schwachen Diquets zu vertreiben, welche der Feind auf der Ingelheimer Que ausgestellt hatte. Unter der Protection Diefer Batterien onnte nicht nur die Avantgarde auf Rahnen nach der Ingeljeimer Ifue übergefest merden, fondern man mar im Stanie, - wofern die gehörigen Auftalten ben Zeiten dazu getrofe. en worden maren, - eine aus einer gemiffen Angahl Glies ber bestehende Schiffbrucke den Rhein herauf gubringen, und wischen bem festen Lande und ber Ingelheimer Que ju fchla-Ueber diese Brucke, die von der Festung über 3000 Edritte entfernt gewesen feyn wurde, mußte man nun mit ben Battaillons und den Batterien geben, die feindlichen Die quets vollende vertreiben, und fodann jum Bau ber mehr ere wahnten Redoute, auf der oberften Spihe der Ingelheimer Mue fdreiten,

Diese benden Etablissements nahmen alle, besonders aber die grossen ungefähr in der Mitte der Petersaue besindlichen seindlichen Verschanzungen in Rücken. Um noch sicherer zu gehen, konnte man in der folgenden Nacht einige Varbetten für leichte Canonen, sowohl auf der Ingelheimer Auf, als auch oberhalb des Landgrabens, auf dem rechten Rheinuser erbauen, und dadurch den Feind nothigen, die gauze unters

Spipe der Petersaue ganglich ju verlaffen,

algo 8

Was hinderte uns, unter der fortbauernden Protection bieser Barbetten, auf Rahnen eine Avantgarde nach der Pertersaue übersehen zu lassen, und sodann endlich eine ordentlische Brücke zu schlagen, die frenlich, unterhalb Bieberich, oder ben Schwakkot, schon ben Zeiten in Bereitschaft gehalten, und gliederweise den Rhein herauf hatte gebracht werden mussen.

Die jur Eroberung ber Petersaue bestimmten Erouppen konnten in mehrere Attaquen eingetheilt werben, und nunmehr konnte man jum wirtlichen Ungriff eines Feindes ichreiten. bell n Communication mit Maing, durch unfer Etabliffement auf der oberften Spige ber Ingelheimer Mue interceptirt gewesen fenn, und der fich, feit dem Unbruch des erften Belagerungs. tages, in bem heftigften freugenden Canonen - und Cartatidens feuer befunden baben wurde. - Wenn der gluckliche Erfola biefes nicht leichtfinnigerweise, sonbern mit möglichfter Bors ficht und mit größtem Dachbruck unternommenen Ungriffs, auf ble Detersaue, nicht mabricbeinlich war : fo ift im Rriege fein glicklicher Erfolg mahricheinlich, und man thut am beften, keinen Rrieg mehr zu führen. Wir haben uns alfo von der groffen Wefahrlichkeit bes Infelerieges nie überzeugen tons nen, und find überzeugt, daß der Belagerer - ben diefen fostematifchen Schritten - ohnfehlbar und ohne betractliden Berluft Deifter von ber Petersaue und ihrer oberften Spike geworden feyn wurde. - Belde entscheibenbe Bortheile warde ihm nicht diefer Befit in Abficht auf Die Eroberung von Caffel, die Beiftorung ber Rheinbrucke und ber Baf. fermihlen, endlich die Demolitung des Raymund . Bollwerts gebracht baben!

Der zwepte wichtige Einwurf, ben man gegen diesen Bestagerungsentwurf machte, bestand darin: daß der Feind im Gartenselde, auf der verlängerten Capitallinie der Raymunds und der Damian. Enveloppe statke Redonten, und am Fusse des Hauptsteins eine niedere Batterie so anlegen wurde, daß diese drey Werte en Echiquier hinter einander zu stehen gestommen wären. — Allerdings wurde der Feind, durch diese Werte, die Führung der Transcheen im Gartenselde unmoglich gemacht haben. Die auf der Capitallinie des Raymund. Bollwerts liegende Redonte konnte man nicht erobern, wenn man sich nicht zu gleicher Zeit der Redoute bemächtiget hätte, welche, der Meinung dieser Herren zusolge, auf der Capitalinie

linie des Damian - Bollwerks angelegt worden war. Und dieser kounte man nicht beykommen, wenn man fich nicht vorher ber am Fuß des Sauptsteins liegenden niedern Batterie bemach. tigt batte; einer Batterie, beren Feuer man nicht eber, als nach der Eroberung des Sauptitins, ju dampfen im Stande gewesen seyn wurde. — Go hatte man also, dafern diese brey Werke eriftirt hatten, vor allen Dingen fich des Saupt. fteins bemachtigen niuffen; eine Unternehmung, welche gum Minentrieg und ju einer langen und blutigen Belagerung zesührt haben wurde. — Diese drey Werke aber eristirten nirgends, als in dem Bihirn derjenigen, welche, diefen Belagerungsentwurf rudgangig ju machen, fich aus allen Rraften bestrebten. — Es ift zwar mahr, daß die Belagerten im Gartenfeld arbeiteten; dentlich konnte man aber seben, daß ihre Urbeit in einem graden Graben bestand, der mit der Front der Enveloppe eine parallele Lage hatte, und der die Wirkungen jener drey finchtbaren en Echaquier liegenden Berte gewiß

nie hervorgebracht haben wurde.

Einige minder wichtige Ginwurfe, welche gegen Diefen Belagerungsentwurf gemacht worden, muffen wir hier, Rurge halber, mit Stillichweigen übergeben. Da also diese gegen bie jogenannte niedere Uttaque gemachten Ginwurfe von feinem Gewichte waren: so wurde auch die Führung dieser niedern Uttaque in der zweyten Halfte des Monats May 1793 wirk. lich beichloffen, und alle Unftalten jur Eroffnung ber erften Parallele vor Cassel getroffen, so daß alle Belagerungebes durfnisse in dem von Erbenheim nach der Sammermuble fic berabziehenden Ravin bereits versammlet maren, und die Ingenieur Brigaden fich in Wigbaben befanden. - 21fles mar, wie gesagt, zu dieser groffen Unternehmung in vollkommener Bereitschaft, als ploglich ber Befehl tam: alle Belagerungs. bedürfniffe auf das linte Rheinufer in die Gegend von Sechts. heim zu transportiren. — Die Ursache nun, welche diese plobliche Beranderung der Dinge veranlagte, konnen wir in ben Schoof dieser Bibliothet noch nicht niederlegen, weil fie zu der Geschichte unserer Zeit gebort, und wir die Rube unfers Privatlebens nicht compromittiren wollen. — So viel glauben wir verfichern ju tonnen, das diefe Ummaljung allet getroffenen Unstalten den Feldmarschall der preusischen Urmee febr befremdete, und den großen Planen, welchen er in bem Feldzug 1793 die Wirklichkeit zu geben suchte, ungemein chádlich war.

Wenn

Wenn man nicht geboren ift, Feldzügen fo bevauwohnen, wie einst Eugen's Maulesel ihnen bengewohnt habert : fo fann man fich über bie Greigniffe im Sommer des Jahrs 1793, mischen der Mabe und dem Rhein, in ber That wicht genug Der ofterreichische General von Burmfer traumte nur von einer nach dem Elfaß zu unternehmenden Offenfive, indeffen man noch nicht Meifter von Daing war, deffen Belagerung burch eine aufferst schwache, in weitlauftigen Stellungen gersplitterte, Observationsarmer gedeckt merden foll. Die Belagerung felbit führte man mit einer Urmee, Die mit der Ctarte Der Belagerer feinesweges in dem Werhaltnig von 3:1 stand, in welchem eigentlich Belagerer und Belas gerte fteben follen. Mit diesen Gunden gegen den beiligen Beift der Kriegskunde nicht zufrieden begieng man auch noch bas Berbrechen, die Restung grabe auf der starksten Seite anzugreifen. - Es befand fich ben der Urmee ein groffet und einsichtsvoller Dann, der alle diese Fehler mit mad bruckevollen Worten Schilderte, und vor bem Abgrund marn te, in welchen man fich ju finrzen im Begriff ftand; und boch anderte man fein Berfahren nicht im geringften ab. -Video meliora proboque; - deteriora seguor, - bies war der Wahlspruch, ben man in feiner gangen Musdehnung besolgte. - Moch mehr muß man sich wundern, wenn ber Musgang biefen Erwartungen nicht entsprach, und man boch - heureusement - ju seinem 3wecke gelangte. Aber. wie benn, wenn D'Opre nicht capitulirt, und Souchard ben rechten Flugel der Obfervationsarmee gefdlagen batte, wie Beam harnois ben linken Glugel berfelben bereits geschlagen batte? - Wer mag an bie Folgen gedenken, ohne ju schandern! - Bir hoffen, bag dasjenige, mas wir bier über die Belagerung von Maint bengebracht haben, bas Erwas unferes Berf. ober Magafinters ergangen werde; und bieg mar auch unfere Absicht.

2) Neber die Vertheidigung und Aebergabe der Stadt und Festung Mainz.

Dieß ist eine Uebersetzung des französischen Memvirs, welches der Vertheidiger von Maint, der Brigadegeneral D'Opré bekannt gemucht hat. Billigerweise hatten die Hetiausgeber dieses durch den Titel dieses Aussages selbst sagen, und diesen Aussage grade zu: Uebersetzung des Rechtsetzungs.

igungs : Memoirs des Brigade. General D'Opué neum en follen. Die llebersetzung ist übrigens sehr schlechtige-Dievon einige Proben : athen.

S. 42. heißt es: "Was die Kriegslage der Bestung nd ihrer Zubehörden betrifft," u. f. w. Im Original freht: uant à la fituation militaire de la place et de ses depenances etc. - Situation militaire durch Briegslage ju berfeten !!! Ferner heißt es G. 59. "Gegen Unbruch des Tages ruckte man dabin vor, und marf mit Schang. körben eine Flesche auf dem Rucken der Brustwehr (rideau), unter dem febr naben Feuer einer felndlichen Datterie, auf."

"In dem Original steht: On s'y porta vers la pointe du jour, et l'on se servit des gabions (ennemis) pour elever une flêche sur la crête du rideau, sous le feu trés rapproché etc. -

Mehrerer Proben bedarf es in der That nicht, um bas talent diefes Ueberseters kennen zu lernen. — Wer hat emals von einer auf dem Ruden einer Bruftwehr erbaus en Flesche gehört? Risum teneatis amici!

Den General D'Opré lagt: bag er die nothigen Schlens. en und Damme habe anlegen lassen, um das Gartenfeld une er Wasser segen zu konnen. — Personen, welche bieses Bartenfeld ben Mainz genau kennen, versichern, daß der Beneral D'Opré, aller seiner Schleussen und Damme ohnjeachtet, das Gattenfeld doch nie unter Baffer gefett haben, ind daß der Belagerer im Stande gewesen fenn marde, alle ie Bafferstrome, welche D'Opre vermittelst der Zahlbach n das Gartenfeid hatte ergieffen wollen, fo abzuleiten, bag ie Transcheen des Belagerers badurch nicht im geringsten ges itten haben wurden.

Das übrigens der General D' Dyre die Kestung, wel be er vertheidigen follte, nicht gang genau gekannt, ober idt gang richtig beurtheilt habe, erhellet daraus, weil et agt, daß ber Belagerer im Gartenfeld mit feinen Atbeiten jorgeben konne, ohne im Besite des Hauptsteins gu fent. Benn der Belagerer die Kunft verftebt, den hauptstein ober ien Fort Franz so zu masquiren, daß der Belagerte aus denn elben teine Ausfalle machen fann; so ist man allerdings im Stande, im Gartenfelde eine Parallele ju eröffnen, und aus bera

\$-150 M

derselben bis nach der Spiße des Raymund Bollwerks mit der Sappe vorzugehen, ohne von dem Hauptstein viel bei farchten zu dürfen. Die Entfernung des Hauptsteins von dieser Sappe beträgt beynahe 1500 Schritte; und überdieß Ind die Schüsse bohrend.

3) Journal der Belagerung von Mainz im Jahr

Es laft fich über den Gang diefer Belagerung von Daing noch zur Zeit nichts fagen; einer Belagerung, bep welcher, feviel uns befannt, der Dame einer Arriere : Da. rallele querft aufgekommen ift. — Es ist übrigens dieses Sournal ein getreuer Abdruck desjenigen Journals, welches Der Beffifche Lieutenant Duntert verfaßt, und in Rrantfurt am Main in der Jagerschen Buchhandlung hat drucken las fen. Das Duntertiche Journal ift mit einem guten Plan Der Mainger Belagerung verseben, den man bier vermift. Ferner befindet sich ben dem Dunkertschen Journal eine Tabelle, in welcher die Anzahl und die Urt des Geschüßes, aus welchem jede Batterie bestand, so wie die Absicht einer jeben Batterie in der Urriere - in der erften - und gmeg. ten Parallele angegeben find. Diese Tabelle haben die Berausgeber des Magazins abbrucken zu lassen, nicht für aut befunden; dagegen aber bas Belagerungsjournal mit Roten bereichert, davon die Meiften febr unbedeutend find.

4) Journal der Emigrirten im Jahr 1792.

Ist nur das Tagebuch dessenigen Corps dieser Herren, welches sich, unter der Ansührung der Grafen von Provence und Artois und der Marschälle von Broglio und von Castries, im Jahr 1792 ben dem Marschnach der Champagne, ben der preussischen Armee befand. Das Beste an Diesem Aussase ist, daß er mit keinen Betracktungen, aus Emigrirten Art, durchwebt ist. Dies Verdienst mussen wir ihm zu erkennen; sonst ist er sehr unwichtig. — Die versprochene Liste von der Stäte der verschiedenen Corps der Emigrirten haben wir weder in dem zwenten, noch in einem der sotgenden Bande dieses Magazins sinden konnen.

5) Tagebuch der Wurmserischen Armee vom 13ten bis 26sten October 1793, welches die Einnahme der Weissenburger Linjen enthält; von einem unparteyischen Augenzeugen.

€In

Ein aus dem Busammenhange eines Feldzuges heraus riffenes Fragment, das weder Unfang noch Ende hat, fann r den benfenden Soldaten wenig Intereffe haben. urtheilt der Berf. diefes Auffages die Anordnungen des oftere ichischen Angriffs auf die Front der Lauter Linien und igt die vorgefallenen Fehler; doch giebt er keinesweges die abre Urfache an, marum biefer Angriff, trop der von einis in offerreichischen Beneralen begangenen Rebler, einen glude hen Erfolg gehabt hat, und besonders, warum der Feind, in 14ten (nicht ben 11ten, wie es falschlich angegeben) ctober, auf dem Geifiberge teinen weitern Ungriff mehr abe martet habe. Satte ber Berf. mahren Ginn fur friegeris. he Begebenheiten gehabt: fo murde es ihm und dem ofter eichischen Feldherrn nicht wider alles Erwarten gemesen un, als der Sufaren = Officier die Machricht brachte: bag er lese Racht (also in der Racht vom 13ten zum 14ten) geen den Feind patroullirt, ju feiner Derwunderung aber ichts vom Reinde entdeckt, sondern vielmehr von den Landuten erfahren hatte, daß fich der Feind um 11 Uhr in: Rarich gefett, und über Gulg nach hagenau marschirt sem . f. w. Man febe S. 129. Ginem Sufaren: Officier mag. iese Verwunderung erlaubt sepn; einem Manne aber, er das Tagebuch einer Armee in ein Magazin ber neuesten: ind mertmurdiaften Rriegsbegebenheiten einrucken lagt, fann ie, diese Bermanderung, nicht gestattet werden. Recht verlangt der Lefer und der funftige Geschichtschreiber, er in einem solchen Magazin nicht Spreu, sondern Kors ier sucht, von dem Verf. eines solchen Tagebuchs, von dem inpartepischen Augenzeugen, nicht Zeitungenachrichten, fonern eine pragmatische Erzählung. Statt S. 130. Die Stele ung und Beschaffenheit der Tifche, Stuble und Bante auf em Rathhause zu Beiffenburg zu beschreiben, wurde es welt ntereffanter gemefen fenn, wenn fic der Berf. bemubt bat. e, uns, diejenigen Ereigniffe ju ergablen, welchen die Defter. elder ben diesem Angriff ganz allein den glucklichen Erfolg u danten hatten. Da biefe Ereigniffe und die Unordnun. jen, von welchen fie die Resultate waren, noch in feinem ie neuere Kriegsgeschichte vortragenden Werke dargestellt vorden find : fo glaubt Recenf. dem funftigen Geschichtschrei. ier dieses Rrieges und dem Officier, welcher Dinge Dieser Art seines Nachdenkens murdig findet, einen Dienst zu er. veisen, wenn er folgenden gewiß nicht unintereffanten Bep. rag liefert.

Der österreichische General Wurmser hatte im Sommer des Jahrs, 1792 wiederholte Angriffe auf die Front der Lauter oder Weissenburger Linfen gemacht; und mar, wie naturlich, jedesmal mit febr blutigem Ropfe juruckgewiesen worben, weil er die feindliche Stellung in der Front angriff, und anfanglich nicht einmal einen Berfuch auf die linke Flanke berfelben, die durch gute im Gebirge genommene Stellungen gedeckt war, machte. Bwar ertheilte der Graf von Wurmfer einmal dem braven und unerschrockenen Pejacsewich den Auftrag, das Unweiler Thal berauf. - und über Lug, Schwanbeim u. f. w. vorzugeben, um die feindliche Stellung auf ben Soben von Bondenthal, auf dem rechten Ufer der Beiffenburger Lauter anzugreifen. -Aber auch dieser Versuch miggluckte, weil der General Pejacsewich noch keinesweges burch diese Bewegung den Ursprung der Lauter umgieng, fondern nur die verlangerten Lauter Linien, feinesweges ihre Rlanke angriff, und weil überhaupt ben diefer gangen Unter nehmung ofterreichischer Seits febr groffe Fehler begangen wurden, deren Entwickelung nicht hieher gehort. Sollte on Ungriff auf Die Flanke Der Lauter Linfen von einem glacklichen Erfolge begleitet werden: fo mußte er von dem Ramme bes Bebirges, b. h. von dem Corps d'Armee unternommen wer ben, welches auf dem Ramin des Gebirges, bey Pirmafens, unter den Befehlen des Berzogs von Braunschweig stand.

Sollte aber dieses Corps im Stande seyn, eine Bewer, gung in die Unte Planke und in den Rücken der Lauter Linien zu machen, also den Angriff, der zu gleicher Zeit auf die Front dieser Stellung unternommen werden mußte, nachdrucksvoll zu unterstüßen: so-mußte die französische Bosgenarince vor allen Dingen genöthiget werden, ihre starke Stellung hinter der Kornbach zu verlassen.

Es gehört nicht zu unserer gegenwärtigen Absicht, die Bewegungen zu entwickeln, wolche erfordert wurden, den Feind zur Verlassung seiner, hinter der Kornbach genommernen, Stellung zu nöthigen; wir setzen voraus, daß der Leser dieser Manoeuvers aus der Geschichte des Feldzuges 1793 sich erinnere, und bitten ihn, dasern ihm diese Manoeuvers unbekannt seyn sollten, das kleine Werk: Zurze Uebers sicht des Feldzuges 1793, zu lesen.

Angenommen also, daß der Feind aus dieser Stellung vertrieben seu, wie er denn daraus zu Ende Septembers wirk irklich verttieben worden ist: so schreiten wir nunmehr zur wirklichen Darstellung des Mandeuvers, vermittelst dese der Herzog von Braunschweig, von seiner Stellung ben irmasenß aus, in die linke Flanke, ja in den Rücken der Zeissenburger Linien vordrang, und dem österreichischen Feldern eine Lorbeerkrone aussetze, welche dieser Feldherr, ohne e Weisheit eines Herzogs von Braunschweig, nie auf seinem aupte würde erblickt haben.

Das Corps d'Armee, welches unter den Befehlen des verzogs von Braunschweig in der Gegend von Pirmasens und, bestand aus:

- 4 Jager : Compagnien.
- 2 Fuselier . Baraillons.
- 10 Estadrons Susaren v. Bolfrath.

## Ferner aus:

- 3 Bataillons Konigl. Garben.
- 3 Bataillons Pring Selnrich.
- 3 Bataillons Herzog v. Braunschweig.
- 3 Bataillons Pring Ferdinand.
- 2 Bataillons von Bord.
- 1 Bataillon von Schladen.
  - 1. Bataillon von Wolframsborf.

## Endlich aus:

- 5 Estadeons von Borffel.
- 5 Eskadrons von Tschinsky.
- 5 Estadrens von Cottum.

## Ben diesem Corps besanden sicht

- 6 Batterien schwere Sechspfunder.
- 1 Saubig. Batterie.
- 11 Batterien reitender Artillerie.

Jon diesen Trouppen bestimmte der Berzog von Braunschweig olgende, um damit die Diversion in das Gebirge, in die inte Flanke und in den Rücken des Feindes auszuführen, sämlich zur Avantgarde, unter den Befehlen des Generals najors von Voß:

- 1 Fuselier : Bataillott von Duffling.
- 1 Kuselier : Bataillon von Martini.
- 3 Fußjäger Compagnien.

66 Pferde von den Husaren und Dragonern. Die halbe reitende Batterie von Bahn.

Auf diese Avantgarde folgte erstlich die Brigade des Generale majors von Kleist, bestehend aus:

3 Bataillons Prinz Ferdinand.

1 Bataillon von Borch.

Die reitende Batterie von Meyer.

Sobann die Brigade des Generalmajors, Prinzen ven Baden, bestehend aus:

i Batallon von Borch.

1 Bataillon von Wolframsborf.

i Bataillon von Schladen.

Die Cavallerie. Brigade des Generalmajors, Herzogs von Welmar, beständ aus:

5 Eskadrons von Lottum.
10 Eskadrons Husaren von Wolfrath.

Un der Spise dieses Detaschements stand, wie sich das von selbst versteht, der Herzog von Braunschweig selbst. Die übrigen Trouppen seines Corps blieben in den verschiedenen Stellungen stehen, welche sie bereits vor einiger Zeit in der Gegend von Pirmasenß bezogen hatten.

Serzöge angeordneten Maahregeln auseinander zu sehen, vermittelst welcher diesem Detaschement ben seinem vorhabenden Einbruch in das Sebirge die Brodt: und Fourageverpflegung versichert wurde. Dem denkenden Kopfe ist diese Materie gewiß interessant; und für denjenigen, der mit Trouppen in den Mond zu marschiren gedenkt, ohne für ihren Magen zu sorgen, — geben wir uns überhaupt die Mühe nicht, dieses niederzuschreiben.

Es ist ben der preussischen Armee die Einrichtung getrofen, daß, die Truppen beständig auf 9 Tage mit Brodt verpflegt sind. Auf dren Tage haben nämlich die Trouppen das Brodt in ihren Brodtbeuteln selbst ben sich, und auf sechs Tage besindet sich solches auf den Brodwagen. Daher empfiengen die Trouppen den soten Brodwagen. Daher empfiengen die Trouppen den soten Brodt auf den soten, usten und szten October; und es wurde ben der Parole besahlen,

g ben riten Wends noch einmal auf 3 Tage Brobt auss zeben werden sollte, wodurch also die Trouppen auf 4 Tage rod ben fich hatten und bis inclus. den isten verpflegt iren. Auf den Brodtwagen befand sich also nur noch auf Tage Brodt, oder nur noch die Halfte der Brodmagen war laden. Mithin mar die Brodtverpstegung bis inclus. den ten versichert. Da nun die Veranstaltung getroffen war, B auf den Pacfpferden fur fammtliche Trouppen auf einen ig Reiß mitgenommen wurde, wovon taglich jeder Mann Lorh erhielt: so wat die Berpflegung auf einen Tag langer, milich bis inclus. den roten October, verfichert. fte Salfte der Brodtwagen fuhr fogleich, nachdem fie abe laben, nach Burgalben guruck, und empfieng also Brobt if den 20sten, 21sten und 22sten. Soldbergestalt war die robtverpflegung angeordnet, und bis incluf. bes 22ften ctobers verfichert. In Ansehung der Fourage wurde schon 'n gten October ben der Parole befohlen, daß fammtliche biefem Detaschement gehörige Trouppen, Die, fo wie die inge Urmee, beständig auf 3 Tage mit Fourage versehen aren, die Fourage auf den 12ten, 13ten und 14ten empfanin sollten. Ferner wurde festgesetzt, daß diese Trouppen den ten, nach dem Ginrucken ins Lager ben Ramebrunn, noch uf einen Tag Fourage empfangen follten; wodurch fie alfo it Kourage bis inclus. Den isten verseben waren.

Den isten October setzte sich das zu der Gebirgebiveron bestimmte Corps in Marsch, und die Avantgarde rückten diesem Tage bis zu dem Erlenkopf vor, einem jenseits
ippenbrunn gelegenen Vorwerke, oder Hofe, wie man derleichen Vorwerke in der Landessprache zu nennen psiegt.

Die Infanteriebrigaden von Kleist und von Baden bes ogen ein Lager auf dem Buschacher Berge, der linker Hand es vom Ramsbrunner Hof nach dem Erlenkopf sührenden Wegs legt. Die Brigade von Kleist kampirte im ersten, die Brisade von Baden im zwenten Treffen. Die Cavalleriebrigade des Herzogs von Weimar kantonirte in den Dörsern Trulven und Eppenbrunn. — Das Hauptquartier des Herzogs von Braunschweig war im Ramsbrunner Hof.

Den 12ten October maschirte die Avantgarde aus ihrer Stellung benm Erlenkopf, denselben rechts lassend, über einen Bergrücken, der hohe Aixel genannt, nach dem Sortel. Mm 3 wel-

welches ebenfalls ein schmaler Bergrücken ift, der die rechter und linter Sand abfallenden Thaler von einander absondert. Die Infanteriebrigade von Kleift trat auf ihrem Mariche. nabe vor der Lagerfront, fogleich in einen Bald, der bis zum Mogewoog - einem Teiche - ununterbrochen fortdauert. Der Rolonnenweg gieng auf einem fanft fleigenden Terrain bis ju bem sogenannten Efelesteige berauf, einer Stelle im Wolbe, die allen Landleuten bekannt und fennbar durch ein Thal'ift, welches in biefer Gegend feinen Urfprung nignmt, ben Grunbacher Sof in sich schließt, und zwischen Ludwigs. winkel und Flichbach ausläuft. Da bey der Cleissteige ein brauchbarer Weg in dieses Thal hineingeht, welcher Ludwigs. minkel in einiger Entfernung rechts liegen läßt und in gra. der Richtung nach Fischbach führt: so mußte, um diesen Weg zu beobachten, von der Avantgarde, eine Aufjäger. Compagnie bier so lange Posto fassen, bis die Brigade von Kleist angekommen war, von welcher diese Compagnie durch ein Comando von 100 Mann abgelost wurde. Dieses wurde hinwiederum gegen Abend von der Cavalleriebrigade des Heri jog von Beimar abgeloft, welcher in diefer Gegend bas La. ger angewiesen wurde. - Die Brigade von Rleift fette ihren Marsch von der Eselsstelge so fort, daß ihr der Erlen. kopf rechts liegen blieb, und nahm endlich ihr Lager auf dem boben Aixel. — Die Brigade des Generalmajors, Prinzen von Baden, schlug ihr Lager hinter dem Etlenkopf so auf, daß die Häuser dieses Hofs oder Vorwerks nahe hinter dem Lager liegen blieben. - Diese benden Lager, sowohl das der Rleistischen, als der Bodenschen Brigade, machten Front nach der Gegend von Sturgelbronn. Das Sauptquartier war im Erlenhof.

Ilm die linke Flanks. dieses Marsches vollkommen sicher zu stellen: hatte der Herzog seinen benden Adjutanten, dem Obristlieutenant von Hirschseld und dem Major von Kleist den Auftrag ertheilt, jenem, gegen die Fronte, diesem gegen die linke Flanke des Bondenthaler Lagers, mit Destaschements vorzugehen. Das, was von dem Obriststeutenant von Hirschseld an diesem Lage geschehen, werden wir in der Folge konnen letuen; das Detaschement des Majors von Kleist bestand aus dem Garde. Grenadierhastaillun von Rohdich, excl. der Grenadier, Compagnie, den Schühen des Regiments Herzog von Braunschweig, einer Schühen des Regiments Herzog von Braunschweig, einer

boi det 311 Ea len au lie rer D: @ & Ni mi 311 abi 3ma Plie dell foll bin lid Le

D

tei

nu

die her wo

Sta not not

ais

to On Sign

Dragoner und einer Husaren = Eskadron, und marschirte über en Faunerhof gegen Fischbach. Als dieses Bataillon etwa m 3 11hr Nachmittags aus dem Walde ben Fischbach des ouschirte: kam ein feindliches Commando von etwa 30 Pfera en und 80 Mann, welches langst bem Thale ber Gur bis n deren Quellen patrouillirt, und unsere Trankers von der Lavallerie, welche, wie bereits erwähnt, nicht bis zu dem Erenkopf vorgerückt, fondern, des bequemern Terrains wegen, auf dem halben Weg, gleich oberhalb der Quellen der Sur, tehen geblieben war, beunruhiget hatte, und nun eben ib. en Ruckzug über Fischbach nehmen wollte. Da nun der Bergog von Braunschweig um eben diese Zeit mit einigen Eskadrons Husaren und einem Commando Jäger vom hohen Rixel aus ebenfalls gegen Fischbach vorgerückt war, um sich nit dem Detalchement des Majors von Rleift in Berbindung ju seben ; so wurde die feindliche Patrouille von benden Seiten abgeschnitten und größtentheils gefangen genommen. meyter feindlicher Troupp aber, welcher ben Fischbach zum Repliement seiner Parroulle stehen geblieben mar, murde von dem Major von Kleist, der besonders viel karmen machen follte, mit Haubiggranaten beworfen; er eilte langs der Sür hinab nach dem Lager ben Bondenthal, und wird, vermuthe lich, unfere von zwen Seiten gegen Fischbach vorgedrungene Teten für fehr wichtig ausgegeben haben.

Das Detaschement bes Majors von Kleist blieb in der Macht vom 12ten zum 13ten, auf den Höhen von Fischbach, dieses Dorf vor der Front habend, unter frenem Himmel steine Poussitte abet seine Vorposten bis jenseits des Dorfes, wo eine Husaren Kidwacht unter dem Lieutenant von .... mit dem Austrag ausgesetzt wurde: seine Patrouillen so weit, als wöglich, gegen das Vondenthaler Lager vorzuschicken, und von allen Bewegungen des Feindes schleunigst an den Herzog von Braunschweig Ropport abzustatten.

Den isten October traversirte der Herzog mit den Avantgarde und der Brigade von Kleist das Thal, in welchem weiter unterwärts das Dorf Fischbach liegt. Vom Steinhoher Mixel herab war der Weg etwas beschwerlich; im Thale selbst aber wurde er sest und bequem. Er ließ den Mohrwoog in einer gezingen Entsernung, den Reiselbrunner Hof aber ganz nahe rechter Hand liegen, und sührte jenseits des Thales wieder in den Wald. Wir marschirten über den Mixel

Abhang bes Spitzfelsen, woselbst wir ben Weg zum ersten Mal verhauen, aber vom Feinde nicht befett fanden. -Der Verhau wurde sogleich aufgeraumt und ber Marsch forte Unfer Rolonnenweg ließ nunmehr das alte Lugel. hardter Schloß rechts liegen, und fiel in die von Bitich tommende Chausse, wo sie sich in einem Ellenbogen nach Ober-Steinbach drebet. Wir fanden den Beg nahe vor unferm Eintritt in die Chaussee durch zwen starte hintereinander liegende, vom Feinde mit 2 Bataillons und etwa 6 Kanonen besette, Berhaue aufs neue gesperrt, und diese Berhaue er. ftreckten fich bis an das alte Schloß Lugelhardt. Ueberdieß ftand uns rechter Sand, dieffeits Neuenhofen, ein Bauern-Lager von erwa 6000 Mann. Unsere Avantgarde vertrieb jedoch diese Bauern, die gar nicht Stich halten wollten, so. gleich, und machte den Keldherrn diefer Bauern, einen Umtmanns. Cobn, gefangen. - Die Tirailleurs, welche ben Werhau belet hatten, murden vertrieben; und da die gedache ten benden feindlichen Bataillons von unserer Artillerie beschoffen wurden: so zogen fle fic bis unterhalb Steinbach zu. rud; worauf durch die beträchtliche Unzahl Arbeiter, die wir ben une hatten, auch diefes Sindernig bes Berhaues bald aus dem Wege geraumt murbe.

Da das Defilee, in welchem die Chauffee lauft; ben Un. ter . ober Mieder : Steinbach enger wird: so hatte sich der Felnd bier wieder gesett, und einen in der That sehr vortheilhaften Poften gewonnen. - Rechts von Ober : Steinhad), wenn man namlich von Bitsch fommt, hatte er nam. lich auf einer kleinen Unbobe einige Kanonen so vorrheilhaft placirt, daß solche die Chaussee der Lange nach bestrichen; die feindliche Infanterie hatte die daneben liegenden, mit Boly bewachsenen, Boben befest. Der Bergog ließ baber sogleich auf bie in der Einbiegung der Chauffee porlaufenden Boben Die reitenden Batterien von Meyer und von Hahn auffahren, und einen Theil der Fuselier und Jager, rechts dieser Batteric, auf dem hochsten Ramm fich formiren. Die Ranonade nahm ib. ren Unfang, und die Infantepie avancirte. Wir vertrieben ben Feind mit bem geringen Berluft von 3 Mann von unfern leichten Trouppen, Die todtgeschoffen wurden.

Indessen war die, eigentlich zur Reserve dienende, Brisgade des General. Majore Prinzen von Baden, bis auf den Hörtel nachgeruckt. Die Cavalleriebrigade, welche den 12ten

bey

den der Eselssteige kampirt hatte, blieb ben der Reserve, und ampirte am Fuß des Hörtels neben dem Rohrwoog. Nur wen Eskadrons Husaren hatte der Herzog zur Avantgarde vorkommen lassen, um etwas Cavallerie zur Verfolgung des Feindes in Bereirschaft zu haben.

Mit diesen beyden Eskadronen, dem Füsellerbataisson von Müssling und den drey Jäger: Compagnien, nahm der Herzog eine Stellung jenseits des Dorses Ober: Steinbach, dieses Dorf links lassend, das Kahenthal vor der Front beshaltend. Das Füsellerbataillon von Martini wurde, ohngesfähr 1500 Schritte von dieser Stellung, rückwärts auf der kleinen Höbe postirt, auf welcher die seindlichen Kanonen gestanden hatten. Dadurch deckte dieses Bataillon der Avantsgarde die rechte Flanke, und sicherte zugleich die Kommunistation zwischen der Avantgarde und der Kleistischen Brigade, welche ihr Lager so nahm, daß die von Bitsch kommende Chausse nahe vor der Front blieb, und der linke Flügel an dem Wege stand, auf welchem wir in die Chaussée eingetresten waren.

Nachdem der Feind auch von Mieder : Steinbach zurücks gedrängt worden war: so setzte er sich in einiger Entsernung hinter diesem Dorfe, und suhr seine Kanonen ohnweit des Kahenthaler Hoses, hinter einer steinernen, von ihm abges brochenen Brücke, auf der Chausse auf. Seine aus 2 Bastaillons bestehende Infanterie postirte er rechter und linker Hand der Chaussée.

Es erhellet aus dem bisherigen, daß der Bergog von Braunschweig fich durch diesen Marsch nicht nur in die linke Flanke des auf den Soben von Bondenthal stebenden betrachtlichen feindlichen Corps, sondern felbst in feinen Rucken mannoeuverirt hatte. Ja, er befand fich nunmehr eigentlich zwischen der Berafestung Bitich, bem ben der Berzogs. Sand befindlichen seindlichen Detaschement und der Stellung bep Bondenthal. Dicht nur war alfo diefe lette Stellung tour. nirt, fondern es gehörte nunmehr nur noch ein Schritt baju, um sich auch im Rucken der Welffenburger Linien zu befinden; ein Schritt, der mit der größten Behutsamfeit unter. nommen werden mußte, weil die fleinfte Uebereilung in ben Abgrund des Berderbens führen konnte, und gewiß auch geführt haben murde. Wir werden auf diesen Stritt guruck kommen, nachdem wir vorher noch zwen Maagregelu wer. Mm 5

den auseinander gesetht haben, welche der Herzog zur Sicher. stellung seines Marsches bis zu der Steinbacher Chausse ans geordnet hatte.

Seinem ersten Abjutanten, dem Obristlieutenant von Hirschfeld, hatte er namlich den Austrag ertheilt: mit dem Srenadierbataillon Herzog von Braunschweig, einer Batterie Sechspsünder und einer Eskadron Husaren von Wolfrath den uten October bis hinter Weidenthal zu rücken, den uzten aber über Dahn vorzugehen, und die Vorposten des Vondenthaler Lagers zu allarmiren.

Den isten ruckte der Obristlieutenant von Birschseld noch naher an das seindliche Lager, und beschoß selbiges von der am Bremelberge placirten Batterie. Durch diese Des monstration, die der Feind für etwas sehr ernstliches halten mußte, weil er unmöglich wissen konnte, was eigentlich das hinter verborgen lag, wurde, in Verbindung mit dem Detasschement des Majors von Kleist, die linke Flanke des Inspogs vollkommen gut gedeckt. — Der Obristlieutenant von Hirschseld konnte jedoch wegen allzugrosser Schwäche seines Detaschements am Bremelberge nicht stehen bleiben, und zog sich daher auch in det Nacht vom 13ten zum 14ten October gegen Hinter: Weidenthal zurück.

Um gegen alles basjenige ficher gestellt zu werben, mas bem Berzoge, von der Geite von Bitich ber, in die rechte Rlante fommen fonnte: batte et bem Erbpringen von Sobene lohe, der mit einem beträchtlichen Corps d' Armee ben Birfche Eschweiler, auf der von Zweybrucken nach Bitsch führenden Straffe, im Lager fant, den Auftrag ertheilt: Bitich ju erentren, und das ben der Herzogs : hand (Tuillerie de la maison du prince) stehende feindliche Detaschement gu Dieg geschah mit der diese:n Fursten eigenen Giuficht und Thätigkeit. Da aber die Erzählung desjenigen, mas an Diesem merkwurdigen Tage der Eroberung der Beiffen. burger Linien ben dem Sobentohischen Corps vorgefallen, une fern gegenwärtigen Geschichtsfaden zu lange unterbrechen moche te: fo wollen wir erftlich den Marich des Bergegs von Braunfdweig bis in die Gegend von Matschthal verfolgen, und dann dasjenige nachholen, was ben Bitsch und bep der Berjogs : Sand vorgefallen; vorher aber noch bemerken: ber Herzog dem Generalmajor von Romberg Befehl ertheile te, mit 2 Bataillons Pr. Beinrich ben 12ten October bis

aul

tuf den Hörtel, und den isten bis zum Erlenkopf vorzuru. Ben, um, als eine Unterstützung, im Fall eines Unglücks iep der Hand zu senn.

Nachdem der Herzog von Braunschweig die Avantgare be auf die vorhin erwähnte Art postirt hatte: so begab er sich ju der Brigade des Generalmajors von Kleist zurück; und brachte die Nacht, so wie die Trouppen, die auch keine Zelten ben sich hatten, unter freyem Himmel zu.

Bis zu Diesem Mugenblick war preufischer Seite alles mögliche geschehen, was den Wurmserischen Angriff auf die Linien der Lauter begunstigen konnte; indem wir nicht allein alle die kleineren Corps, welche der Reind in den Vogesischen Webirgen gur Deckung feiner linken Flanke ben ber Bergogs= Dand, ben Sturgelbrunn, Reuenhofen, Steinbach und Rischbach poffirt batte, ganglich verdrängt und zerftreut, fondern auch seinen Sauptposten ben Bondenthal schon vollig umgangen, ja felbst den Ruckzug abgeschnitten hatten, sobald wir nur noch im Stande maren, bis Dutschelborf (Ducel. dorf auf der Caffinischen Charte) und nach den gleich dahinter liegenden Krabenbergen zu gelangen, von welchem Punct bas Defilée von Lembach völlig beherrscht wird, und durch welches Defilée das ganze seindliche im Lager ben Bondenthal ftebende Corps nothwendig feinen Rucfzug nehmen mußte. Obgleich nun die Entfernung ber ben Stelnbach genommenen Stellung bis Dutichelderf nur 2 Stunden betrug : fo konnte fich doch der Bergog unmöglich eber dahin begeben, als bis der Feind den Posten von Bondenthal verlassen hatte, weil Diefer von dort aus, durch eine fleine Bewegung über Ochoe nau gegen den Spirfelsen ju, uns sogleich völlig abschneie Es kam demnach alles darauf an: sogleich bes den kounte. nadrichtiget ju merden, wenn der Feind feinen Loudenthas ler Polten verlassen murde; well dieses zugleich eine Unzeige war, daß der Hauptangriff des General Burmfer ebenfalls gelungen fen. Bon biefem Greigniß fonnte der Bergog jedoch nur fehr fpate Rachricht erhalten; weil ber General Wurm. fer seine Machrichten erft an den ben Landau ftebenden Kronpringen von Preuffen schiefte, von wo aus diefelbe burch bas Unweiler Thal an den im Lager ben Ruhebank fiebenden Generallieutenant von Kalkreuth giengen, welcher fie erft dem Bergog nadischiefte. Obgleich nun glies bieg burch in Bereite schaft febende Courferpferde vollzogen murde: so mußte diese Made. Machricht von dem glücklichen Erfolg des Angriffs auf die Linien doch viel zu spät an den Herzog gelangen. Weit schneller konnte solches geschehen, wenn von Hinter- Weidenthal
starte Patronillen über Scheidhardt u. s. w. das Landlochel,
über Birnenheerd giengen, und sich mit dem kaiserlichen rechten Flügel in Verbindung setzen. Selbst in Vergzabern
würde man diese Nachricht bald erfahren haben, und mithin
im Stande gewesen senn, sie dem Herzoge über Fischbach
längstens den 14ten October in aller Früh zu überbringen.

Von der Netralte des Feindes aus dem Bondenthaler Lager konnte der Herzog durch den ben Kischbach postirten Husaren : Lieutenant noch weit eher unterrichtet sepn. Dieser aber schickte erst den 14ten Morgens um 7 Uhr einen schristischen Napport an den Herzog ab, und meldete, daß das seindliche Lager ben Bondenthal noch unverändert stehen gestlieben sen; einen Napport, den der Herzog erst um 9 Uhr erhielt. Der Herzog säumte indeß keinesweges, weiter vorwärts zu poussiren; wozu er besonders auch dadurch bewogen wurde: daß die benden seindlichen Batallons, welche unterhalb Steinbach uns gegenüber standen, mahrend der Nacht sich zurück gezogen hatten.

Bu unferm lange vorher projectirten Mariche nach Dutscheldorf mußten wir wiederum febr verftecte und beichwerliche Balbwege einschlagen, uns von Steinbach aus rechts am Abhange des Umonenberges herauf nach Truitbrunnen (vielleicht Druidenbrunnen) wenden, von dort ben nach ber Glashutte führenden Beg, ber eigentlich über Matschal nach Werd führt, verfolgen, sobann aber links aus biefem Wege heraus und nach Dutscheldorf maricbiren. Bu Recognoscirung dieses Weges batte der Bergog von Braun. fchweig ben Quartiermeifters Lieutenant von Safe mit einem Commando Rugiager ben iften in aller Fruhe abgeschickt, welcher gleich vorne am Abhange des Amonenberges den befagten Weg dreymal verhauen und durch zwen der ftarkften Coupuren ruiniret antraff. Diefen Beg in brauchbaren Stand ju fegen, wurden gleich alle Sande angelegt, fo daß er auch in möglichst furger Zeit wiederhergestellt mard, und bas Corps fich in Marich fette. Die Lete mar bereits die reparirten Stellen paffirt, als ber oben gedachte um 7 11hr geschriebene Rapport des Husaren : Lieutenants . . . . an den Bergog gelangte. Nothwendig mußte ein fo beffimm.

ter

er Rapport, ba er jumal eine ben hellem Tage unternommeie genaue Diecognoscirung voraussette, ben Bergog bestims nen: nicht weiter vorwarts zu pouffiren, ehe und bevor er icht über den Zuruckzug oder Michtzuruckzug des Feindes aus em Bondenthaler Lager vollkommene Gewigheit hatte. Er ließ sogleich Halt machen. Und da die ganze Avantgars e nebst der reitenden Batterie sich bereits auf dem schmaen Dege am Ubhange des Umonenberges befand, wo fie ar inicht im Stande war, umzutehren, weil fie auf ber inken Seite durch einen steilen Abgrund, und auf der rech. en, durch einen nicht minder stellen Unberg daran verhins ert wurde, und weil es selbst febr schwer mar, daß ein inzelner Mensch fich neben ber Colonne, selbst wenn man ein Pferd an der Sand führte, durchwickeln konnte: fo beahl der Bergog dem Oberften und Generalquartiermeiffer von Brawert jurud zu reiten, und alle die Trouppen, die fich noch nicht in dem engen Bege befanden, aufmarschiren ju laffen. Mis gedachter Oberfte eben mit der Bollftredung Diefes Beehle beschäfftiget war, und den Terrain, auf welchem bie linie formirt werden sollte, recognoscirte: erblickte er auf der Chausse einen Dragoner, der einen Bauer zum Führer patte. \*) Der Oberfte von Grawert vernahm von diesem Bauer: daß das ganze feindliche Corps aus dem Lager von Bondenthal sich zurückgezogen hatte, und während der Nacht burch Lembach defilire ware. Alls er von da abgegangen, batte er nur noch einige Troupps Cavallerie von der Arrieregarde zesehen, ausserdem aber auf dem ganzen Wege von Lembach nach der Tannenbrucke vom Feinde nichts angetroffen. Dieer Bauer murde nun schleunigst jum Berzog gebracht, weld ber, nachdem er ihn auf das genaueste eraminiret und sich solltommen überzeugt hatte: bag die burch Lembach retirirten Franzosen gewiß aus dem Bondenthaler Lager hergekommen varen, fich fogleich wieder in Marsch fette, und ben über Eruitbrunn nach der Glashutte führenden Weg verfolgte; veil nunmehr teine Urfache mehr vorhanden war, über Dutscheldorf nach dem Krahenberge zu maschiren, da ber Feind das Defilée von Lembach bereits paffirt hatte.

Wie

<sup>\*) &</sup>quot;Dieser Dragoner war von einer Patrouisse zurückgeschickt wors "den, welche auf der von Steinbach über Tannenbrück nach "Lembach führenden Chausse vorpoussirt worden war, von "welchem letztern Ort dieser Bauer kam, und eben dieser "Patrouisse bep Tannenbrück begegnete."

Wir haben vorhin gefeben, bag ber Bergog bem Quar. tiermeifter . Lieutenant von Sate, einem Officier, auf den er Bertrauen feste, ben Befehl ertheilt hatte, mit einer aus Schuben, Jagern und Husaren bestehenden Patrouille über Die Glashutte nach Matschthal vorzugeben, Diefen Beg gur recognosciren, und besonders Machrichten vom Feinde einzuzie Diefer Officier fette fich um & Uhr in Marsch, und drang bis Matschthal vor, in welchem Dorfe er noch die Einquartirungsbillets zweber feindlichen Batgillons fand, Die in Demfelben hatten Pofto faffen follen, aber bereits um 9 Ubr wieder eiligst abmarschirt waren. - Diese Nachricht Schickte der Quartiermeifterlieutenant von Sate, der auf feis nem Wege nach Matschihal von Zeit zu Zeit feine Rap. ports eingeschickt hatte, auf bas schleunigste an den Bergog gurud; welcher hierdurch die Rachrichten bes von dem Dberften von Gramert aufgefangenen Bauern bestättiget fand. Herzog von Weimar, welcher wahrend unfere Salt übet Trultbrunn vorgeritten, waren verschiedene Bauern begegnet, welche aus der Gegend von Werdt kamen und ihn verficherten, daß baselbst viele feindliche Ranonen und Munitionsmagen ohne Bedeckung ftunden und nicht weiter konnten. Der Berzog von Braunschweig ertheilte demnach dem Herzoge von Beimar Die Erlaubnig: mit der ben ber Avantgarde befindlie den Cavallerie vorzugeben, und wenigstens mit einem fleinen Detaschement bis gegen Werdt zu poussiren, um fich von der Wahrheit dieser Rachricht seibst zu überzeugen; sie wurde gang ungegrundet befunden.

Man nehme nun noch einmal die Caffinische Charte jut Hand, und überzenge fich, durch diesen Unblick, von dem ent Scheidenden Ginfluffe, den diefer Marich aus der Gegend von Pirmasens bis in die Gegend von Werdt im Elsaß, auf Die französische Stellung hinter der Lauter gehabt hat und baben mußte. Man schwore, wenn es möglich ift, nur auf einige wenige Augenblicke, die Vorurtheile der Kindheit und des Mationalhaffes ab; lege die Hand auf das Herz, und beants worte fich selbst die Frage: wer wohl das meifte zur Ercberung der Beiffenburger Linie bengetragen habe, die offerreis thische ober die preusische Urmee? Haben denn so manche blutige Erfahrungen, gesammlet im Laufe des Sommers 1793, uns nicht überzeugen konnen, daß alle Angriffe auf de Front diefer Linien nur Berichmendung ber Tapferfeit, nur Wergendung eines edlen Bluts zur Folge hatten? — Ift es uns

ns benn nicht möglich, edel und gerecht zu seyn, und dem herzoge von Braunschweig den Antheil an dem glorteichen sten October zu kommen zu lassen, der ihm mit so großem dechte gebührt? Können wir uns denn nicht überzeugen, daß er so eden beschriebene Marsch durch das Vosgen Sebirge in militärisches Meisterstück ist, das in den Jahrbüchern der driegsgeschichte ausbewahrt zu werden verdient? Wollen wir enn immer nur uns selbst bewundern? — Eine andere Krase ist es: warum dieser Marsch durch das Vosgen Sebirge icht früher unternommen worden sen? — Davon fällt die Schuld nicht auf den Keldheben; auf Stacksminisser fäult sie, ie Operationsplane schmieden wollten, und wahrhaftig keine zeldheberen waren. Im Kopse des Herzogs von Braunschweig und seines Generalquartiermeisters, des Obersten von Grawert, ag dieser Warsch, lange schon überdacht, — da!

Machdem der Herzog ben Matschila angekommen mar: o erfuhr er von allen Seiten, daß der Feind schon des Dachts im it Uhr von Bondenthal aufgebrochen und die ganze Racht marschirt sey. Ware daher der Rapport des Lieuteiants von . . . . . nicht völlig unrichtig gewesen: so wurs be ber Bergog schon gang frube haben aufbrechen, und bem Feinde in dem langhalsigten Defilee uon Lembach bis Werdt inen namhaften Verluft zufügen konnen. Dieg geschah nicht, weil der Herzog, dem Rapporte dieses Officiers zufolge, nur mit aufferfter Vorsicht vorgeben kounte. — Go find die weis sesten Unordnungen abhangig von Subalternen, auf deren Nachrichten ber talentvollste Feldherr bauen muß, weil et nicht felbst auf Patrouille geben kann! Go viel kommt also m Rriege auf die Thatigkeit und Beurtheilung der Subalternen ben leichten Trouppen an! - Indessen, auch ohne dieen dem Feinde zugefügten Verluft, war der groffe Zweck erreicht; und dieß genngte dem Berjoge. Hatte ber Feind auch die auf dem linken Ufer der Fischbach einigermassen pråparirte Stellung bezogen, deren rechter Flügel eigentlich an die Schneehoble, der linke an den Liebfrauenberg ben Gers. dorf angelehnt war: so konnte man, von den Dutschelsdorfer Höhen über Meuenhofen in das Jagerthal einfallen, und mits hin immer die linke Flanke des Feindes umgehen, wenn er es batte magen follen, den 14ten October auf dem Geißberge gegen die öfterreichische Armee Front zu machen.

Rach vollzogenem Marsche wurden die Trouppen auf

folgende Art bislocirt:



Bebirge stebenden feindlichen Posten ben der Herzogs & Hand u. emberg zu eben dieser Zeit allarmirt werden, damit ihre ganze tufmerksamkeit auf unsere Seite gezogen werde, und dadurch der Rarsch des Herzogs von Braunschweig mit desto größerer Sichers eit geschehen könne: so babe ich, um diese Absichten zu erreichen, Mgende Maaßregeln ergriffen:

1) Detaschement bes Majors v. Derschau mit 200 Pferden on Schmettow, von Haspelscheidt gegen die Herzogs "Hand.

Das aegenwärtig auf dem Bannstein ohnweit Schweigs kams irende erste Bataillon Gr. von Herzberg, tuter dem Major von derschau, wird beute früh, eine Stunde vor Tages Anbruch, ben daspelscheidt eintressen. Von dem Regimente von Schmetron aus dreitenbach marschiren 200 Pferde ebenfalls dahin; so wie ein istiere mit 30 Jägern von der Jägercompagnie von Tümpling.

Das ganze Detaschement muß, wie bereits erwähnt, eine Stunde vor Tages Anbruch in Haspelscheid eingetroffen senn. der Quartiermeisterlieutenant von Bergen, der über die ganze Sache geborig instruirt ist, wird dem Detaschement von Haspels beibt aus den weitern Weg anzeigen, und solches auf der groffen Straffe, die von Kettivis komint, gegen Bitsch führen. Wenn e Lete auf die Anhobe gekommen: so zieben sich die Dragones aseinander und prasentiren eine große Fronte. In den Busch ichter Hand werden einige Züge Infanterie mit Schüßen gewore n, um die rechte Flanke der Cavallerie zu decien. Der übrige beil der Infanterie aber bleibt auf der linken Flanke der Cavalles e, und zieht sich beständig am Busche vorwärts. Die Jäger und ichugen haben die Avantgarde. Co wie sie das geringite ges abr werden, feuern sie mehrmalen; die Bataillons = Kanonen erden hervorgebracht und damit viel geschoffen, damit die gange usmerksamkeit des Feindes hieher gezogen werde.

Der Quartiermeisterlieutenant von Bergen wird die Veransaltung tressen, daß die benden Brücken, welche ben der Mühle zer den Haspelscheidter Deichdamm führen, sogleich wieder abges orsen werden, damit die linke Flanke des Detaschements dadurch deckt ist. Der Major von Derschau wird i Officier mit 30 kann längst des Deiches, solchen bart links lassend, detaschiren, elcher bis an den vom Feinde durchstochenen Deichdamm vorgeht, dasselbst positiet, und den der geringsten Veranlassung sogleich el seuern läst.

Da die ganze Bestimmung dieses Detaschements darin bes ht: daß die Ausmerksamkeit des ben der Herzogs: Hand siehens n seindlichen Postens ausserst beschäftiget werde, keinesweges aber rin, diesen in der Kront starken Posten selbst anzugreisen: so üssen zwar die seindlichen Vorwachten entanitet, das Derasches ent aber in kein eigentliches Gesecht verwickelt werden. Es uß demungeachtet viel, und auch mit Kanonen viel geschossen irden.



E CHEVIE

derbataillon Gr. v. Herzberg, welches die Batterie von Fiebig ben ich hat, hinter Alein-Aedreching, an dem Höllinger Wald, wo ben tage die Sbensche Unterofficiers Feidwacht steht, sich politicn, und in dieser Stellung sowohl zum point de replie sür den Herrn Geseralmajor von Köhler als auch für den Generalmajor von Schlassen dienen, auch erforderlichen Falls im Stande senn, einem oder ein andern Herrn General zu Hülse eilen zu können.

Der Herr General von Köhler können die Rohrbacher Unstehen nicht eher verlassen, als bis der Gen ral von Schladen von einberg zurück sind, und Klein-Redreching depassirt haben.

3) Für Generalmajor von Schlaben.

Das Detaschement des Generalmajors von Schladen kesteht 1us: 100 Pferden vom ersten Bataislon Sben; 100 Pferden vom Dragonerregiment v. Kart; der halben reitenden Katterie des steutenant Lange mit der Haubise; der Idgercompagnie v. Nürnsberg; dem Gr. Bataislon von Hobensobe dem ersten Bataislon von Hobensobe. – Alles ist rechts abmarschirt, und muß dieses Detasches ment Morgen frühe, als d. 13 Oct. pracise um 3 ühr mit der Ete in Beistischen senn; es marschirt solches aus dem Lager über Wolls nünster dahin. Von Weistischen nimmt es den Weg über Ursiach, Klein Redreching, wilches Oorf es hart rechts läst, Keiligens vonn, Eichenberg gegen Lemberg. Der Hauptmann von Kleist zom Generalstade wird den Weg angeben.

Wenn der herr General von Schladen gegen Lemberg fom: men: so werden sie an einem schicklichen Plas, sowohi die balbe reitende Batterie, als auch die 4 Regimentskanonen auffahren lass sen, und den Feind bestig beschiessen. — Wahrscheinlich wird ber Zeind Lemberg sogleich verlassen, und sich auf seine weiter ruck warts stehende Posten und aus Gonenbruck zurück zieben. Ungenche tet nun der Weg in Lemberg selbit enge und felsig ift, und es das ber schwer senn soll, Kanonen durchzubringen: so muß sich doch der Herr General von Schladen alle Mube geben, seine Kanonen durchzubringen, und auf cie Hoben an dem Kreus fahren zu laffen, von welchen man den feindlichen Posten, der sich zwischen Emberg and Gogenbrack befindet, und aus s Compagnien und zwen Kanos nen besteht, aufs neue beschiessen kann. - Hinter Gogenbrück auf der Hobe sieht im Walde wieder ein Bataillon Infanterie mit 2 Kanonen. Alles, was ben Lemberg gestanden, wird sich also darin siehen. Da aber Gokenbrück zu weit entfernt ift: so werden sich der Herr General von Schladen mit den ben Lemberg erhaltenen Vortheilen begnügen und fich daselbst geborig postiren; zugleich aber zwen Grenadiercompanien und 2 Kanonen mit etwas Cavals lerie auf der Chaussee ruckwarts geg n Bitsch detachiren, welches Detaschement ben jagenannten gunden Ropf bejegen, und Front gegen Bitsch machen mus.

Wenn der Herr General von Schladen gegen Lemberg komz men! so werden Sie rasch hinter einander 5 Kanonenschusse thun, Nn 2

1

welches sür mich das Signat zu meiner Attaque auf den runden Kopf ist. Der Herr General werden daher, sobald wie möglich, etwas Jäger und Susaren auf die Pfalzburger Chausse, Lemberg rechts lassend, poussiren, um alles das abzuschneiden, was von dem runden Kopf gegen Lemberg zurücklausen will.

4) Far den Generallieutenant von Eben.

Sobald die Kolonne des Generalmajor von Schladen Woll munster passirt ift; so werden der Berr Generallieutenant von Eben unmittelbar mit Ihrem ersten Bataillon Husaren und dem Gren. Batgillon Gr. von Bergberg nebit ber Batterie von Riebla folgen, und den Wieg durch Weißtirchen, Urbach gegen Riein = Res dreching wehmen, und sich auf ber Sobe an dem Walde vor Rleine Revreching postiren, wo gegenwärtig die Unterofficiers = Keldwacht von dem ersten Bakaislon Eben Husaren steht. — In dieser Stell lung dient das Detaschement des Generallieutenants von Eben zum Soutien sowohl für den Generalmajer von Schladen, als für den Generalniajor von Köbler. Um jederteit unterrichtet zu senn. wie es ben benden Generalen fieht, werden daber ber Derr Gene vallieutenant von Eben biter Patroullen sowohl nach Lemberg, als nach den Soben jenseits Bitsch : Robrbach schicken, und Stbre Vofts tion nicht eher verlassen, als bis die Generale von Schlaben mb von Köhler an Ihnen vorben marschirt sind, worauf Sie mit 36 rem ersten Bataillon wieder in 2Bollmunfter einrucken; das Gren. Bataillon Gr. von Herzberg mit der Patterie von Fiebig aber nach dem Lager zurück schicken.

5) Expedition auf die Herzogs = Hanb.

Bur Expedition auf den seindlichen Posten ben der Herzogse Hand werde ich selbst marschiren, und dazu habe ich solgende Trouppen bestimmt;

100 Pferde vom zten Hataillon Eben. 50 Pferde von den 3 Köhlerschen Eskadr, aus Olschbers. Die Jägereompagnie von Uttenhoven. Das Füselierbataillon v. Ernest. Das Grenadierbataillon u. Schladen. 6 Die balbe Batterie v. Schönermark. Brigade. Das Grenadierbataillon v. Romberg. des Prinzen Louis - v. Romberg. Erlies von Preuffen Sweytes - v. Romberg. Konigl. Hobeit. 4 Haubigen von den Batterien von Sabn und von Berneck. Das Dragonerregiment v. Katt.

Alles ist rechts abmarschirt, und das Rendez vous ist Morgen früh um 4 libr auf der Birscher Chausse ben dem steinernen Kreus, wo der Rusweiler Weg in die Chausse falt.

Cobald die Tete der Colonnen an den Reperdweiler Wes kommt; wird der Lieutenant von Warburg mit 30 Pferden, 1 Officier mit 30 Jugellers vorangehen, eier mit 30 Idgern, und 1 Officier mit 40 Füsellers vorangehen, und ind den Weg durch Repersweller nach der Hohe nehmen, den er reulich mit dem Maj. von Massenbach geritten ift. Die benden Officiere sind ganzlich an den Lieut. von Warburg angewiesen, und teben unter seinem Befehle. Wenn der Lieut. von Warburg auf er Hobe angekommen ist: so drebt er sich links gegen die von Bitsch' nach Lemberg führende Chaussee, welche er in eben dem Augenblick erreichen muß, als er ben Lemberg fünf rasch auf eine inder folgende Kanonenschuffe bort, welches bas mit dem General ion Schladen verabredete Signal ift. Go lange er dies nicht bort, nuß er sich versteckt halten. Auf dieses Signal bricht meine Uvantgarde, die indessen von Repersweiler gegen die Mühle vors zegangen, und aus der Jägercompagnie von littenhoven, und dem Zusellerbataillon von Ernest besieht, loß, und sucht den feindlichen posten in der Front zu attaquiren, oder wenigstens zu allarmiren. nbeffen der Lieut. von Warburg ihm schon im Rucken ift, und ihn son Zemberg abschneidet. — Allen Nachrichten zufolge baben die zeinde keine Kanonen auf dem runden Kopf, und der Widers fand, den sie daselbst leisten, wird mithin nicht von Bedeutung enn. — Sobald dieser Posten geworfen, werde ich meinen Marsch ingesaumt sortsetzen, das Chateau de Carmagnole und den Wolfs garten links lassend, um dem feindlichen Posten ben der Herzogse Sand in den Rücken zu geben. — Die Egelschardt bleibt eine balbe Stunde rechts, und ich werde gegen den daselbst befindlichen Posten in Bataillon und 100 Pferde vom Regimente von Katt steben affen.

Die Beschaffenheit des Terrains und andere Umstände werden die Art meines Angriffs bestimmen, welchen ich erst an Ort und Stelle sestsen werde.

Ich denke auf dem namlichen Weg über Repersweiler nach der Höhe des Freudenberger Hoses oder der Lecherie zurück zu keheren, oder auch den Rückmarsch über Hasvelscheidt zu nehmen, und daselbst die Trouppen, wenn sie zu ermüdet senn sollten, die Nacht iber ausruhen zu lassen. — Den Generalmajor von Schladen wers de ich indessen ben Zeiten benachrichtigen lassen, um welche Stunze er von Lemberg abmarschiren und in das Lager zurücktehren oll. Von dem Zeitpunkt, wenn dieser General Kl. Redreching des dassische hat, hangt es, wie bereits erwähnt, ab, wenn die Generals e von Köhler und von Eben zurückmarschiren sollen.

6) Für Generalmajor von Pfau.

Der Herr Generalmajor von Pfau marktiren zu gleicher Zeit nit meiner Kolonne mit dem zwenten Bataillon von Hohenlohe ind der Batterie von Berneck ab, und positiren sich an dem Freus enberger Hof gegen Bitsch, woselbst noch 2 Estadrons vom 2ten Bataillon Sben und 100 Pferde vom Regiment v. Schmettow, — 100 Regiment von Schmettow ist an den General von Psau ans 100 serr General meinen Kückmarsch. Durch diese Stellung decken ver Herr General meinen Kückmarsch. Ich werde Ihnen ben Zeis en von dem Wege benachrichtigen lassen, welchen ich zum Kücken von dem Wege benachrichtigen lassen, welchen ich zum Kücken Pan 3

marsch genommen, so wie von der Zeit, wenn sie abniarschiren und ins Lager zurückgeben können.

Im Lager bleiben alle Feld und Brandwachten so mie die Batterien von Hahn und von Faber stehen. Der Herr Oberste von Malachowsky schicken alle Rapporte an den Gen von Psau, und die Generale von Eb. n und von nöhler werden gebeten, ihre Rapporte ebenfalls an den General von Psau zu schicken, der mir sie nachtschicken wird.

7) Für ben Oberften von Strang.

Da von dem Regimente von Katt 100 Pferde zu dem Octas schement des Generals von Schladen stoken: so muß der daben kommandire Officier dahin instruirt werden, daß er sich ben Tage den Weg von Schwengen über Wollmünster nach Weißkirchen bes kannt mache, damit er ihn ben Nacht nicht versehle, und keine Verwirrung entstehe.

8) Für den Major von Prittmis.

Der Major Prittwis wird morgen den izten ben Tages Ans bruch mit seinen z Esquadrons und der Jägercompagnie von Lüms pling gegen seine Chaine vorrücken, sich von Zeit zu Zeit aufdu Anboben, auch mit Insanteric, zeigen, und gegen Abend wieder In seine Quartiere zurückgehen. Der Major von Prittwis ist au Ven Gen. v. Psau angewiesen.

Cichweiler, den 11ten Octobr. 1793.

gr. Ludw. Erbpr. zu Hobenlohe.

## Relation von der Affaire bey der Berzogs Band.

Der Disposition zufolge, welche ich Em. Durcht. am 12ten gu überschicken die Ehre gehabt, brach mein Corps in 3 Kolonnen om isten auf, und die & nerale von Robler und von Schladen giene gen nach ibren verschiebenen Bestimmungen ab, indessen sich das zu der Expedition auf die Herzogs : Hand bestimmte Detaschement auf der Sohe von Rusweiler versammlete, und seinen Darsch gegen Repersweiler Morgens früh um halb vier Uhr antrat. — Die Morg ndammerung brach bereits an, als die Kolonne in den Repe ersweiler Wald marschirte; und ungeachtet man an einigen Puns cten von der Keitung aus hatte geseben werden konnen; so scheint es doch nicht, als waren wir bemerkt worden, weil von der jes stung kein Schuß auf uns geschah. Wir liessen das Chateau de Carmagnole und den Wolfsgarten in einer betrachtlichen Entfers nung linker hand liegen, und burchichnitten nunmehr, in der Ges gend der Schwangerbach, die von Bitsch nach Pfalzburg führende Chaussee. Hier konnte man deutlich bemerken, daß der runde Apf vom Teinde nicht befest mar, ungeachtet man bierabet sehr bestimmte Nachrichten gehabt hatte. Indessen war auch der Lieut, v. Wirburg, der die Seitenpatrouisse rechter Hand commans Dirte, auf der Pfalzburger Straffe zwischen Lemberg und der

Schwangernbach auf ein feindliches Detaschement von 200 Mang estossen, welches er sogleich mit dem Sabel in der Faust angriff. useinander iprengte, mehrere niederhau'n ließ, und Gefangene nachte. -- Bon der Gegend der Schwangernbach senten wir ans änglich unsern Marsch- auf einem nach Muttertausen fahrenden Bege fort, weil men sonst der Kestung zu nabe gekommen sonn varde, dreheten une aber bald wieder links, gegen den sogenanns en rothen Kopf, welchen wir bart links liesen, und nunmehr in inem engen Thale und der von Bitsch nach Strasburg fabrenden Thaussée naherten. Hier trasen wir auf den ersten seindlichen Pos ten, der aber soglich von uns übern Haufen geworfen wurde. Da tiefer ben dem Stockbronn stehende Posten zu dem in der Egels rardt besindlichen feindlichen Detaichement gehörte, welches, wie ch hier exfuhr, aus 500 Mann bestehen sollte: so postirte ich das Brenadierbstaillon von Schladen unter dem Major von Bork, fa de es Front gegen die Egelshardt; die 4te Compagnie vom aten Bataillon Romberg unter dem Prinzen von Homburg aber so, das ie gront gegen Bitsch machte. Nachdem ich diese zur Sicherstels ung meines Rückens nothige Beranstaltungen getroffen: so besabl ch dem übrigen Detaschement, welches nunmehr noch aus 3 Bas aillons von Romberg, dem Rusclierbataillon von Ernest und einer Idgercompagnie bestand, den Marich fortzuseten. Wir waren, von Diesem Zeitpunft an faum eine Stund: Zeit maricbirt, als wir uns in der didbe des Feindes befanden. Das Ruselierbataillon von Ernest trafzuerst auf ihn, und wurde auch sogleich mit dem Feuer von 4 Kanonen begrüßt. Die 3 Bataillons von Romberg befans den sich um diesen Zeitpunft bereits im Rücken des Feindes. Kaum iber war der Feind dieses gewahr worden, so veränderte er ploklich. feine Stellung, und finte fich auf bi. Unboben, welche feiner erften Stellung auf der rechten Flanke lagen, und über welche die Weise endurger Chaussée hinüber geht, so, daß wir ihm nun nicht mehr im Rucken, sondern in der lenken Flanke strucen. Wegen des ganz nit Walde bedeckten Terrains konnten wir nur langiam marschis en, und mit dein Gefbuse, mit den gröften Schwierigkeiten, velche das Terrain darbot, kampiend vorrücken. Während dieser 3 it beschoß uns der Feind theils mit Kugeln, theils mit Kaktato wen; indessen blieben die Bataillons, welche ich en Echellon auf einander solgen ließ, im beständigen Avanciren.

Die halbe Patterie von Schönermark und 4 Haubigen kazmen zum Aufmarich, und ihr mit eben is vieler Geschwindigkeite als Nachdruck dirigirtes Feuer nöthigte den Feind, unsern eigentzichen Angriff auf seine vortheilnaste Stellung nicht abzuwarten; indern sich eiligk gegen Stürzelbrunn zurück zu ziehen. Ich ließ die Insanterie sogleich in die verlassene Position des Feindes rüsten, und verfolgte den Feind mit zwen reitenden Kanonen und dem Dragonerregimente von Katt. Da aber vas Desilee, in welchem die Weissenburger Spausse idust, gegen Stürzeibrunn immer enger und von mit Lald bewachsenen Andoh n begränzt wird: so dielt ich es nicht thunlich, den geind weiter, als bis an den Damin, dielt ich es nicht thunlich, den geind weiter, als bis an den Damin, dielt ich es nicht thunlich, den geind weiter, als bis an den Damin, dielt ich es nicht thunlich, den geind weiter, als bis an den Damin,

su verfolgen, aber welchen ein Waldweg in die Weissenburger Chausse einfallt. Ich ließ daher die Trouppen ben der Herzogss Hand einige Stunden ausruhen, zog die Detaschements unter dem Major v. Bork, der während dieser Zeit von den Trouppen der Egelss hardt beständig attaquirt wurde, und unter dem Prinzen v. Homburg an mich, und marschirte sodann nach Haspelscheidt zurück, woselbst die Trouppen während der Nacht auf den Anhöhen jenseits dieses Dorfes bivouackirt haben, und heute in das hiesige Lager zurück marsschirt sind.

Da sich der Feind sowohl auf der Chausse als auch auf einem Seitenwege schnell zurückgezogen, ehe ich im Stande war, die Cavallerie aus dem Walde heraus zu ziehen: so sind nur 30 Ges sangene eingebracht worden. Lodte hat der Feind an 40 auf der Stelle liegen lassen. Der Verlust ben den königt. Trouppen besteht

in 3 Codten und 8 Bermundeten.

Wahrscheinlich würde der Feind nicht einmal so lange ausges balten haben, wenn ihn nicht der Oberste v. Crousat durch die gesschickte Demonstrationen auf die Fronte der seindlichen Stellung in beständiger Ausmerksamkeit erhalten und ihn für seinen Rücken

ganz unbeforgt gemacht hatte.

So viel ist gewiß, daß der ben der Herzogs: Hand gestandne Keind ganzlich auseinander gesprengt ist. Gegen das Detaschement des Generalmajors v. Köhler, welcher während der Expedition die Chaussen von Sarguemines u. Bouquenon beobachtet, bat der Jeind gar nichts unternommen, und dem Generalmajor v Schlasden hat es geglückt, den Feind aus seinem Posten ben Lemberg nicht nur zu vertreiben; sondern auch einen Versuch, den der Feind gegen ihn machte, zurück zu. weisen, so, daß der Feind mehrere Todte auf der Stelle hat liegen lassen.

Den Muth, welchen die Trouppen Gr. Masestät auch ben dies ser Gelegenheit gezeigt, und ihre Ruhe und Standhaftigkeit ben dem ziemlich heftigen Kartatschenfeuer, kann ich nie genug loben, und sch schäße mich glücklich, wiederum ein Zeuge und Bewunderer das

von gewesen zu senn. u. f. w.

Eschweiler, den 14ten October 1793.

unterzeichnet Kriedr. Ludw. Erbprinz zu Hohenlobe.

6) Auszug (aus) der Correspondenz zwischen Dümourier und Pache.

7) Dimourier im Jahr 1792, aus den von ihm selbst ges

schriebenen Memoires.

8) Belagerung von Rossel oder Lille im Jahr 1708; aus dem Leben Eugen's genommen.

Die zwen ersten Aussche sind mahre Lückenfäller und der deitte Ausschaft, oder die Belagerung von Lille im Jahr 1708; die von Achsten Soldaten längst mit Nachdenken studikt wurde, ist dier aus Mangel eines Plans, ganz unvollständig. Wer aber erst einen Plan hervorsuchen soll, der liest diese Belagerung lieber noch eine was

0

Cossic

nal in des unsterblichen Eugen's Lebensbeschreibung. — Mollten per einigermanken strenge senn: so müßten wir auch biesen Aufsatzuter die leeren Connen die es Magazins rechnen. — Leider wers en diese dren Aussiche in dem solgenden Bande sortgesest werden.

9) Briese des Zerzogs von Braunschweig an den (Zoche eligen) König von Preussen, und an den Prinzen Louis K. Z.

John des Prinzen Ferdinand R S.

Allerdings sebr inter. fant! Aber wie entstellt ift der groß; Mann, er sie schrieb, in dieser Nebeksebung. Denn diese Briefe sind (wels ses die Herausgeber nicht sagen, und doch batten sagen sollen) in rangosischer Sprache geschrieben, und mahrscheinlich von den Ders usgebern dieses Magazins selbst überient worden. Rec. besitzt den esten dieser Briefe in seiner Ursprache, und kann wohl behaupten, as sich der Weist, der in dem Original herrscht, zu dem Geiste, er in der Ueberfetung übrig geblieben ift, verhalt, wie ein Gemals e von Raphael zu der von einem elenden Schmierer vertertigten sopie. — Noch schlechter ist die Uebersenung des zwenten Ariefs jerathen. Es heißt S. 215: "Erlauben Sie mir nur noch hinzu: zusenen: daß, wenn Ew. K. H. etwas über meinen königt Schmas ger vermögen, Sie ihn beschwören, allen seinen Kredic anzuwens den, die Abtheilungen und Unterabtheilung n der Armee in vers schiedene Detaschements einzucheilen " Diese Stelle bat gar feis ien Sinn. Der König soll ben seiner Armee allen seinen Kres vit anwenden?? — Wahrscheinlich stept im Original; Der Ros tig soll alle seine Macht gebrauchen, die Zersplitzerung seiner Armee in viele Corps zu verhindern. Wenigstens erhallet diesex Sinn aus dem Rachfut, wo is heißt: "Denn, wenn man überall schwach ist, so kann man nue vertheitigungsweise agiren ze." 11es wigens ist es auch eine Unwahrheit, wenn vorgegeben wied: man labe diese Briese aus Cloyds Kasseehause erhalten. var es sehr unrecht, daß diese Briefe besonders aber der zwente zu unfang d. J. 1794 befannt gemacht wurde, weil wenigstens die perausg. dieses Magazins nicht wissen konnten, ob man nicht in em Feldzuge 1794 die Operation nach der Sare vornehmen mars e, von welcher in diesem aten Briefe die Rede ift. Lloves Roffees mus mußte also das Schild fenn, mit welchem die He ausg. sich ges en die gerechten Vorwurfe zu decken glaubten, die man ihnen wes en dieser voreiligen Publicität, allerdings machen konnte.

10) Die Preussen am Oberrhein und Coburg bey Landrecy. In den legten Tagen des Aprils. 1794. Aus dem Briese eines Ifficiers.

Das Vordringen auf der Spige nach Landrecs wird sehr riche ig heurtheilt, und die nachtheiligen Zolgen, die daraus entsteben

lußten, vorbergesagt.

er jedoch allen denjenigen unverständlich bleiben muß, welche lefer vorgehabten Ueberrumpelung nicht bengewohnt haben, oder inen guten Plan von der Festung besißen. — Wenn es der Preußichen Atwee auch geglückt ware, Meister von Birsch zu werden:



## Intelligenzblatt

Neuen allgemeinen deutschen

## Bibliothef.

No. 21. 1798.

### Deffentliche Unstalten.

Reue Medicinaleinvichtungen in den königlich Preusischen Staaten. Am isten Februar 1798 erschien ein to. ligliches Patent, das bestimmte, wie kunftig die Prufung er Aerzte, Bundarzte und Apotheker veranstaltet werden oll. Das bisherige Examinations = Reglement vom 4. Febr. 1791. wird zuforderst aufgehoben, und dafür ist eine besoniere beständige Examinationsdeputation eingeführt, die aus eis iem Direktor und vier Mitgliedern besteht. Jener ift der fr. Geheimerath und zwenter Direktor des Collegii medio-chirurgici Selle, dieses find Sr. Obermedicinalrath Sprögel, Hr. Geh. R. und Leibarzt Mayer, Hr. Geh. R. frize, und Hr. Obermedicinalrath und Leibarzt Formey. Diese Deputation hat ihre Sigungen den iften Marg d. J. ingefangen.

Ohne Prufung, zu welcher jedesmal nur dren Subjecte ugelassen werden, erhalt kein Argt, Wundargt oder Apothes er in Stadten, die furfirte Medicinalpersonen erfordern, die Erlaubniß, sein Geschäffte in den Preugischen Staaten zu Sub. und Neuostpreußen find jedoch von dieser Berfügung ausgenommen, und es bleibt dafelbst ben der biss

erigen Einrichtung.

Der Cursus ift vierfach: Der anatomische, dirurgische, linische und pharmacevtische Cursus. 1leber jede Art dieser Lursus führt Gr. Geh. R. Selle die Aussicht. 







Deutschland, neu entworfen, 1797.

Griechenland, der Archipelagus, Albanien, Macedonien, Komanien und ein Theil von Anadolie, nach der Karte des de la Nochette, dem le Clercschen Atlas de Commerce und vielen andern guten Hilfsmitteln entworfen, und durchgangig verbessert und vermehrt herausgegeben, 796. 8 gr.

Karte von Fes und Maroco, nach Tofino, Soft und B. Lempriere, neu entworfen vom Hrn. D. Fr. Gottlieb Cans

ler in Gottingen, 1797.

Hindostan und die Halbinsel, nach Remels, Campbells 2c. und andern neuen Zeichnungen entworfen vom Grn. Prot. C. Mannert, 1797.

### Bücheranzeigen.

In der Paulischen Buchhandlung zu Berlin ift neu fertig geworden: 1) Das in Paris vom ehemaligen Wohl fahrtsausschuß jum Besten ber neuen Guterbesiger gemein nutige Handbuch der Land = und Gartenwirthschaft, auch Biebe grneytunft, deutlich entworfen, gr und 4r Band, fo bloß die Vieharznenkunst enthalten, 3 Thir.; alle 4 Bande kosten 6 Diejenigen Liebhaber, so die ersten 2 Bande hiervon nicht besigen, und auch nicht zu besigen munschen, konnen den gen und gten Band besonders haben, unter nachstebendem Titel: "Bollständiges Handbuch der Vieharznenkunft. Erfahrungen und Beobachtungen über die Rrankheiten der Haustviere, nebit den Mitteln, ihnen vorzubeugen, fie ju heilen, die Thiere ben Gesundheit zu erhalten: sie zu vermeh. ren, mit Vortheil aufzuziehen, und im Ankaufe berselben nicht hintergangen zu werden, herausgegeben und geordnet von Chabert, Flandrin und Hugard, ir und 2r Band," gr. 3 Thir, und damit ein jeder vorher sehen kann, was die se benden Bande enthalten, so wird in der Paulischen Buch. handlung davon eine Nachricht, die den ganzen Inhalt betselben anzeigt, an das Publikum umsonst ausgegeben. Dr. J. &. Krunit okonomisch technologische Encyklopadie, oder allaemeines Suffem ber Staats. Stadt., Saus. und Landwirthschaft, wie auch der Erdbeschreibung, Runft. und Naturgeschichte, in alphabetischer Ordnung, foregesetzt von F. 3. 8.

S Locule



J. F, 79r Thell, mit 7% Bogen Kupfer, gr. 8. 4 Thle. St. Die Subskribenten zahlen nur 2 Thlr. 20 Gr. Alle 3 Bande werden noch in dieser Handlung um den Subskribtionspreis von 149 Thlr. 14 Gr. anstatt 230 Thlr. 17 Gr. erlassen.

### Bermischte Rachrichten.

Deffentliche Bekanntmachung aus Jena, die Studensten Wrden betreffend.

Es ift notorisch, daß bie fogenannten Studentenorben, bes jegen fie im Jahre 1794 gu Regensburg unter den gefammien Reichsständen getroffenen Ginverständnisses, und ber an Die Akademien abermals erlassenen Verbote ungeachtet, noch mmer nicht ausgerottet find, und daß namentlich ber fcbwar. e Orden, und die der Amicisten, Constantissen und Uniiften auf mehreren, und zumal den größeren Deutschen Univerfitaten, theils heimlich, theils mehr oder weniger öffents ich, fortgesetzt werden. So eben ift der Orden der Amicia fen zu Jena entbeckt, und die wirklichen Mitglieder deffelien, zwolf an der Zahl, sind insgesammt mit der strengsten Relegation, und der Anzeige ihrer Namen an die andern Universitäten, und selbst an ihre Landesregierungen bestraft morben; auch hat man neue und ernstliche Verfügungen zur weis teren Entbeckung solcher Studenten Drden überhaupt getrof. Wie nothwendig aber es fep, daß dergleichen geheime Studentenverbindungen nicht mehr als bloße Spielerenen und Abgeschmacktheiten, wofür man sie wöhl nur bisher gehalten hat, angesehen werden; sondern daß sich ihnen alle Regierungen und Universitäten mit vereinigten Kräften ernstlich widerfeben, und gegen ihre Mitglieber, wie gegen Staats. verbrecher, verfahren: bavon wird sich ohne Zweifel jeder überzeugen, welchem der Geift solcher Orden aus ben, von Seiten des akademischen Senats zu Jena, hier mitzutheilenden actenmäßigen Nachrichten bekannt werden wird.

Unter den Originalpapieren, welche zu Jena ben der Untersuchung gegen den Amicistenorden entdeckt, und von den Mitgliedern selbst als ächt anerkannt, zum Theil auch von ihnen ausgeliesert worden sind, haben sich die jedem Reciikan die jedem Reci-



pienden vor seiner Aufnahme vorzulegenden Fragen, nebst eis ner Anzeige der ben der Meception gewöhnlichen Feyerlichkeit, und einer Abschrift der Gesetze gefunden. Aus diesen Papies

ren ist folgendes ein wesentlicher treuer Muszug:

Jedes neue Mitglied muß bey seiner Aufnahme einets fenerlichen Gid , ben Gott und sein m heiligen Evangelium" schworen; er wird vom Genier vorher erinnert, daß er ben diesem Gide Gott jum Richter aurufe, und aufs fenerlichste bezeuge, daß er an der Bulfe, die und Gott in Jesu geschenft bat, fei: n Unthell haben wolle, wenn er falch schwore, und daß er Gott zum Racher anrufe, wenn er vorsätzlich meinen. Bigwerbe;" auch wird ihm zu Gemuthe geführt, "daß der Meineydige Gottes und seiner Allmacht und Allwissenheit fpotte, fich furchterlich gegen das, was dem Menschen am besten und heiligsten ift, namlich gegen die Religion empore, und benjonigen, welcher einen folden Gib als ein unläugbas res Zeichen der Aufrichtigfeit annimmt, aufs schandlichfte bintergebe, auch muthwillig alle Bande ber menschlichen Gesellschaft zerreiße, und sich selbst zeitlich und ewig unglücklich mache; ja, daß devjeuige ein Unmensch, und der verworfenfte aller Menschen sen, welcher die heiligste Handlung mit Leichts finn begebe." — Mach diesen und mehrern andern abnlichen Ermahnungen, werben dem Mecipienden folgende Fragen, welche wortlich aus dem Ordensformular abgeschrieben find, Bur Beantwortung vorgelegt :

chen, welches Sie Ihrer atademischen Obrigkeit an Eides fatt gethan haben, in feinen Orden zu treten, ohne Ihr Ge-

wissen zu verleten, sich wegseten zu konnen?"

Ben Augen der allumfassenden Bernunft und Rechtschaffenheit zu vertheibigen?"

"Slauben Sie ehrlich genug zu senn, sich selbst, und nicht uns, die Schuld zuzuschreiben, wenn Sie der Verbinbung wegen von der Obrigkeit gestraft werden sollten?"

nug, wenn Sie vorgefordert werden sollten, die Verbindung auf Verlangen zu verläugnen und abzuschwören, und dens noch darin zu bleiben?"

In ihren Geseigen wird ausdrücklich gesagt, "daß sie einen eigenen Staat im Staate bilden; daß sie eigene Gesetze haben, nach welchen sie selbst Dinge außer ihrem Zirkel beur-

their



heilen, und daß deswegen solche Gesellschaften geheim sept nuffen." Sie verpflichten die Mitglieder durch Gesetze, daß ie, wenn ihrer mehrere an einem Orte sind, und es ihnen nöglich ist, eine eigene Loge errichten, und dadurch die Ifus reitung ihrer Verbindung befordern sollen; daß sie den Dr. en nie verlassen sollen, wenn nicht die außerste Moth sie bau zwingt; daß sie nach ihrem Abgange von einer Loge, dech 10ch bisweilen etwas von sich hören lassen sollen; daß jede Loje, vermittelst ihres Secretairs, eine Cetrespondetig mit ans ern Logen unterhalten, und daß eine der andern die Damen, en Stand und Geburtsort der neu aufgenommenen Mitglies er melden soll. Sie legen den Mitgliedern die Pflicht auf. den Borgesetten des Ordens in allem willigen Gehorsam u leisten, und sich es angelegen sonn zu laffen, den Beudern Bersorgung und Fortkommen, Gewerb und Nahrung zu verchaffen, auch ihnen im Rothfalle Gut und Blut aufzuopfern." Endlich haben mehrere Mitglieder des zu Jena ent: reckten Amicisten : Ordens wiederholt zu erkennen gegeben, aß sie deswegen ihr Original: Gesethuch und die Ordensliste nicht herausgeben konnten, weil sie mit angesehenen Mantern in Verbindung ftanden, und weil Leute in 2mt und Ehren, Criminal : und Justigrathe u. f. w. unter ihnen voramen.

Diese authentische Machricht von den Grundfagen und er Berfassung des Umicisten Drdens, welcher immer für inen der unschuldigsten gehalten worden ift, verbreitet nicht sloß über diefen, sondern über alle sogenannten Studenten: Orden ein helles Licht. Daß sie alle in diesen Grundsagen ibereinkommen, haben selbst ebemalige Mitglieder berselben ingezeigt. Diese geheimen Studenten? Verbindungen zielen iso nicht blok darauf ab, (wie man es gewöhnlich glaubt) vie lächerlichen Begriffe von vermeintlicher Ehre und von der nothwendigen Behauptung der letztern durch Duelle aufecht zu erhalten, wodurch fich, leider! dem Menschenvers tande jum Trog, die mehreften jungen Leute auf den Deuts den Universitaten von andern vernünftigen und gesitteten Menschen unterscheiden. Sie haben vielmehr offenbar den Zweck, Berbindungen zu stiften, die nicht bloß für die wes nigen Universitätsjahre, sondern für das ganze Leben gelten, hnen Ginfluß auf die Besetzung von öffentlichen Memtern verdaffen, und einen Staat im Staate, welcher von geheimen Oberen regiert wird, ausmachen follen. Schrecklich und ge-

Sipposite.



- poole

## Intelligenzblatt

ber

### deuen allgemeinen deutschen

## Bibliothef.

No. 22, 1798.

### Belehrte Gesellschaften.

Die kaiserliche Akademie der Maturforscher hielt am ten Januar 1798, als am Gedachtnistage des verstorbes en geheimen Naths von Cothenius, ihres Directors, und igleich ihrer Stiftung, ihre Sitzung, und beschäfftigte sich arinne mit der Beurtheilung der Aussätze, welche als Bentwortungen der aufgegebenen Preisfragen eingelaufen was en.

Auf die erfte Preisfrage: Bon welchen in Deutschand wildwachsenden Arten der Segge (Carex) find die Wureln zum Arzneigebrauche tauglich? ift nur Gine Abhandlung ingegangen, mit dem Motto: Medicamenta sapore et odore prorsus destituta tamen efficacissima esse possunt. Die besteht aus zwen Theilen. Der eine liefert von 51. deutchen Seggearten eine umftandliche naturhistorische Beschreis bung; der zweyte beschafftigt sich mit der chemischen Untersuchung der Sandsegge (Carex arenaria), auf welche der Berf. sich einschränfen mußte, weil er von der Preisaufgabe zu spat Nachricht erhielt. Doch macht er die Hoffnung, seine Untersuchungen fortzusetzen, und der Akademie zu übersenden. Zugleich war biese Abhandlung von einer Camm. lung von si getrockneten Seggearten und einzelnen Theilen derselben, die sehr schon praparirt und erhalten waren, und zusammen 80 Nummern ausmachten, begleitet. — Go wenig man nun verkennen konnte, wie bekannt der Berfasser mit (2)





rweitert, zu wiederholen, und ihr eine neue benzufügen. Es werden also dießmal folgende bekannt gemacht:

I. In welchem der bekannten Haupttheile eines Gesachses, Rinde (Cortex), Saftring (Liber), Splint und Polz (Alburnum et Lignum) und Mark (Medulla), steigt er Saft in den Gewächsen auswärts? Hat in der Rinde der im Marke, oder in beyden, ein mit dem Aussteligen leichen Schritt haltender Zurücksluß des Saftes nach der Burzel und die in dieselbe Statt? und wenn dieses ist, urch welche Wege kommt er aus den innern Theilen in die kinde? Was sur einen Weg nimmt er sonderlich durch die Blätter, um in die Rinde zu kommen?

Die Akademie wünscht, daß infonderheit die abwarts ehende Bewegung des Saftes in der Rinde, sowohl durch ine forgfaltige, und unter veranderten Umftanden vorges iommene, Wiederholung der Versuche, welche zum Beweise erselben aufgestellt worden sind, als auch, und vorzüglich, much neue, zweikmäßig gewählte und angestellte, nicht zu garfame Bersuche bewiesen oder widerlegt werden moge, von velchen allen eine genoue, umftåndliche und deutliche Bedreibung erwartet wird. Die erwähnten, die Sypothefe son ber abwarts gehenden Bewegung begrundenden, Berfuhe, hat bekanntlich du Hamel in der Physique des Arbres .. V. Ch. 2. Art. 7 - 11 angezeigt. Die vornehmften find uralich folgende: 1) Wenn man eine Pflanze eine gefärbte Flugigkeit einsaugen läßt: fo steigt fe in den Gefaffen zwis chen't dem Mark und der Rinde in die Höhe, dringt bis in sie Blatter, und nachher durch die Rinde eine Strecke bin-2) Wenn man ein Gewachs; oder einen Zweig tark unterbindet: so entsteht oberwarts eine starke Unschwels ung zugächst über bem Bande. - 3) Wenn man die Rinde an einem Baume hinwegnimmt, ohne die innern Theile zu verlegen: so giebt der obere Theil der Wunde eine viel größere Menge Feuchtigkeit, als der untere. — 4) Uns ter eben den Umftanden bildet fich am obern Theile der Rins be eine Bulft, nicht am untern; und die Wiedererzeugung bes mit hinweggenommenen Saftrings geschieht von oben herab.

II. Was für ein nütlicher Gebrauch für die practis





tat erfahren, baß ber Hilmer und Bermes um fo füge icher gemißt werden konnen, als sie ohnehin fur bas Iberconsistorium und Oberschulcollegium, womit diese Com! nission bisher verbunden gewesen ift, in ihren bisherigen Berhaltnissen nichts geleistet haben. Ge. Majestat merden adurch bewogen, diese benden Rathe ihrer Dieuste zu ent: assen, und die bisher von ihnen bezogenen Gehalte dergestalt inzuziehen, daß die resp. 50 Rthlr. und 250 Athlr., welche ie aus dem zur Verbesserung der armen Landschulmeister ger vidmeten Fond erhalten haben, bemfelben gur Disposition bes Oberschulcellegiums, dem eigentlichen Zwecke gemäß, vieder anheimfallen; die übrigen 4000 Rithlt. aber, welche ie aus der Dispositionscasse gezogen haben, dieser Caffe serbleiben follen. Obwohl nun diefe benden genannten Ra: he, wenn sie die Mittel in Erwägung ziehen, die sie anges vandt haben, um zu ihren bis jest betleideten Memtern gi zelangen, und fich darin zu erhalten, auch ihre weit um fich reifenden Absichten durchzuseten, sich selbst überzeugen wer: ien, daß Ge. Majeftat feine Berpflichtung auf fich haben, ie für den Verluft ihrer Stellen zu entschädigen, oder ihnen Densionen zu accordiren: so wollen Allerhochst dieselben aus Hoßem Mitleiden diese Dienstentlassung mit einer Pension on 500 Rible. für jeden begleiten, und sich daben mit der hoffnung schmeicheln, daß sie diese allerhochste Gnade mit Dank erkennen, und Gr. Majestat keine Beranlassung geben verden, ihr Betragen nach der Strenge zu untersuchen, und vie es die Gesetze mit sich bringen, ahnden zu lassen.

Was insbesondere den Bermes betrifft, so wollen Ge. Majestät in Erwägung dessen, daß er vorher Prediger in Breslau gewesen, es gern geschehen laffen, daß er ben einer Rirche, wo er nach dem pflichtmäßigen Ermessen des Oberonfistorii, und deffen Kenntnig von feiner Lehr : und Dent: irt annoch mit Rugen wird gebraucht werden konnen, wie: serum im Predigtamte angestellt werbe, und befehlen daber Höchstdieselben dem Oberconsistorio, für dessen anderweite Berforgung an einem fur ihn schicklichen Orte, zu forgen; voben es sich jedoch von selbst versteht, daß mit dieser Berorgung die ihm bewilligte Pension aufhören muß.

Se. Majestat haben ferner sich überzeugt, ba nach auf: gehobener Examinations: Commission, auch die daben bisber bekleideten Stellen des Oberconsistorialraths Woltersdorf, (2) 3

und



und des Raths Beder eingezogen werben muffen, wenn gleich diese benden Rathe in anderer Rucksicht mit dem Silmer und Sermes nicht bermengt werden muffen. höchstdieselben tonnen daher auch nicht umbin, diese beyden Rathe, jedoch nur in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Examinations : Commission, mit Benbehaltung ihrer übrigen Stellen, welche fie mit Benfall bisher befleidet haben, ju dis mittiren; wollen aber bem D. C. R. Boltersborf von bem für seine Arbeiten bey der Examinations ; Commission genos senem Gehalte ber 300 Rithle., ein hundert und funfzig Reichsthaler, als Pension auf seine Lebenszeit laffen, so bag nur die übrigen 150 Athle. zu der Kasse eingezogen werden sollen, woraus diese Besoldung bisher gezahlt worden ift, In Ansehung des ze. Hecker erwarten aber S. Majestat die Ungeige des Oberconfistorii und Oberschuleollegium hiernber, ob und wie viel Wehalt, und aus welchen Kassen er für seine Stelle ben der erwähnten Commission gehabt habe, um dare nach Sochstdero Entschließung nehmen zu konnen.

So wie nun Se. Majeståt Dato dem Etatsminister und General Controlleur von der Schulenburg befohlen has ben, die dem zc. Hilmer und Hermes accordirten Pensionen zu reguliren: so hat dagegen das Oberconsistorium und Obersschulcollegium den Inhalt dieser Ordre sammtlichen daben insteressisten Personen befannt zu machen, und das zur Ausschung desselben weiter Erserderliche zu veranlassen. Berlin, den sten März 1798.

Griedrich Wilhelm.

An das Ober: Consistorium und-Ober: Schul: Coslegium.

Veränderung hat auch in literarischer Hinsicht neue Erscheis nungen bewirtt. Es ist ein neues Journal im Ungerschen Werlage entstanden, das den Titel: Jahrbücher der preußischen Monarchie unter der Regierung Friesdrich Wilhelm des Dritten, sührt. Es erscheint mos natlich Ein Stück (vielleicht in der Kolge 2 Stücke) von 6 und mehreren Vogen. Der Jahrgang kostet fünf Thaler pr. Cour. Vier Stücke machen einen Band aus. Das erste

-cond-



rfte Stuck ift erschienen, und erregt große Erwartungen. es hat hier wegen der Reichhaltigkeit des Inhalts viel Cenation gemacht. Das leußere entspricht dem innern Gealte völlig. Es ist mit dem Kupfer des regierenden Konigs on Meno Haas geziert. — Auch sind ganz neue Flughriften angefangen, die wochentlich Bogenweise erscheinen, nd Charafterzüge des jegigen Konigs, Cabinetsbefehle, u. ergl. m. enthalten. Diese lassen sich desto leichter zusammenragen, da das vorstehende Journal, nach diesem Unfange u urtheilen, außerst benutt worden ift. Die eine Schrift at den Titel: Preußens schone Jukunft, nebst einis e(n) wahre(n) edele(n) Charakterzüge(n) Friedrich Vilhelm(8) III. des Gerechten. (Der Herausgeber sollte uch richtig Deutsch sprechen lernen.) Die andere heißt: Der reußische Staats: und Volksbote von Berlin; oder Tadrichten für Bürger und Landleute, die ihr Vaerland und ihren König lieben, und mit beiden ern etwas naber bekannt werden mochten, auch onst gern etwas Neues und Nüttliches zu erfab. Won dieser werden wochentlich zwey Stus en wünschen. e ausgegeben.

#### Teue Medaillen auf Friedrich Wilhelm II. Ableben.

Auf den Tod König Friedrich Wilhelms II. von dreußen sind drey Medaillen geprägt worden. Die erste on Daniel und Friedrich Loos; (Vater und Sohn) die vente von Abramson, und die dritte von Stierle. die Vorderseiten der Medaillen enthalten das Brustbild 25 verstorbenen Monarchen. Die Ruckseiten sind ver-Die erste hat eine mit Eppressen ene Urne, an deren Fuße eine umgekehrte Fackel, as Symbol des Todes, liegt. Die Krone, der Reichsapfel nd Scepter befinden sich auf einem Kissen. Ueber die rne, aus der ein Abler auffliegt, ist der mit Hermelin gehmuckte kon. Mantel geworfen. Die Umschrift ist: Er hüttelt den Staub von den Flügeln, und eilt zur Sonn' mpor. Im Abschn. den 16. Nov. 1797. veyte hat einen Ring (das Symbol der Ewigkeit), dars . lieset man: Terris ereptum luget populus. 3m 216. schn.



### Intelligenzblatt

ber

teuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 23. 1798.

### Beforderung.

der Senior des theologischen Seminariums in Helmstädt, err Gotefried Ludwig Rahn, Mitarbeiter an einem bes unten Journale, ist Michaelis 1797 als dritter Prediger der Stadtkirche in Helmstädt angestellt; und hat baldichher den Ruf als Stiftsprediger nach Marienborn im tagdeburgischen erhalten, wohin er diese Ostern abgehet.

#### \* \* \*

### Wermischte Dachrichten.

#### Erflärung.

In Mr. 13. des dießjährigen Intelligenzblattes ist auf derlangen ein Auf aß: "Auch aus einem Schreisens en aus Franken." abgedruckt. Was dort gegen den imsender des Schreibens aus Franken in Mr. 44. des v. J. elagt ist, bleibt natürlich diesem selbst zur Beantwortung berlassen. Auf die Fragen an mich aber dient folgendes im Bescheid: Ich kenne den frantischen Merkur frenlich icht, und hatte auch nicht Gelegenheit, ihn auf Veranlassing dieses Schreibens kennen zu lernen; fand aber dieß um weniger nothig, da der Einsender ein vielzähriger, gewissenhafter Mitarbeiter der A. D. Vibl. ist. Dürste man derschafter Mitarbeiter der A. D. Vibl. ist. Dürste man derschießen





au, Fr., Kritik der seit der Revolution in Krankreich genachten Religionsverordnungen auf reine Principien des Staats und Kirchenrechts gegründet. Strasb. 1797. 8. s Brockenmadchen, eine abentheuerliche Geschichte. 3 ter u. etzter Theil. Lpz. 97. 8.

onner, Fr. Xav., Leben von ihm selbst beschrieben. ster

Bd. Zürich, 97. 8.

utus oder der Sturz der Tarquinier. Weißenf. u. Epz.

iaria und Cecilia, oder die Männer vom schwarzen Felen. ister Th. Prag, 1797. 8.

ristiani Beyträge zur Veredlung der Menschheit. 2ter

Bd. 1 St. Kopenh. u. Lpz. 97. 8.

rte von Chamfort, aus dem Franz. von 27. P. Stamp veel. 1r Thl. Lpz. 97. 8. Ruch unter dem Titcl: Mas timen, Charafterzüge und Anekdoten. 15 Bdch.

npendiose Bibliothet. 22ste Abtheil. Der Geographie.

heft 4 u. s. Eisenach und Halle. 97. 8.

gobert, eine Geschichte aus dem gegenwärtigen Frenheits

riege. Altona. 97. 8.

rchflüge durch Deutschland. 4r Bd. Hamb. 97. 8. veke, ein Tranerspiel in 5 Aufzügen. Von R. E. 211. ona und Epz. 97. 8.

e Zuge der Reufranken, besonders für diejenigen gesamnelt, welche diesem Volke nie Gerechtigkeit wiedersahren

assen. Halberstadt. 1797. 8.
sner, B., Gemälde meiner Reise aus Rußland durch Lite hauen und Polen nach Deutschland. 17 Thl. Ersurt.

1797. 8.

ch der vierzehnte, König von Frankreich, ein histor. Des

nalde. Königsb. 1797. 8.

ist ein Gott. Eine französisch republikanische Gottesverschrung auf das Kest des 10. August 1796. Strasb. 1796. 8. rialus und Lukrezia. Eine Geschichte zweiger Liebenden. Nach dem sateinischen Original S. P. H. Pius II. Bon weuem umgearbeitet. Magdeburg.

bte, J. G., Grundlage des Naturrechts, 2r Thl. Jena

1. Lpz. 97. 8.

Kenkunstler, der vollkommene, nebst vielen bisher geheim zehaltenen Kunsten von Farben. Mannheim. 97. 8. igmente aus der Verlassenschaft Diderots und Herault Sechelles. Lpz. 97. 12.

(3) ? Frank:



Frankreich im J. 1797. Altona. 68, 78 und 108 St. Freymsttbige Beytrage eines brittischen Offiziers zur Geschich

te des jehigen Kriegs. U. d. Engl. Zürich. 97. 8.

Frenmuthige Gedanken über pelitische und religiose Gegenstande des Krouprinzen von Dänemart K. H. an Hechst Dero Geburtsseste allerunterthanigst gewidmet von einem Hollsteinischen Burger. Altona. 97: 8.

Die friedichen Sommerabende auf dem Lande 20. Hamb.

97. 8.

Gedere Ruckerinnerungen trauriger Schickfale. 1798. 8.

Gedrangte Darstelluns der wichtigsten Wahrheiten der Religion, in wiesern sie durch Vernunft gefunden werden. Lpz. 97. 8.

Geist der Ottomars oder Rudolfs von Ruheburg Prufung

und Lohn. 2r Th. Altena. 1797. 8.

Genius der Zeit. Em Journai von Bennings. Julius. 97. 8.

Guido von Rihasdom, 31 Th. Frent. 95. 8.

Gutav oder die Widersprüche des menschlichen Herzens. Ein

Charaftergemalde. Lpj. 97. 8.

Heinrich der Vierte, Könsa von Navarra und Frankreich, eine Biographie, mit Hinsicht auf unsere Zeit und Geschichts quellen bearbeiter. In 2 Theilen. Zurich. 1797. 8.

Senke, S. Ph. C., neues Magazin für Religionsphilosophie, Epegese und Kirchengeschichte. 1r Bd. 18 St. Helm

ftadt. 97. 8.

Herenfahrten und Tenfelskünste, aus dem geheimen Archiv der Walpurgisnacht auf dem Blocksberge. Bagdad. 97. 8.

Hlodoita, Aebtissenn von Meklenburg. Neustrelitz. 97. 8. Homers Itade, travestirt nach Blumaner. 21 Bd. Weißens fels u. Lpz. 97. 8.

Jakob, L. H., die allgemeine Religion, ein Buch für ge-

bildete Leser. Halle. 97. 8.

Ich und meines Ich's körperliches Leben, Thorheiten und dumme Streiche zc. Lpz. 98. 8.

Jeremias Henne. oder Geschichte eines Combabus. 21 Thl.

Bayreuth. 96. 8.

Jünger, J. C., Fris, ein komischer Roman. 3r u. 4r Th. Terlin u. Lvz., 97. 8.

Kleine Auflätze für Bürger. Oldenburg. 1796. 8.

Königinn Zaura oder das bezauberte Birkenwaldchen. 2ter Th. 97. 8.

Das Kriegsrecht, nach Georg Buchanan. Ein Beytrag



som 16ten Jahrhunderte, zur Beurtheilung der Phisophie. Nebst einer Biographie Duchanans, von Thosas Frey. Altona. 97. 8.

ige, S. G., die Schriften Johannes, des vertrauten Schulers Jelu, übersetzt und erklart, 3r Thl. oder: die ren Briefe Johannes. Weimar. 97. 8.

akhards, J. C., Begebenheiten, Erfahrungen und Benerkungen, während des Feldzugs gegen Frankreich. 3r
ihl. iste Abth. Lpz. 97. 8. Auch unter dem Titel:
aukhards Leben und Schicksale, 4r Thl. iste u. 2te Abth.

n, Thaten und Meynungen, wie auch seltsame Abens heuer Simson des Starken, weilaud Richters in Israel, in komischer Roman. Zarna. 1797- 8.

n, Thaten und Schicksale Sinwn Schachtelmanns bes

Banderers. rr Thl. 98. 8.

mann, S. L., die Landschaft Beltlin nach ihrer bisheri. ... jen politischen und geographischen Verfassung dargestellt. Magdeb. 97. 8.

ien und Freuden des ehemaligen Jacks Luben, Martyrers

ber Wahrheit. 2r Thl. Lpz. 47. 8.

thre für einsame Stunden. Mannh. 96. 8.

bichaften und politische Anisse der jetzigen Königinn von Spanien, Maria Ludovika, gebornen Prinzessinn von Parma. A. d. Span. Riga. 97. 8.

ifer oder gereinigte Bentrage zur Geschichte der franzosis den Revolution! Erster Theil. 797. 8.

agazin fur die Geschichte der Menschenrechte. 18 Bandch.

Ups. 97. 8.

e Maste, ein Trauerspiel in vier Aufzügen. merva von Archenholz. Julius, 97. Hamb. 8.

us Ministerium der Holle. Vom geheim. Secret. Beelze. Dubs bictirt. Achrontia, 5796, 97. 18u. 26 Heft.

laller, G. J., die Art und Weise, wie im deutschen Rois che neue Fürsten, Grafen, Frenherren und Edelleute ge-

macht werden ze. Wolfenbuttel. 97. 8.

er Neunte Thermidor, oder Apologie revolutionairer Graus samfeit. Strasb. 98. 8.

svellen zur angenehmen Unterhaltung. 28 Boch. Weißenfels u. Lpz. 98. 8.

siziers Lesebuch historisch moralischen Inhalts, mit untermischten Unekdoten, von einer Gesellschaft militärischer Freunde. 6r Th. Berl. 1797. 8.

(3) ;

Dvids



Ovids Mittel wider die Liebe, mit Umm. von J. G. Schlieter. Lpz. 96. 8.

Die Pabste. Lugano. 97. 8.

Parallele zwischen den Uebergängen gezogen, welche in den Jahren 1796 und 1797, am Oberrhein statt gehabt haben. 97. 8.

Payne's kurze Darstellung der Begebenheiten aller bisherigen Staaten in der Welt, nach der neuesten Ausgabe des
englischen Originals in zwen Bänden. 1r und 2r Sd.

Lpg. 97. 8.

Philosophische Geschichte der französischen Revolution von der Zusammenberufung der Motabeln, bis zur Auflösung der Mationalkonvention, von A. Fantin Defodoards. it Th. Zullichau und Frenst. 97. 8.

Pichards Peregrinationen. Epi. 98. 8.

Porschke, B. L., Einleitung in die Moral. Libau. 1797. 8.

Recolin, der Bunderbare. Lubeck u. Epz. 97. 8.

Restexionen und Randglossen eines Deutschen über den jeste gen Zustand Frankreichs. Gallien. 97. 8.

Reinecke Buchs am Ende des philosophischen Sahrhunderts.

Ibehoe und Crenze. 92. 8.

Reinhard, Ph. C., Bersuch einer Theorie des gesellichaft

lichen Menschen. Epz. u. Gera. 97. 8.

Reveillere Lépaux, Betrachtungen über den Gottesdienst, burgerliche Gebräuche und Nationalfeste. A. d. Fr. von Kabricius. Hamb. 97. 8.

Richter, B., driftliches Lehrbuch für Katechumenen; neue

Muft. Deffau. 97. 8.

Romantische Unterhaltungen. 15-35 Boch. 1797. 8.

Sammlung einiger Aftenstücke, die Rechtssache des Hrn. v. Berlepsch betreffend. Mit Unmerkungen herausgegeben von Saberlin. Helmst. u. Lpz. 27. 8.

Schattenspiele. Mr. 1, und 2. Berlin, 97. 8,

Schilly von Rehrlich. ir Bd. Jeng. 1798.8.

Schnurren, Schwänke und Abentheuer in der Gespensterstunde. Rom. 97. 8.

Schudaroff, J., Versuch einer Kritik der Homiletik, nebst einem beurtheisenden Berzeichniße der seit Mosheim erschienenen Homiletiken. Sotha. 97. 8.

Schütz, 100. A. v., neues Archiv der Schwärmeren und

Aufklarung. 1 — 3 Seft. Altona u. Eps. 97. 8.

Die

137



chwarzen Bruder. Gine abentheuerliche Geschichte von M. N. 28 Boch. 93. 8.

farth, M. Fr. A., Nebersetzung und Erklarung der vohnlichen Episteln und Evangelien an allen bey uns ube jen Conn : und Festtagen. 75 Seft. Epg. 97. 8. en wunderbare Lebensjahre eines Kosmopoliten, von ibm ift beschrieben. 1ru. 2r Bb. 1. n 2te Ubth. Samb. 97. 8. ftebende Kriegsheere in Friedenszeiten nothig und rath. n? Ein Wort zur Zeit der Moth. 21. d. Engl. überst von s. Barnoughby, Esqu. Altona. 97. 8. der, J. J., Fragmente über Entlebuch. 21 Th. Bus b. 97. 8. adlin, C. S., Beytrage zur Geschichte der Religion und

ittenlehre überh. 3r Bo. Lubed. 97. 8.

obani, S., Grundlinien der Rechtswissenschaft. hl. Fref. u. Lpz. 97. 8.

Stimme eines Staatsburgers in der Rechtsfache bes

rn. von Berlepsch. Fref. u. Lpz. 97. 8.

Substitut des Behemoth, ober Leben, Thaten und Mev. ingen des kleinen Ritters Tobias Rosemond, ir u. ater bl. Bagdad. 8.

buch aus bem Theile bes Feldzugs der R. preußischen ruppen am Miederrhein im J. 1793, in welchem ber erzog von Braunschweig das Commando führte. Von nem preuß. Offizier. Brest 96. 8.

ibe, E., Aurora oder Triumph der Tugend. Dresden, 7. 8.

eft, D. J. W., Andachtsbuch für aufgeklarte Chriften. : u. 2r Thl. Lpz. und Gera. 97. 8.

Tobtenrichter. Bom Bf. der dreperlen Wirkungen. it

36. Altona. 96. 8.

Traum, vom Verf. des Dorfpfarrers und der Dorf. Berlin. 89. 8. bule.

er die Beforderung des Zutrauens zwischen Regenten und interthanen. Germanien. 1797. 8.

er die Wirkung der westphalischen Friedensunterhandlun. en auf das Religionswesen in der Unterpfalz 2c. Stuttard 98. 8.

unsichtbaren Brobachter, ober Mensch und Teufel in compagnie, für jehige Zeiten lesbar. Glarus. 97. 8.



# Intelligenzblatt

### euen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 24, 1798.

### Beforderungen und Dienstveranderungen.

e Abjunct des kaiserlich foniglichen Naturalienkabinets. e Abbe Anton Stutz, ist zum wirklichen Director dien Kabinets ernannt, und ihm sowohl, als bem Director f. k. Kabinets antiker Münzen, hrn. Abbe' Joseph el; ingleichen dem Director des Kabinets moderner nzen, Hrn. Ubbe Franz Meumann, der f. f. Rathstis engelegt worden. — Un der f. E. Universitätsbibliothet ir Abbe' Joseph Octozum ersten, Hr. Abbe' Carl Michas jum zweyten, der Erjestitind Mitarbeirer an dem Man der Literatur und Kunft L. Herri Lovens Leopold dea, zum dritten Custos ernannt worden, und lettrer zugleich mit dieser Stelle auch ein Lehramt an dem neuer. teten f. k. Theressamum zu versehen. - - Hr. Abbe' Soft ter, Director des neuhergestellten f. f Theresignums, und Abbe Bod, Director der t. f. orientalischen Akademies zu Propsten von zwen Titularabtenen in Ungarn ernannt den.

### Machträge zu ben Todesfällen vom Jahre

Am 23. Februar starb zu Melle, im Fürstenthum Osnasck, der Forstrath Herr Johann Gerlach Just von igt, 56 Jahre alt.

Um



des Finances. a Paris. 8. Français ou Collection des Lois. 3 Tomes. L'An V. A.Y. C. des Juges de paix. T. 1. 2. Part. 1. 2. m III. 8. rural et féodal. 1 Supplem. à Paris. 8. féodal par un homme de Loi. 1789. 90. 91. 8. des confiscations et sequestres, par Guichard. à Pal'an V. 8. français. Projet d'organisation judiciaire civile. à is. 1 An V. 8. des successions, donations, testamens etc. par Gui-2 Tomes, à Paris, An V. 8. français. Constitution, à Paris. An V. des Emigrés. à Paris. l'An III. hypothecaire. 'à Paris. l' An III. 8. des Corps administratis et municipaux. 8. de Police criminelle. à Paris. 92. 8. judiciaire civil er criminel complet, par Guichard. I. à Paris. Pan III. 8. municipal, p. Guichard. 3 Tom. à Par. l'An III. 8. des notaires publies. 3 T. à Paris, 92. de famille, par Guichard. ibid. iderations philosophiques sur la revolution françaile, Examen des causes generales et de principales cauimmediates, qui ont contribué à ses deviations mos es et à les exagerations politiques. Par le Citoyen Chapelle. à Paris. PAn V. 8. d'oeil sur les causes et les consequences de la gueracquelle avec la France, par M. Ernestine. Trad. l'Anglois. 23 Edit. à Lond, lulte des Theophilauthropes ou adorateurs de Dieu. 3. I. II. à Bâle. 97. 12. et amis des Hommes, connant leur manuel et un Recueil de discours etc. II. lif. à Basle, 97, 12. scade philosophique, litteraire et politique. An V. . 8. No. 10 - 27. noie de Rosalba ou le Confessional des Pénitens noirs. rad. de l'Anglois d'Anne Radcliff, par Marycay. 2 omes. à Paris. 97. 12. er de la Mere Cardino, traitant de la cruelle et ter-(Xa) 2 nible



rible bataille, qui fut aux enfers entre les diables et les macquerelles de Paris etc., à Paris, 8.

Esprit de Mirabeau ou Manuel d'homme d'Etat, des Publicistes, des fonctionnaires et des Orateurs. lom.

1. 2. à Paris. 97. 8.

les Francs, poëme heroique, en X. Chants, par L. Le-

fur, à l'aris. .97. 8:

Gerard de Velsen, Nouvelle historique en VII. Livres. Par le C. de Mercier de Conipiegne. à Paris. l'an III. 12. Histoire de l'assassinat de Gustave III. Roi de Svede. Par

un officier Polonois, temoin oculaire. à Par. 1797: 8. Histoire de la revolution de Pologne en 1794. par un

témoin oculaire, à Paris, l'au V. 97. 8.

Instruction sur la tenue des Assemblées primaires, communales et electorales. à Paris. 97. 12.

le Litteratur helverique. à Neuschâtel. 97. 8.

Manuel des proprietaires, fermiers, locataires, rentiers, créanciers et debiteurs, à Paris. An IV. 8.

Nicolas, ou le Coeur humain devoilé, publié par lui mê-

me. T. 1 - 4. à Paris. 1794 - 96. 8.

Qeuvres de Denis Diderot publices sur les Mscrs. de l'auteur, p. Naigenon. 15 Tomes. à Paris. 1798. 8. Oeuvres de Felix Nogaret. Tome 1, et 2.

97. 85

Oeuvres morales et galantes de Duclos de l'académie françaile, suivies de son Voyage en Italie. 4 Tomes. à Paris. l'An V. 97. 8.

Philosophie de l'univers. M. Edit. corrigée et augmentée,

à Paris. Pan IV. 8.

les Predictions de Gorani sur la revolution de France.

Londres 97. 8.

Propheties de Jaques Brothers ou la Connoissance révélée des Prophétes et des tems. Trad. de l'originalanglais, à Paris. L'An IV. 8.

Reactions des politiques par Benj. Constant. 2de Edit. augm de l'examen des Effers de la Terreur. I.An V. 8.

Reflexions sur le Culte, sur les Ceremonies civiles, et sur les fêres nationales par Louis Marie Reveillère-

Lepeaux. à Paris, 1 l'an V. de la rep. 8.

Relations de passage du Rhin essecué le I. Floreal an V. entre Kilstett et Diersheim, par l'Armee de Rhin - Mofelle sous le Commandement du General Moreau.

Par



ar l'auteur du mémoire militaire sur Kehl. à Strasb. 797. An V. 8.

Tombeaux, ouvrage philos, par Lombard de Langres.

Chaumonte, 96, 12.

ité du tribunal de famille, contenant une instruction etaillée sur la competence et les fonctions de ce triunal, par A. G. Guichard, à Paris. 92. 8. .

de Catherine II. Imperatrice de Russie, avec six por-

aits. Tome 1, et 2. à Paris, 97. 8.

i Systeme du monde physique et moral, 1797. 8.

rzeichniß ber Buchhandlungen, aus beren Berlage in dem 37sten Bande ber D. U. D. Bibl. Schriften recenfirt worben find.

nmert. Die romischen Zablen zeigen die Gefte, die arabis fchen bie Seiten, und die eingeflammerten arab. Zahlzet. chen bie Angabl ber Schriften an, welche von bemfeiben Verleger auf derselben Seite vorfommen.

ademische Buchhandl. in Jena, III. 191. VI. 345. ademische Buchhandl, in Marburg, III. 141. recht in Wolfenbuttel, III, dreasche Buchhandlung in Frankfurt a. M. VII, 426. ionymische Berleger, I. 55. II. 70. III. 152, 205. IV, 212, V, 309, VII, 445. 467. te in Cothen, VII. 441.

achmann und Gundermann in Hamburg, I, 40. 41. arth in Leipzig, III. 144. IV. 240, 257. 260. V.328, . I Kinglish it I was

Baumgartner in Leipzig , H. 92. 111. 173. VI. 347. VII: 480. Bed in Merdlingen, I. 44. V. 289. Beliß und Braun in Berlin,-III. 143. Bengang in Leipzig, IV. 244. Blumauer in Wien, I. 18. Blothe und Comp. in Dort. mund, VIII. 522. Wöhme in Leipzig, I. 30. IH. 141,

Bohn in Lubeck, IV. 214. Breitkopf und Sartel in Leip. sig, III. 250. IV. 262.

Calve in Prag, IV,

(21 a) 3

Came.





ther in Leipzig, IV. 221.
II. 424.
iburg in Berlin, II. 82.
riche Buchhandlung in
ripzig, III. 184.
mann in Hamburg, I. 46,

obker in Leipzig, VII. 448. ersche Buchhandlung in irankfurt a. M. I. 32.

en in Altona, V. 321.

1.361.

in Magdeburg, I. 34.

i. 125. IV. 244. V. 279.

fer in Erfurt, VII. 410.

1. Rieefelosche Buchhandl.

1. Leipzig, VII. 448.

ler in Leipzig, III. 169.

II. 449.

n d. altere in Breslau, II.

9.

n in Wreslau, IV. 219.

urer in Berlin, I. 57. UI.
27.

Mantsche Buchhandlung in Salzb. IV. 210. VI. 371.
Mener in Leipzig, II. 93.
Michaelis in Meustreliß, V.
314.
Monath u. Rußler in Nürnsberg, III. 189. IV. 216.
Montag u. Weiß in Regense

Muller in Schnepfenthal, II.

Müllersche Buchhandlung in Leipzig, II. 26. Mylius in Berlin, V. 295.

Mauck in Berlin, I. 37. Meurenter in Prag, VII. 44%. Nicolovius in Königsberg, III. 145.

O.
Oehmigke d. jüngere in Berslin, III. 188. VI. 346.
(2)
Oldecop in Oschaß, VI. 361.
Orell, Geßner, Füßliu. Comp.
in Zürich, V. 323.

Palm in Erlangen, V. 286.
290. 299. VI. 348.
Pansa in Magdeburg, IV.
243.
Perthes in Sotha, II. 68.
Pottsche Buchhandl. in Leip.
3ig, III. 204.
Proft und Storch in Kopen.
hagen, III. 156.

Rein in Leipzig, II. 108. Reinis



Meinicke u. Hinrichs in Leip: zig, I. 3. 28. Nichter in Altenburg, III. 279. IV. 276. VIII. 475.

179. IV. 276. VIII. 475.
(2)
Rieschersche administr. Buch:

handl. in Hannover, VII. 45 %. Roba in Schleswig, HI. 140.

Möhß in Schleswig, HI. 140.

8

Schäfersche Buchhandlung in Leipzig, 11. 81.

Schneider u. Weigel in Rurns berg, 1. 38.

Schone in Berlin, VI. 345.

Schröder in Braunschweig, IV. 220.

Schulbuchhandl. in Brauns schweig, 1. 3. 61. III. 174.

Schwan u. Got in Mann. heim, IV. 229.

Schwickert in Leipzig, L. 27. Seeger in Mannheim, L. 59.

Severin in Weißenfels, VI.

Siegert in Liegniz, VII. 448.

Sommersche Buchhandl. in Leipzig, II. 85. 94.

Stein in Murnberg, II. 93.

Stettinsche Buchhandlung in Ulm, VI. 389.

Stiller in Rostock, V. 284. VII. 449. (2)

Tanzer in Delfau, I. 36.

Unger in Görliz, L. 40.

Vandenhöf und Ruprecht in Sottingen, I. 42. IV. 222.

Bieweg d. altere in Berlin,

Boigt in Jena, IV. 240. V.

Voß u. Comp. in Leipzig, II. 70.

Voßsche Buchandl. in Berlin, I. 40.

w.

Waisenhausbuchhandlung in Jalle, III. 178.

Waithersche Hofbuchhandl. in Dresden, III. 147. VII.

Walthersche Buchhandlung in Eriangen, VII. 475.

Wappler in Wien, VI. 374.

Weidmannsche Buchhandl-in Leipzig, III. 154. VII.

Wilke in Warschan, VI. 381.
(2) VII. 479.

Wilmans in Bremen, II. 69.
108. V. 328. VI. 345.
359. VII. 443.

Winter in Aurich, VII. 459. Wolf in Leipzig, III. 139.

Zeh in Murnberg, VII. 465.

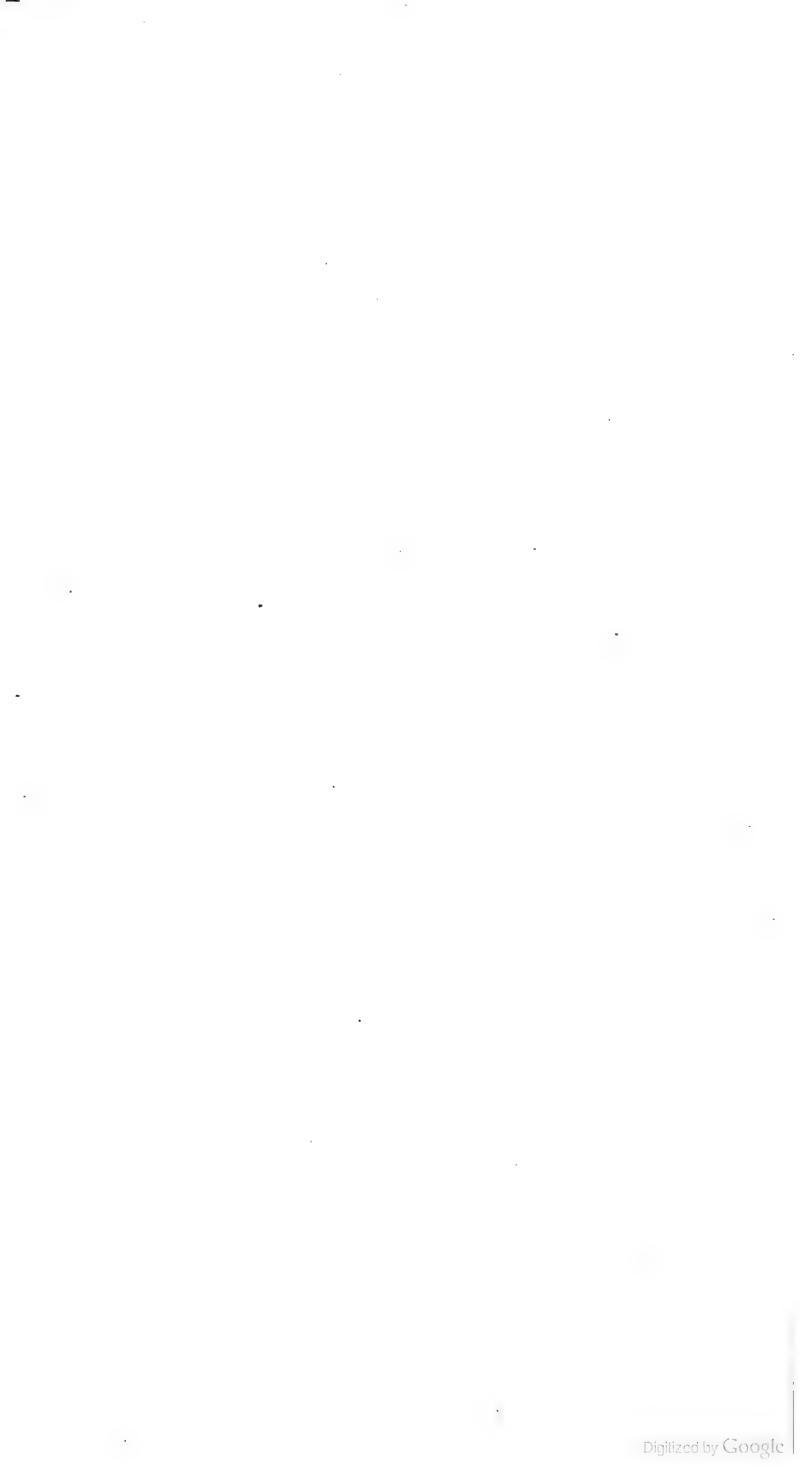





